

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







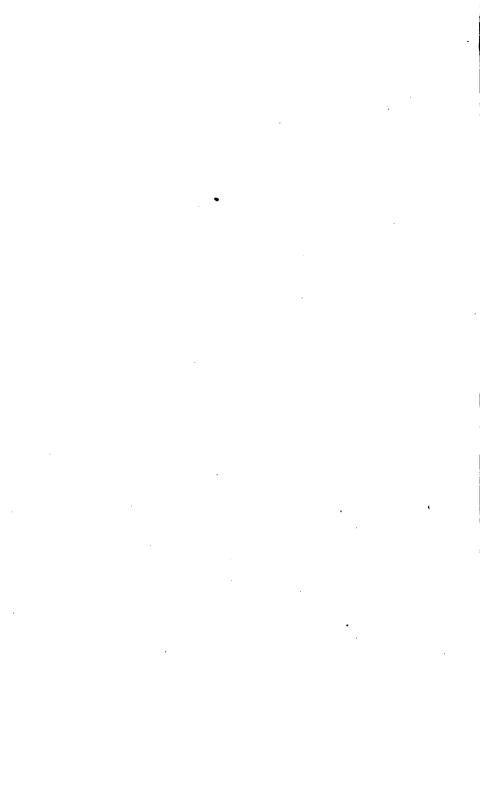



## Geschichte

ber

# Rechtsverfassung Frankreichs.

Von

Wilhelm Schaeffner.

Bierter Band.

Von der Revolution bis auf unfere Zeit.

Bweite Musgabe.

Frantfurt am Main. J. D. Sauerländer's Verlag. 1859.

## Geschichte

ber

# Bechtsverfassung Frankreichs

von der Revolution bis auf unsere Zeit.

Von

mithelm Smaeffner.

Bweite Musgabe.

Frantfurt am Main.

J. D. Sauerländer's Berlag.

1859.

761

Rec. April 10,1907

## Vorrede.

Bei der Ausarbeitung dieses Bandes mußte darauf Rücksicht genommen werden, daß das neueste französische Recht in deutschen Werken bereits manchsach bearbeitet worden ist, und daß wir namentlich über Civilrecht, Gerichtswesen, Jury, Strafrecht und mehre andere Materien treffliche, theils doctrinelle, theils critische Arbeiten besitzen. Es lag nicht in der Absicht des Verfassers, auf derartige Fragen mit Ausführlichkeit zurückzusommen. Dagegen war er demüht, mehr jene Verhältnisse hervorzuheben, welchen dis jetzt noch nicht die gebührende Ausmerksamkeit zu Theil geworden war. Hiehin gehört z. B. der Organismus der inneren Staatseverwaltung, die Geschichte des Rechts von 1789 bis zur Redaction der Codes.

Ueber die mit dem Sturze der Julidynaftie abgeschloffene Periode ist der Verfaffer nirgends hinausgegangen. Es war vielmehr sein Bestreben, alle jene Verhältnisse, welchen nach obigen Anbeutungen eine ausführlichere Besprechung gewibmet wurde, in jener Lage darzustellen, in der sie unter der Julisdynastie abgeschlossen wurden; so sollte Denjenigen, welche sich für die weitere Entwickelung der Gesetzgebung seit der Februarrevolution interessiren, ein sicherer Anhaltspunkt gewährt werden.

Frankfurt am Main im Movember 1850.

Der Verfasser.

### Uebersicht des Inhalts.

#### Erftes Rapitel.

Seite

Anknupfung an die Buftande der alten Monarchie - llebergang gur Geschichte ber Revolution - Heberficht bes in biefem Bande zu behandelnden Stoffes - Darftellung ber wichtigften politifchen Ereigniffe und ber Berfassungen vom Ausbruche der Revolution bis zum Sturze der Juli= dynastie — Die Regierung Ludwig XVI. — Erste Bersammlung ber Rotablen - 3meite Berfammlung - Eröffnung ber Standeverfamm= lung ju Berfailles - Berfchmelgung ber brei Stanbe gur conftitui= renden Berfammlung - Sturm ber Baftille - Rudfehr Reder's -Decrete vom 4. August - Berathungen über die Berfaffung - 3mei= fammerfuftem - Beto - Umjug bes hofe und ber Berfammlung nach Baris - Neue Eintheilung des Reichs - Einziehung der geiftlichen Guter - Affignaten - Aufhebung ber Rlofter - Abichaffung der Ordensgelübbe - Constitution civile du clergé - Abschaffung bes Abels und ber Ritterorden - Abbantung Reder's - Rlucht bes Ronias - Annahme ber Berfaffung von 1791 - Die gesetgeberische Thatigkeit ber constituirenden Bersammlung — Specielle Darftellung ber Berfassung von 1791 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 27

#### Zweites Rapitel.

Die gesetzgebende Bersammlung — Die Emigration — Berhältniß zu den auswärtigen Mächten — Der 10. August 1792 — Suspension der königlichen Gewalt — Berufung des Nationalconvents — Erklärung der Republik — hinrichtung des Königs — Sturz der Gironde — Berkasfung von 1793 — Schredensregierung — Sturz Danton's — Sturz Robesvierre's — Berkassung vom Nahre 1795 . . . 28 — 46

#### Drittes Rapitel.

Directorium — Auswärtige Berhältnisse — Revolution vom 18. Fructidor — Zweite Coalition gegen Frankreich — Rudkehr Bonaparte's aus Aegypten — Staatsstreich vom 18. Brumaire — Consularversassung vom Jahr VIII — Bonaparte als lebenstänglicher Consul — Organissches Senatusconsult von 1802 — Organisches Senatusconsult von 1804 — Bersassung des Kaiserreichs

#### Viertes Rapitel.

#### Fünftes Rapitel.

Staaterecht durch die Charte von 1830 - Nationalsouveranität - Die Charte als Bertrag — Bestandtheile ber Charte — Gleichheit vor dem Gefete - Individuelle Rechte - Bolitifche Rechte - Dragnisation ber Bewalten - Gefetgebenbe Bewalt - Theilnahme bes Ronigs hieran - Einberufung, Bertagung ber Rammern - Auflösung ber Deputirtenkammer - Beto bes Konigs - Ministerielle Berantwortlichfeit - Berfundigung ber Gefete - Theilnahme ber Deputirten= tammer an der gefetgebenden Gewalt - Ihre fonftige Stellung -Rechte der Mitglieder - Theilnahme der Bairstammer an der gefetgebenden Gewalt - Sonftige Attribute der Bairefammer - Bollgiebende Gewalt — Königliche Prarogative — Ginfluß des Ronigs auf Die Staatsverwaltung - Richterliche Gewalt - Gefetgebung über bas Bablrecht . . . . . . . . .

#### Sechstes Rapitel.

Die Staatsverwaltung - Princip ber Selbstregierung und Selbstverwaltung - Centralisation - Ihre Entstehung unter der alten Monarchie -Abfolutismus, Einheit und Bureaucratie - Rorper = und Genoffen= fcaften - Ginflug ber Revolution auf die Buftande ber alten Monarcie - Individualismus der Revolution - Unter Napoleon - Unter der Restauration und Juliregierung - Territorialeintheilung ber alten Monarchie - Der Revolution - Die administrative Einheit und die firchliche unter ber Constituante - Unter bem Convent - Unter bem Confulat - Die Territorialeintheilung unter ber Juliregierung -Commune - Canton - Arrondiffement - Departement - Die firch= liche Eintheilung - Eintheilungen ju blogen Bermaltungezweden -Bermaltungshierarchie - Der Ronig - Die Minifter - Gefetgebung ber Constituante über die Ministerien - Spätere Beranderungen bieran -Prafecten - Unterprafecten - Maires - Die collegiale Form und bie einheitliche Spige in der Berwaltung - Unabhängigfeit der Berwaltung von der richterlichen Gewalt - Organisation und Geschäftetreis bes Staatsraths — Des Rechnungshofs . . . . . . . . . . 81 — 92

Darftellung ber einzelnen Bermaltungezweige - Staateeigenthum - Rorperliches und untorperliches Domane - Beraugerlichfeit und Berjahrbarfeit des Domane - Dotation der Rrone - Gefetgebung über Einlösung und Befchlagnahme bes veräußerten Domane - Ueber bie Apanagen - Heber die Guter ber Emigranten - Juriediction binfictlich der Streitigfeiten über Rationalguter - Raberes über das Rrondomane - leber bas öffentliche Domane und feine Beftandtheile lleber bas Staatebomane - Sein Erwerb burch polferrechtlichen Titel - Beborden fur Die Bermaltung bes Staatebomane - Juris-Diction in Domanestreitigfeiten - Die Staatswaldungen - Die Forftverwaltung und Forftgesetgebung - Das unförperliche Domane -Jagbrecht in Staatswaldungen - Bollrecht - Rabrgerechtsame -Rifdereirecht - Recht an berrenlofen Sachen - Bacanten Erbichaften - Gelbstrafen - Confiscationen - Das Steuerwefen - Allgemeine Einleitung - Repartitions : und Quotitatefteuer - Directe Steuern - Grundfteuer - Thur = und Renfterfteuer - Berfonal = und Mobiliar= fteuer - Batentfteuer - Centimes additionels - Erhebungeart ber birecten Steuern - Indirecte Steuern - Abgaben von Getranten, Salz und Buder - Staatsmonopole - Detroi - Douane - Erhebungeart ber indirecten Steuern - Enregistrement . . . 93 - 113

#### Achtes Kapitel.

#### Meuntes Rapitel.

Die Verwaltung in ihren örtlichen Beziehungen — Allgemeine geschichtliche Vorbemerkungen — Die ehemaligen Provincialeinrichtungen — Einswirkung der Revolution — Gesetzgebung der Constituante — Des Convents — Der Verfassung vom Jahre VIII — Der Julirevolution — Betrachtung der Departementsverwaltung — Stellung des Präsecten - Des Brafecturrathe - Des Departemente : und Arrondiffemente : rathe - Departement und Arrondissement ale moralische Bersonen -Bermögensrechte — Budget — Gemeinschaftliche Fonds — Competenz bes Generalrathe bee Devartemente - Des Arrondiffementerathe -Bahl, Ginberufung und Auflöfung des Generalrathe - Des Arronbiffementerathe - Die Gemeinde - Gefeggebung ber Conftituante -Bahl, Ernennung und Auflöfung der Gemeindebehörden - Bermögensund Bermaltungerechte ber Gemeinte - Gemeindeeigenthum - Berfugung barüber - Recht ber Berauferung - Theilung ber Gemeindeguter - Gemeindearbeiten - Annahme von Schenkungen - Recht vor Gericht aufzutreten — Gemeindegrenzen — Gemeindebudget — Rothwendige und willfürliche Ausgaben - Ordentliche und außerorbentliche Einnahmen - Gemeindesteuern - Darleben - Rechnetmefen - Sonftiger Geschäftefreis bes Maire - Der Maire ale Bertreter bes Gefeges und Delegirter ber Regierung - Berbaltnik aur bewaffneten Macht - Bum Cultus - Gerichtliche Functionen Des Maire - Der Maire als Reprafentant ber Gemeindegewalt - Bolizei= gewalt - Polizeireglemente - Ernennung zu Gemeindeamtern -Beichaftofreis des Gemeinderathe - Berhaltniffe unter benachbarten Bemeinden - Saft der Gemeinden fur ben in ihrem Bereich angeftifteten Schaben . . . . . . . . . . . . . . . 132 — 150

#### Behntes Rapitel.

Die heerversassung — Einfluß der Revolution — Gesetzebung der Constituante — Des Convents — Des Directoriums — Der Restauration — Berhältniß des stehenden heeres zur Nationalgarde — Einrichtung der Nationalgarde — Bilbung des stehenden heeres — Kriegsdienst als Steuer — Als nationale Psicht — Als Chrendienst — Necrutirung — Anwerbung — Das Technische des heerwesens — Gesetzüber Beförderung im heere — Einquartierung — Berbältnisse bei Festungen — Militärdienstbarkeiten — Bilbung der Seemacht — Inscription maritime — Stellung der Seepräsecten — Strafgesetzebung und Militärgerichtsbarkeit — Diplomatie — Gesandtschaftswesen — Bilbungsanstalten — Consulate — Gesetzebung der alten Monarchie — Des Directoriums — Des Kaiserreichs — Der Restauration — Der Juliezgierung — Geschäftskreis, insbesondere Jurisdiction der Consuln. 151 — 162

#### Gilftes Rapitel.

Die Kirche — Einfluß ber Constituante auf die Stellung der Kirche — Steuerfreiheit — Behnten — Kirchengut — Klöster und Mönchsorden — Staatsreligion — Officialitäten — Das geistliche Comité — Bürgersliche Berfassung der Geistlichteit — Neue Eintheilung der Erzbisthümer und Bisthümer — Besetzung der Stellen durch Bahl — Aushebung geistlicher Aemter — Die durch diese Berfassung herbeigeführte Spaltung — Justände unter dem Convente — Berfassung vom Jahre III —

#### Zwölftes Rapitel.

Die Unterrichtsfrage — Zustände ber alten Monarchie — Einfluß ber Revolution — Gesetzgebung der Constituante — Der gesetzgebenden Bersammlung — Des Convents — Bersassung vom Jahre III — Bom Jahre VIII — Thätigkeit der Consularregierung — Lyceen und Specialschulen — Gesetz vom 11. Floreal X — Errichtung von Seminarien — Wiedereinsührung des Religionsunterrichts in den Schulen — Beränderungen unter dem Kaiserreiche — Gründung der Universität — Unterrichtsmonopol — Einrichtung der Universität — Academische Kreise — Academische Grade — Lyceen — Collèges und sonstige Anstalten — Berhältniß des Universitätsmonopols zur geistlichen Gewalt — Bei den großen Seminarien — Bei den kleinen Seminarien oder geistlichen Secundärschulen — Die Universität während der Restaustation — Wiedergestattung der geistlichen Schulen im Jahre 1814 — Beschränkende Ordonnanzen vom Jahre 1828 — Die Charte von 1830 — Gesetzgebung über die Universität — Leber die Primärschulen. 177 — 186

#### Dreizehntes Rapitel.

#### Vierzehntes Rapitel.

Seite

Allgemeine Grundfage der neueren Gerichtsorganisation im Gegensat zu berjenigen der alten Monarchie — Rechtspflege und Berwaltung — Streitige und freiwillige Gerichtsbarteit - Integritat ber Civil= und Criminalgerichtebarteit - Berbaltnif ber richterlichen gur gesetgebenden Gewalt - Unabsetbarkeit ber Richter - Formelle und Materielle Bleichförmigfeit ber Gerichteverfaffung - Ordentliche und außerordent= liche Gerichtsbarkeit — Darftellung ber Berfaffung ber einzelnen Gerichte - Friedensgerichte - Ihre territoriale Grundlage - Bersonal ber Rriedensgerichte - Ernennung bes Friedensrichters - Befcaftefreis bes Friedensgerichts - Als Bermittelungsamt - Ale eigentliches Civilgericht - Prorogation an das Friedensgericht - Friedensgericht als Strafgericht - Concurrirende Berichtsbarteit ber Maires - Die bem Friedensrichter gufommenden Attribute ber gerichtlichen Gulfevoligei - Der freiwilligen Gerichtsbarteit - Berfaffung und Competens ber Sandelsgerichte - Erftinftanggerichte, ihr Reffort - Busammensegung — Competenz in Civilsachen — In Straffachen — Appellgerichte — Bufammenfegung - Competeng in Berufungefachen - Reunion des chambres - Caffationshof - Competeng - Organisation - Grunde und Birkungen der Caffation — Die Ausnahmsgerichte — Revolutions= tribunale - Raiferlicher Gerichtshof - Douanengerichte - Special= gerichtsbofe - Außerordentliche Tribunale nach den Charten von 1814 und 1830 - Berichtsbarfeit ber Bairetammer

#### Fünfzehntes Rapitel.

#### Sechzehntes Rapitel.

Darftellung der Administrativjustig und des Berfahrens bei Competenzconflicten — Bestimmungen der Constituante über Trennung der Rechtspflege und Berwaltung — Entstehung der Administrativjustig — Begriff

bee Contentieux administratif - Berhaltniß jum Staate =, Strafund Civilrechte - Die Abministrativiuftig ale außerordentliche Jurisbiction im Berbaltniß zu ben Civilgerichten - Die ordentliche Bermaltungejuriediction in erfter Inftang - Der Brafecturrath - In gweiter Inftang - Staaterath - Die außerordentliche Juriediction - Des Brafecten felbit - Der Minifter - Des Rathe bee öffentlichen Unterrichts - Des Rechnungshofes - Des Revifionerathe - Der Revifionejury - Berfahren in Cachen ber Abministrativiuftig - Das ordentliche Berfahren — Das Berfahren bei bem Staatsrathe — Sonstige Jurisdiction des Staatsraths - In Prifenfachen - Bei Appel comme d'abus - Bei Naturalifation - Namensanderung - Dbervormundicaftliche und Bermaltungebefugniffe des Staaterathe - Sinfictlich ber Gemeinden - Gefellichaften - Sinfictlich ber gegen Regierunge= beamte wegen ihrer Administrativhandlungen einzuleitenden gerichtlichen Berfolgung - Berfahren bei Competenzconflicten - Befetgebung ber Conftituante - Des Convents - Des Confulats - Der Restauration und Juliregierung - Bofitiver und negativer Conflict - Berfahren bei den Berichten - Beim Staatsrathe - Competenzconflict zwischen mebren Administrativbeborben ... ... ... 238 — 251

#### Siebengehntes Rapitel.

Darftellung der Grundrechte — Gleichbeit vor dem Gefete — Sociale und politische Gleichheit - Gesetgebung über ben Abel - Unter Rapoleon - Großwurdentrager und Großbeamte des Raiferreichs - Biedereinführung der Leben und Majorate - Der Bergogs =, Grafen =, Baronen= und Ritterstitel - Siemit verbundene Majorate - Berhaltniß gum gemeinen Rechte - Majorate ohne Titel - Gefetgebung ber Restauration - Charte von 1814 - Decret Napoleon's vom 13. Marg 1815 - Ordonnang vom 10. Februar 1824 - Charte von 1830 - Gefete von 1832 und 1835 - Freiheit der Berfon - Gefetgebung der Conftituante - Des Convents - Des Confulate - Des Raiferreichs -Senatscommission für individuelle Freiheit - Staatsgefangniffe -Charten von 1814 und 1830 - Saft in Folge einer Berurtbeilung -Braventiphaft - Saisie und detention - Beamte, burd welche eine Berhaftung angeordnet oder vollzogen werden barf - Formen ber Berhaftung - Unverleglichkeit ber Bohnung - Bei Rachtzeit - Bei Lagegeit - Falle, in benen bas Eindringen in die Bohnung gestattet ift - Das der Staatsverwaltung guftebende Recht der Festnahme -Berbaltniß bei Auslieferung - Garanticen gegen willfurliche Berhaftung. . . 

#### Achtzehntes Rapitel.

Das Bereinsrecht — Gesetzgebung ber Constituante — Des Convents — Des Code penal — Gesetz vom 10. April 1834 — Bereine, Beresammlungen, Gesellschaften, bffentliche Anstalten — Geistliche Congres gationen und Anstalten — Freiheit ber Meinungsäußerung, insbefondere durch die Presse — Gesetzgebung der Constituante — Berfassung vom Jahre III — Gesetz vom Jahre IV — Gesetzgebung unter
dem Consulat — Biedereinführung der Censur — Charte von 1814 —
Gesetz aus den Jahren 1814 bis 1818 — Gesetzgebung vom Jahre 1819 —
Gesetzgebung bis zum Jahren 1828 — Die Charte von 1830 — Gesetz
seit 1830 — Neberblick über die wesentlichsten Bestimmungen dieser
Gesetzgebung — Gesetzgebung über das Gewerb der Drucker, Verleger
und Buchhändler — Vorschriften hinsichtlich der nicht periodisch erscheinenden Werte — Pinsichtlich der periodisch erscheinenden — Bestimmungen
über Presverzehen — Besondere Bestimmungen über die Bücher des
katholischen Cultus — Neber Zeichnungen, Aupserstiche, Lithographieen
— Neber öffentlichen Anschlag und Ausruf — Neber Theater — Das
Betitionsrecht — Gesetzebung der Constituante — Des Convents —
Berfassung vom Jahre VIII — Charte vom Jahre 1830 . 267 — 280

#### Reunzehntes Rapitel.

Geschichte des Privatrechts — Sein Buftand beim Ausbruche ber Revolution - Das romifche Recht und die Rechtsphilosophie des achtzehnten Jahr= hunderts - 3m Berhaltniß gur Coutume - Die verschiedenen Phasen der Revolution - Birtfamteit ber Conftituante - In Beziehung auf die Gewalt der Seigneurs — Beschlüsse vom 4. August — Arbeiten des Reudalausschusses — Beranderungen in den Buftanderechten — Die zwei Sauptperioden des Feudalismus - Aufzählung der ichlechthin aufgehobenen perfonlichen Gefalle und Laften - Berichwinden ber Standesunterschiede — Rloftergeiftlichkeit — Brotestanten — Juden — Fremdenrecht - Beranderungen im Grundeigenrechte - Die für ablosbar ertlarten Grundgerechtsame - Die ichlechthin aufgehobenen - Der Code rural - Entfesselung bes Grundeigenthums - Theilbarteit bes Grunde und Bodene - Nationaldomane - Beraukerung beffelben -Erleichterter Bertebr mit bemfelben - Beranberungen im Rechte ber fabrenden Sabe - Darlehn - Emancipation der Induftrie und bes Sandels - Eigenthum an Geifteswerten - Beranderungen im Familien= rechte - Civilftandeacten - Che ale burgerlicher Bertrag - Bermogenes fragen bes Ramilien = und Erbrechts - Ginfluß bes Brincips ber Gleich= beit und Theilbarteit - Aufhebung ber Primogenitur und abnlicher Borrechte - Gleichheit im Erbrechte - Fragen des Teftamenterechts - Aufhebung der Erblofung 281 -- 293

#### 3manzigftes Rapitel.

Thätigkeit der gesetgebenden Bersammlung und des Convents — Beitere Aushebung der seudalen Grundgerechtsame durch die gesetzgebende Berssammlung — Radicale Magregeln des Convents gegen den Feudalismus — Das Agrargeseh — Gesetzgebung beider Bersammlungen über Perssonens und Familienrecht — Cwisspandbacte — Großjährigkeit —

Bäterliche Gewalt — Adoption — Experimente im Cherechte — Chesmündigkeit — Elterliche Gewalt — Auflösbarkeit der Che — Gleichsstellung der ehelichen und unehelichen Kinder — Beränderungen im Bermögens = und Erbrechte — Aufhebung der Fidelcommisse — Droit de retour — Beränderungen im Erbrechte — Geseh vom 17. Nivose II — Aushebung der Hauptunterschiede des alten Rechts hinsichtlich der Qualität der Güter — Das Recht letzwilliger Berfügungen — Schenkunsgen und Stipulationen unter Chegatten — Douaire, augment de dot, renonciation contractuelle — Intestaterbrecht nach dem Gesehe vom vom 17. Nivose II — Ausnahmsgesehe unter dem Convent — Gesehgebung unter dem Directorium — Seine Ausgleichungsgesehe — Bestimmungen über die rückwirsende Krast mehrer Gesehe — Ueber die persönliche Haft — Resorm des Cypothesenwesens — Geseh vom 9. Messidor III — Geseh vom 11. Brumaire VII . . . . 294 — 303

#### Gin und zwanzigftes Rapitel.

Beriode des Confulate - Befet über bas Berfugungerecht unter Lebenden und von Todeswegen - leber die Emigranten - Codification - Unter ber Constituante - Unter ber gesetgebenben Bersammlung - Unter bem Convent - Entwurf von Cambaceres - Unter bem Directorium - Unter dem Confulat - Commission zur Ausarbeitung eines neuen Entwurfe - Charafteriftit - Critit ber Berichte - Berathung im Staaterathe - Discuffion bei bem Tribunat - Berfahren bei bem gesetgebenden Rörper - Burudnahme bes Entwurfe - Ginleitung eines neuen Berfahrens - Decretirung ber verschiedenen Gefegentwurfe in ben Jahren 1803 und 1804 - Gefet vom 31. Marg 1804 - Der Code civil des Français - Neue Ausgabe vom 3. September 1807 -Berhältniß des Code nach der Charte von 1814 und 1830 - Formelle Abgeschlossenheit der neueren Gesetgebung — Materielles Berhältniß des Code zum älteren Recht — Berarbeitung der gemeinrechtlichen Sätze - Der Coutume - Des romischen Rechts - Des Ordonnangenrechts -Des revolutionaren Rechts - Benutung bes alten Rechts gur Auslegung bes Cobe - Sandels =, Bechfel = und Scerecht - Gefetgebung der Constituante - Des Convents - Berfaffung von 1795 - Redaction Des Code de commerce - Spatere Befete über Sandelsmefen. 304 - 321

#### 3mei und zwanzigftes Rapitel.

Das Strafrecht — Gesetzebung der Constituante — Decret vom 21. Januar 1790 — Decret vom 19. Juli 1791 — Strafcodex für Uebertretungen und Bergehen — Code penal vom 25. September 1791 — Seine allgemeine Tendenz — Die darin enthaltenen materiellen Resormen — Jahl der Strafen — Cinzelnes aus dem besonderen Theil — Politische Bergehen — Sonstige Bergehen — Gesetzebende Bersammlung — Convent — Cinzelne Strafgesehen — Strafgesebunch v. 3. Brumaire IV — Directorium — Consulat — Der Code penal vom Jahre 1810 —

#### Drei und zwanzigftes Rapitel.

Beschichte des Civilprocesses - Gefengebung ber Constituante - Sinfictlich der Ordonnance civile - Gesetgebung des Convents - Decret vom 3. Brumgire II. - Gefetgebung bes Confulate - Gefete über einzelne Materien des Civilprocesses - Commission gur Ausar= beitung eines Code de procedure civile - Seine Bublication -Sein Berbaltniß jum alteren Rechte - Bu ben alteren allgemeinen Procedurgefegen - Bu ben befonderen - Die fich an ben Code fcbließenden Reglemente über die Roften - Ueber Disciplin - Sonftige ergangende Decrete - Inhalt bes Code - Berichtsbarteit - Schiedsrichter - Commissionen - Gerichtsbezirke - Excès de pouvoir -Auslegung - Billigfeit - Gleichheit vor dem Gefete - 3mei Inftangen - Inftangengua - Evocation - Privilegirtes Forum - Freiwillige Berichtsbarteit - Lehre von den Rlagen und Ginreden - Deffent= lichteit ber Berhandlungen und der Urtheilssprechung - Schriftlichkeit - Berhandlungsmaxime - Eventualmaxime - Ueberficht über bie einzelnen Bucher bes Cobe - Die neben ihm geltenden Special-Brocebur = Befete . . 333 - 343

#### Bier und zwanzigftes Rapitel.

## Erftes Kapitel.

Die alte Monarchie mit ihren vielgestaltigen Erscheinungen ift an unseren Bliden vorübergegangen; wir treten nun in's Beltalter ber Revolution. Noch ftand jene unverfehrt ba in Formen, auf benen fich neben ben ehrmurbigen altgermanischen Grundlinien bas fonderbarfte feubal = autocratische Schnörkelmerf zeichnete. waren auch nur Formen, mit benen man fich nothburftig behalf, weil man an fie gewohnt war. Der belebenbe Beift war aus bem Rörper entflohen und die Revolution war eigentlich ichon vollbracht, ehe fie noch äußerlich hervortrat. Die alte Beit mar abgelaufen; ber moderne Beift follte bie Befellichaft verjungen und neu gestalten. Die Autocratie mar allenthalben auf einem Sobepunft angelangt, wo fie fich bem Menfchen schmerzlich fühlbar machen mußte. vorübergebende Aufgabe bes Absolutiomus war langft gelöft; er war feiner Zeit etwas Wohlthätiges und Rothwendiges gewesen; benn er bereitete bie Freiheit vor, indem er die besonderen Berechtigungen nieberschmetterte und alle Gewalten in feiner Sand vereinigte. Franfreich war hierin am weitesten gegangen, und hatte anderen Staaten als Borbild gedient: In Frankreich mußte fich mithin bie Begenwirfung auch am fchnellften und heftigften geltenb machen, und eine weitere Entwidelung bes Staats mit Bewalt herbeiführen. Das Individuum, welches bisher im Staate fo wenig gegolten hatte, follte nun Alles gelten; wie fehr auch bas Chriftenthum ben Menfchen als folden hervorgehoben und ihm eine Bebeutung gegeben hatte, noch war bis bahin, nach positivem Staatsrechte, bie menschliche und burgerliche Seite getrennt und ber Mensch noch nicht berechtigter Bürger. Bas die Philosophie bes achtzehnten Jahrhunderts hierüber gelehrt hatte, mar langft tief in bas allgemeine Bewußtsein eingebrungen; allein aus einem Extrem fiel man nur gu fchnell in bas IV.

andere; das neue Heil suchte man nur zu sehr im Gegensate zur Autocratie, in der Democratie; dem l'état c'est moi der Könige sette man den Bolkwillen und die unbegrenzte Bolkssouveränität entgegen, die man mit einer Macht bekleidete, wie sie das alte Königthum eigentlich nie in Anspruch genommen hatte, und um den Bolkwillen zu ergründen, mußte man zu allen jenen abenteuerlichen Bersuchen einer Ermittelung der von Rousseau gelehrten volonte generale schreiten, zu Versuchen, die, mit der erforderlichen Consequenz verfolgt, in einem arithmetischen Erempel endeten und auf eine Gleichung hinausliesen, worin als das eine Glied die bürgerliche Gesellschaft in atomistischer Auslösung und vollständiger Anarchie figurirte.

Es hatte fich unter ber alten Monarchie fo viel bes Unbrauchbaren und Berberblichen angehäuft, daß man die alte Staatsform auch für biejenigen Uebel verantwortlich machte, die fie eigentlich gar nicht verschuldete. Das Bestebende follte nicht mehr Geltung ale Beftebenbes haben, fondern nur infofern es mit ber Bernunft übereinstimmte; allein im Drang ber fturmifchen Zeiten war man nicht fest genug, ein parteiloses Brufen vorzunehmen. So rif man benn mit ben baufälligen Theilen auch die soliden zusammen; fo glaubte man bermagen mit ber Bergangenheit brechen zu fonnen, baß man im Wahnwig Alles zerschmetterte, mas irgend an die alten Ruftanbe erinnerte, und nach manchfachen Experimenten am Enbe wieder jum Aufbaue beffen schreiten mußte, mas man fo leichtfinnig gerftort hatte. Der gerfenende Berftand wollte bas hiftorifche Recht nicht mehr anerkennen; Die Grundlage bes Staates follte auf bem freien Willen ber Individuen beruhen; durch ihre Uebereinstimmung fei er entstanden und nur mit ihrer Einwilligung follten die Befete Diefe glangende Theorie mußte Alles ber Bolts= gegeben werben. gewalt in bie Sande fpielen; je reiner und vollständiger man diefe Gewalt machte, besto größer, bachte man, muffe auch bie neue Allein die Erfahrung bewies nur zu bald, Glüdfeligfeit werden. welche furchtbare Täufchung biefer Unficht zu Grunde lag.

Als die Revolution zuerft auftrat, ichien fie das golbene Beits alter zurudführen zu wollen; ihre erften mahrhaft erhebenden Scenen wurden in Europa mit lautem Enthusiasmus aufgenommen; benn

fle verwirflichten biejenigen Unfichten, bie allen Aufgeflarten langk ans Berg gewachsen maren. Ein Umschwung in ber öffentlichen Meinung erfolgte bereite, ale auf bie constituirenbe Berfammlung bie legislative folgte, und mit ganglicher Sintanfegung bes Rechtes Die ungeftumen Meinungen fich immer mehr geltend machten. Angriffe von Außen beschleunigten die Rrife; bas Ronigthum murbe gefturat, und bafur fpreigte fich nun ein bem Untifen abgeborgter Republicanismus mit feiner Berrichsucht und Tyrannei ber Tugend. Die Schredensregierung burchwühlte vollenbe ben Boben, auf bem fich nur allmählig ein neues leben und eine fefte Ordnung erheben tonnte. In Diefer ihrer zweiten Beriode mandte fich die Revolution, im Rapoleon's Aufgabe mar es, die Innern organisirt, nach Außen. wilden Rrafte ber Revolution ju feffeln, und ben neuen Ibeen im Befolge feiner fiegreichen Waffen ben Weg burch Europa ju bahnen. Die Beit begunftigte ihn außerordentlich. Die Energie ber Revolution war abgestumpft; aus bem Chaos fehnte man fich heraus nach einer festen Organisation; Franfreich bedurfte einer sicheren Sand, um aus ben gerftreut umberliegenben Materialien ein neues Gebaube aufzuführen. Rapoleon errichtete eine Monarchie, welcher jeboch bie meiften Errungenschaften ber Revolution ale Grundlage bienten. Aber auch biefe Autocratie tobtete fich felbft. Go lange Rapoleon feine Beit verstand, murbe er von ihr getragen und Die Loofe der Belt maren in feine Sand gegeben. Als er aber bie Zeitibeen verleugnete und feine perfonlichen Intereffen über bie nationalen gu ftellen begann, ale er gar noch bie Ueberrefte ber fo muhfam errungenen Freiheit zu vernichten begann, rannte er, wie vom Fatum getrieben, feinem Untergang entgegen. Siemit enbete ber zweite Abschnitt ber Revolution, und ce trat nunmehr eine Berschmelzung ber Brincipien bes Alten und bes Reuen ein. Die Revolution hatte ihre ursprüngliche Rraft verloren, und auch die abfolute Gewalt batte, um ihrerfeits bie Revolution befampfen ju fonnen, manche von ihren Resultaten fich aneignen muffen. Runmehr bauerte ber Rampf gegen die Autocratie in einer anderen Beife fort. Die bemocratische 3bee erschien in verebelten Formen und ftuste fich ftatt der Maffenherrschaft auf bas freie Burgerthum, die Opposition jum Fürftenthume bildend, damit es nicht feine Schranten überschritte. Das Bürgerthum, durch die Erfahrungen der Autocratie und Democratie gewarnt, wollte zwischen beiden wandeln, sie versschnen und verschmelzen. Eine solche Bermittelung versuchte man, indem man das angestammte Königshaus wieder auf den Thron berief und diesen mit constitutionellen Einrichtungen umgab. Die Bourdons zeigten sich aber ihrer Aufgabe nicht gewachsen; sie mußten ihre Angrisse auf die constitutionelle Freiheit mit dem Throne büßen. Auch die Julidynastie hieß man fortgehen und ein Handstreich stürzte das Land von Neuem einer Nepublis in die Arme, die keine ist und keine zu werden verspricht.

Wir haben in diefem Band eine verhältnismäßig furze Periobe ju behandeln. Allein bie Ereigniffe brangen fich mahrend berfelben mit einer folden Macht und Schnelligfeit, ber geschichtliche Stoff ift fo reichhaltig, bag nur mittelft einer geordneten Deconomie eine gründliche Ueberficht gewonnen werden fann. Die politischen Ereigniffe der französischen Revolution, die von ihr herbeigeführten Umgestaltungen im Innern, ihr erschütternber Ginfluß auf gang Europa find in vielen Schriften bereits fattfam behandelt worden. Seite ber Staatsummaljung fonnen wir hier nur in Rurge behanbeln, und muffen wir und auf eine gedrangte Darftellung jener Thatfachen befchranten, die von entscheidenbem Ginfluß auf Die Neugestaltung bes frangofischen Rechtslebens gewesen find. Diefes lettere muß bagegen vorzugeweise unsere Aufmerksamkeit feffeln. erorbitante Machtvergrößerung auch Franfreich burch Rapoleon ju Theil geworden mar, fie hat fich boch als eine vorübergehende gezeigt, bie nur durch bas fiegreiche Schwerdt bes großen Feldheren behauptet werden fonnte. Jene Ummaljung bagegen, welche bie Revolution im inneren Staatoleben hervorrief, hat fich, wie fehr auch die ein= gelnen Berioden fur Abwechselung geforgt haben, boch in gemiffen Grundzugen ale etwas Bleibendes bemahrt, und fogar, eben weil fich bas Deifte auf einige wenige ftebende Formeln reduciren läßt, ber gangen neueren Beriode einen gewiffen Unftrich von Gleichformigfeit aufgebrudt. Wie nun bie gegenwärtigen Rechtszuftanbe gefommen find, welche Phafen fie burchwandern mußten, um in ihrer jegigen Geftalt auf eine neue fociale Retorte gebracht gu werben, bieß haben wir im Busammenhange ju schildern.

treffliche Werke auch die politische Revolutionsgeschichte zu Tage geforbert hat, bie von une beabsichtigte Befchichte ber inneren Befetgebung hat bisher nur wenige ahnliche Berfuche aufzuweisen. gelne Bartieen find gwar hie und ba trefflich behandelt worben; allein meift mehr vom exclusiv critischen ober gar politischen Barteis Standpunkte, als im Licht einer mahrhaft pragmatifchen Gefchichts-Auffaffung. Den weitschichtigen Stoff werben wir auf eine ahnliche Art ordnen, wie in ben fruheren Banden. Mit ber Ueberficht über bie wichtigsten politischen Ereigniffe werben wir die Darftellung ber verschiedenen Staatsverfaffungen verbinden. hierauf werben wir jur Gefchichte ber Staatsorganisation und Bermaltung übergeben. Bieran foließt fich bas Berhaltniß bes Staats gur Rirche und bas Unterrichtswefen; die Entwickelung ber Berichtsverfaffung wird ben Uebergang bilben gur Erörterung ber wichtigften politischen Grundrechte. Sierauf wird bie Geschichte bes Privatrechts, bes Strafrechts und bes gerichtlichen Berfahrens folgen.

Reben gewiffen allgemeinen Berhaltniffen, bie wie eine fchwere Gewitterwolfe fich irgendwie entladen mußten, neben bem allgemeinen Bormartoftreben bes geschichtlichen Geistes gab es in Frankreich noch eine Reihe naber liegender Grunde, die ben Ausbruch ber langft vorbereiteten Kataftrophe beschleunigen mußten. Die trefflichen Eigenschaften Ludwig's XVI. fonnten ben Staat nicht vor ber Berruttung bemahren. Die Manner, Die bas Kinangmefen leiten und biefen wunden Rled beilen follten, folgten einander ichnell in biefem 3weige ber Berwaltung, balb, wie Turgot, burch bie Gifersucht ber Söflinge verdrangt, balb ihre eigene Unfahigfeit allzusehr an ben Tag legend. Der amerikanische Krieg fteigerte bie Nationalschuld abermale um ein Bedeutendes, mahrend eine große Bahl thatfraftiger Manner bie jenseit bes Oceans eingefogenen freiheitlichen Grundfate nach Franfreich verpflanzte, wo burch glanzenbe, geistvolle und vielgelefene Schriftsteller icon langft bie Stimmung ber mittleren und theilweise fogar ber höheren Bolfoflaffen eine eigenthumliche Richtung erhalten hatte. Dazu fam eine fo maglofe Berfchwendung am Sofe, daß, als Calonne (1783) Minifter wurde, bas jahrliche Deficit

gegen 140 Millionen Livres betrug. Calonne's Rathlofigfeit wurde nur zu balb offenbar. Die Autocratie mußte offen eingestehen, bas Re nicht mehr au belfen wiffe. So berief man bie Rotablen bes Reichs (22. Rebruar 1787); allein biefe weigerten fich, die verlangs ten Opfer zu bringen. Calonne wurde entlaffen und ihm folgte Brienne, welcher fich an die Barlamente mandte, um die Genehmigung bald zu neuen Anleihen, bald zu neuen Auflagen zu erhalten. Allein jene antworteten mit ber allgemeinen Stimme, daß bie Reichefande einzuberufen feien, und bag nur mit beren Ginwilligung bem Lande neue Laften aufgeburbet werben fonnten. Der Minifter griff in Diefer Lage zu einem verzweifelten Mittel; er versuchte namlich bie Barlamente burch willfürlich gusammengesette cours plenières ju erfeten, eine Dagregel, welche bie im gangen Reiche berrichenbe Dumpfe Gahrung nur noch vermehren mußte. Un Brienne's Stelle trat nunmehr Reder (25. August 1788). Er feste Die Barla= mente wieber ein und versammelte gum zweiten Male bie Notablen (3. November 1788), um mit ihnen über die Form bes zu berufen= ben Reichstages, namentlich über bie Frage zu berathschlagen, ob ber Burgerftand ein Drittel oder die Salfte ber Gesammtzahl ber Deputirten ju ftellen habe. Die Notablen entschieben fich fur bas Erftere, ber Konig bingegen, burch Neder bestimmt, fur bas lettere. Reder hatte bem Ronige gerathen, Die Stande gleich bamit ju eröffnen, bag er ihre politischen Rechte erweiterte, ihnen einen Antheil an der gefengebenden Bewalt verliebe, und im Allgemeinen gur Berleihung einer ber englischen ahnlichen Berfaffung gerathen. ber Sof war gegen alles Nachgeben eingenommen, und ber öffentlichen Meinung gegenüber hatte eine folche Magregel fcmerlich viel geholfen.

Die Eröffnung ber Stänbeversammlung zu Berfailles (5. Mai 1789) erfolgte noch ganz in jenen alterthümlichen Formen, welche im Jahre 1614 zulest angewandt worden waren. Die Rede bes Königs, die von wärmster Liebe für das Land zeugte, bewegte sich boch in zu großer Unbestimmtheit, als daß die sehr gespannte Erwartung befriedigt worden ware. Der Bortrag des Siegelbewahsers Barentin wies noch dazu den Ständen einen sehr beschränften Birfungsfreis an, und hielt auf das Entschiedenste an der alten

Stanbeglieberung feft; auch Reder's Rebe fonnte nur bie Benigften befriedigen. Und boch hatte die öffentliche Meinung biefer Berfammlung ben Beruf ertheilt, Franfreich eine neue Bestalt ju geben, und hatten bie Cabicre ben Stanben eine behre Aufgabe gestellt, beren Lölung nach bem Schematismus ber alten Mongrchie nicht mehr moalich war. Die alte Geschiebenheit ber Stanbe ober ihre Bereinigung zu einer einzigen Rorperschaft, bieß mar bie Frage, bie alebald in ben Borbergrund trat. Rach manchfachen Berhandlungen, bie an ber alten Standespolitif icheitern mußten, that endlich ber britte Stand ben entscheibenben Schritt, lud auf ben Borfchlag von Clepes ben Abel und bie Beiftlichkeit ein, fich im Standesaal einzufinden, um ber Brufung ber Bollmachten beiguwohnen, und conftituirte fich endlich, ben gordifchen Rnoten fuhn burchbauenb. förmlich als Rationalversammlung (17. Runi). war an fich ichon bie Grundlage bes alten Staatbrechts vernichtet. Diefem Acte der Couveranitat, welcher die Einheit und Untheilbarfeit ber gefengebenden Gewalt aufftellte, folgten weitere entscheidende Schritte. Die Berfammlung fuchte bem Sofe ju imponiren, indem fle Die Forterhebung ber Steuern von ihrer Ginwilligung abhangig machte, beruhigte bie Capitaliften, indem fie bie öffentliche Schuld anerfannte, und forgte für bas Bolt, indem fie einen Ausschuß fur bie Subfiftengmittel nieberfette. Diefe energischen Magregeln erregten die bochfte Begeifterung in ber Ration. Bergeblich rieth Neder bei Sofe zu einer Bermittelung; die Bartei ber Artois und Conde trug ben Sieg bavon; auf ihr Betreiben murbe ber Stanbefaal provisorisch geschloffen. Doch die Berfammlung unter bem Bortritt bes würdigen Bailly verfügte fich nach bem Ballfpielhaus und leiftete bier ben Gib, fich nicht eber ju trennen, als bis fie Frankreich eine Berfaffung gegeben habe (20. Juni). Zwei Tage fpater vereinigte fich bereits die Debrzahl ber Beiftlichfeit mit ben Gemeinen. fonigliche Sigung vom 23. Juni hatte nur eine neue Riederlage ber Regierung gur Folge. Satte ber Ronig auch die Richtigfeit ber Befchluffe ber Berfammlung ausgesprochen, die Beibehaltung ber Ständegliederung befohlen und mit ber Auflösung gedrobt, fo antworteten bie Bemeinen ebenfo fategorisch bamit, baß fie ihre Befchluffe aufrecht erhielten und die Unverletlichfeit ihrer Mitglieder aus-

fprachen, fo bag fich julest ber Sof felbft genothigt fab, bem Abel und ber Geiftlichkeit angurathen, einen unnnben Widerftand aufgugeben. Um 27. Juni war bie Berathung fcon eine allgemeine und ber Ständeunterschied hiebei ganglich verschwunden. Der Bof indeffen fah feine einzige Rettung in Gewaltmaßregeln. Bon allen Seiten wurden Truppen gufammengezogen, Reder aus bem Reiche verwiesen und ein neues Minifterium eingefest. Diefe Ereigniffe führten gu Baris bereits zu blutigen Scenen zwischen bem aufgeregten Bolf und ben Truppen, ju Blunderungen und jur Ginfegung einer proviforischen Stadtbehörde auf bem Stadthause (12. Juli). Die Nationalversammlung bagegen beschloß die Berantwortlichkeit ber Minifter und Rathgeber ber Rrone, verlangte bie Entfernung ber Truppen, bie Errichtung von Burgermehren und erflarte fich in Bermaneng. Die fanatifirten Maffen fturmten bie Baftille; ber Burgerfrieg verlangte feine erften Opfer und bie Bevolferung ftand auf, um Baris mit Barricaben zu bebeden und gegen einen Angriff ber foniglichen Truppen ju fichern. Bahrend aber ber Sof noch immer auf bie Durchführung feiner Gewaltmagregeln fann, fandte die Berfammlung an ben König ihre Deputationen, um ihm alle Gefahren ber verzweifelten Lage barguftellen. Endlich befahl ber Konig ben Rudjug ber Truppen und hielt am 17. Juli feinen Gingug in Baris. Bailly wurde Maire von Baris, Lafanette Befehlshaber ber Burgerwehr (17. Juli); Reder fehrte im Triumphe gurud. Ereigniffe fanden in ben Provinzen einen machtigen Wieberhall. Das Bolf erhob fich allenthalben; in ben Stabten entfernte man bie verhaßten Beamten und feste volksthumliche ein; es tauchten allenthalben wieber bie Anfange einer municipalen Gelbftregierung auf; es wurden Burgerwehren jerrichtet; bas Landvolf jog gegen bie Schlöffer ber verhaßten Seigneurs, nach Rache ichreienb, und bie alten Rechtstitel ber verhaßten Borigfeit bem Feuer übergebend.

Die Bersammlung suchte bas Bolf burch Proclamationen zu beruhigen und hielt es für angemessen, endlich alle jene Institute bes Feubalismus, welche die Stärke bes Abels und ber Geistlichkeit bilbeten, und mit einem fast unerträglichen Druck auf bem britten Stande lasteten, Einrichtungen, gegen welche sich die öffentliche Meinung längst aufgelehnt hatte, zu vernichten. Es galt nunmehr,

bie Stanbesvorrechte aus bem Rechtsgebiete ju verbannen, und an die Stelle der Ungleichheit und der Sonderrechte die Gleichheit und ein gemeines Recht zu feten, in welchem Alles aufgeben follte. Bas bas achtzehnte Jahrhundert langft angeftrebt hatte, bas wurde endlich in ber benfmurbigen Racht vom 4. August in Befetform ausgeprägt. Der Bicomte von Roailles eröffnete ben Reigen, und trug auf die Ablofung ber Feubalrechte und bie Aufbebung ber perfonlichen Borigfeit an; bie Brivilegirten begannen einen mahren Bettfampf, ihre Borrechte auf bem Altare bes Baterlanbes ju opfern. Dit bem Abel fam auch bie Beifilichfeit, und neben ben Borrechten ber einzelnen Brivilegirten fturzten bie Sonberrechte ber Gemeinden, Stabte, Begirfeverbande, Corporationen und Brovingen gusammen. Die Decrete vom 4., 6., 8. u. 11. Auguft 1789 waren bas Tobesurtheil über ben Feubalismus, und biefe Grundlage bes gangen neueren Rechtszuftandes haben wir nun noch naher gu Das Reudalmefen murbe in ber Art aufgehoben, bag Diejenigen feudalen und grundherrlichen Rechte, welche mit ber binglichen ober perfonlichen Borigfeit zusammenhingen ober fie reprafentirten, ichlechthin beseitigt, bie übrigen hingegen nur fur ablosbar Go verschwanden bas bem Bolfe fo fehr verhaßte erflärt murben. Jagdprivileg bes Abels und ahnliche hiemit zusammenhängende Borrechte (droit des fuies et colombiers, de garennes ouvertes), Borbehalte (réserve de chasse) und Aemter (capitaineries). Jedem Grundeigenthumer follte auf feinem Grund und Boben bas Jaabrecht zufteben. Es wurden ferner aufgehoben bie Behnten, welche geiftlichen ober weltlichen Körperschaften, Bfrundnern, Rirchenfabrifen ober ber tobten Sand guftanden, jeboch fo, bag auf andere Urt für ben Unterhalt ber Beiftlichen und ber Rirchen, fowie ber Armen geforgt werben follte. Die übrigen Behnten wurden für ablosbar erklart; ebenso bie ewigen Grundrenten (rentes foncières perpétuelles) und die Champarts; auch follte in Bufunft eine unablosbare Grundlaft (redevance non remboursable) überhaupt nicht mehr beftellt werben burfen. Ferner hörten auf die fouftigen Gefalle (droits casuels) ber Pfarrer; für Erhöhung ihrer Congrua follte inbeffen geforgt werben. Rach Rom ober an bie pabstlichen Runtigturen follte fein Gelb mehr für Unnaten ober ahnliche Gebühren

gefandt merben; ebenfo verfcmanben verfciebene, ju Gunften ber Bifcofe, Rapitel und hober Geiftlichen bestehende Gelbaefalle, und wurde bie Cumnlation mehrerer Rircbenpfrunden auf ein billiges Berbaltnif gurudaeführt. Beit einschneibenber maren aber biefenigen Reformen, welche im weiteren politischen Rechte vorgenommen mut-Die grundberrliche Gerichtsbarfeit murbe ohne Entschädigung aufgehoben. Die Berfäuflichfeit ber Berichte und Bemeinbeamter follte aufhören; boch follten bie Inhaber folder Stellen entschäbigt Die Burger follten ohne Unterschied ber Geburt ju allen burgerlichen, firchlichen und Militaramtern zugelaffen werben. Sonderrechte in Beziehung auf bas Steuerwesen murben beseitigt, und bie Abgaben follten auf allen Staatsburgern nach Berbaltniß ihres Bermogens gleich laften. Um endlich alle Theile bes Reichs auf's Innigfte mit einander ju verbinden, follten alle Sonderrechte ber Brovingen, Landichaften, Statte und Gemeinden ichlechthin aufgehoben sein und im "droit commun de tous les Français" auf-Ferner follten alle Benfionen und Gnabengehalte einer Untersuchung unterzogen, die unverdienten gestrichen, die übermäßigen reducirt merben.

So hatten einige Monate hingereicht, bas Gebaube ber alten Monarchie in seinen Grundseften ju erschüttern, und die öffentliche Gewalt mar bereits factifch in die Sande einer Berfammlung übergegangen, bie nach Beendigung biefer Borarbeiten zu ihrem eigent= lichen Berufe, gur Ausarbeitung einer neuen Berfaffung fchreiten fonnte. Drei Barteien ftanden fich gegenüber: Gincrfeits bie Bartei ber hohen Geiftlichkeit und bes Abels, welche hauptfachlich burch Maury und Cazales vertreten wurde, indeffen nur einen geringen Einfluß ausübte, und ber es eigentlich nur barum zu thun mar, bas neue Werf überhaupt ju verhindern. Die Bartei Reder's, wozu Mounier, Lally : Tolendal und Clermont : Tonnerre gehörten, fuchte eine Mittelstellung einzunehmen und die Berfaffung nach englischem Mufter gurechtzuschneiben. Das andere Ertrem wurde von Barnave, Duport und Cameth vertreten, und leitete unmerflich au republifanischen Ginrichtungen hinüber. Mirabeau und Cienes übten, Jeder in feiner Art, eine Art Dictatur aus. Bahrend Die Ausschuffe ber Bersammlung fich mit ben verschiedenften Berwaltungs-

gegenständen beschäftigten und eine Regierungegewalt in bie Sand nehmen mußten, bie ben alten Organen entwichen war, fcbritt bie Berfammlung ruftig in ben Berathungen über bie Berfaffung Die Berathung über bie Menschenrechte, bie burch bie Ereigniffe im Anfange Augusts unterbrochen worben, wurde wieber aufgenommen. Die wichtigfte Krage war junachft bie von ber gesetgebenben Bewalt, womit man fich im September beschäftigte. Das Zweitammerfoftem trug ju febr bie Erinnerung an gewiffe feubale Borrechte, ale bag es ben Sieg hatte erringen tonnen; auch fonnten fich feine Unbanger felbft am wenigsten über bie Frage einigen, wie die erfte Rammer aufammengefett werben follte. Die Gemeinen und die Dehrzahl ber Geiftlichfeit maren für bas Ginfammerfuftem, welches allein ber bamals fo allgemeinen Unficht von ber nationalen Souveranität entsprach. Der Ronig galt hienach nur als erblicher Erecutivbeamter, bem gwar bie Unverletbarfeit aufteben follte, nicht aber bas Recht, bie gefetgebenbe Berfammlung einzuberufen ober aufzulöfen, ober ihr gegenüber bie Initiative ber Befengebung auszuüben. Daß bem Staatsoberhaupt irgend ein Beto eingeraumt werden follte, barüber war man gwar im Allgemeinen einverstanden. Db biefes aber ein abfolutes ober nur ein fuspenfives fein follte, bieß mar eine Frage, die nicht bloß in ber Berfammlung au ben heftigften Diecuffionen führte, fonbern auch neuen Bunbftoff in die gahrenden Boltomaffen warf. Das Minifterium rieth indeffen felbft bem Ronige, fich mit bem Suspenfivveto ju begnugen, und bie Berfammlung befchloß, bag es nur mahrend zwei Legislaturen ausgeubt werben follte. Inbeffen rief bas unvorfichtige Benehmen bes Sofes, bas Gaftmabl ber Barbes - bu - Corps, Die Berüchte über eine beabsichtigte Alucht bes Ronigs, bie Theuerung und mancherlei fonftige Umtriebe bie Parifer Boltsmaffen ju neuer Gewaltthat auf. Dit Maillard an ber Spipe zogen fie nach Berfailles, und ber Ronig, von Lafavette gerettet, mußte ihnen nach Baris folgen (6. October), wohin auch balb barauf (19. October) bie Nationalversammlung ihre Sigungen verlegte. hiemit war bas alte hofregiment gebrochen und ber Ronig, feiner bieberigen Stugen beraubt, ber Berrichaft bet Barteien und ber leicht erregbaren Bolfemaffen anheimgefallen.

Die Berfammlung, aus ber unterbeffen manche Mitglieber, tie

an ber Freiheit verzweifelten, geschieben maren, eilte ruftigen Schritts auf ihrem Wege weiter. Am 22. December nahm fie bas von Siepes ersonnene und von Thouret übergebene Broject einer neuen Eintheilung bes Reiche an. Diefes zerfiel hiernach in brei und achtzig Departements, biefe wieber in Diffricte und Cantone. Un bie Stelle ber alten, fo verschiebenartig organisirten Brovincial= verwaltungen trat eine einheitliche Berwaltung ber Departements und Diftricte, beruhend auf bem Grundfate ber Bolfevertretung und ber indirecten Bahl. Gleichzeitig murbe bie Organisation ber Communen in Angriff genommen und auch in biefer Beziehung ben Staateburgern eine angemeffene Mitwirfung augefichert. Babrenb fo bie Bolfesouveranitat in allen ihren Confequenzen verfolgt murbe, rudte bie Finangfrage immer naber. Um bas enorme Deficit ju beden, blieb Richts übrig, als bie geiftlichen Guter anzugreifen. Das Refultat ber Discuffionen ließ fich voraussehen; bie Berfammlung erflärte (2. November) Die geiftlichen Guter, beren Werth fich auf mehrere Milliarden belief, für Nationaleigenthum. reihte fich die Emission ber Assignaten, die Uebertragung ber Bermaltung ber geiftlichen Guter an bie Municipalitaten, und bie theilmeise Beraußerung biefer Guter. hierauf murben auch bie Rlöfter aufgehoben und bie Orbensgelübbe verboten (13. Februar 1790). Die Berathungen ber Berfammlung über bie Organisation bes Kirchenwesens führten zur constitution civile du clergé (12. Juli 1790), welche unerhörte, bochft willfürliche Eingriffe in bisher ftets beilig gehaltene firchliche Ginrichtungen fich anmaßte, und die Geiftlichkeit zur erklarten Feindin ber Revolution machen mußte. Neben ben Umtrieben bes Sofes und Abels und ben Berfuchen, bas Beer ju besorganistren, welche bie Berfammlung baburch zu vereiteln suchte, bag fie bie Grabe und bas Avancement von ben Abelstiteln und bem Sof unabhängig erflärte, gingen bie Berathungen über bie neue Gerichtsverfaffung, und Befchluffe, welche gwar einestheils bie gerichtliche Gewalt in bie ihr gebührende Stellung einsette, anberntheils aber auch ben voltethumlichen Elementen allzuviel Spielraum einraumte. Rachbem man . noch ben Erbabel, bie Abelstitel, bie Bappen und fonftige bem Bolte verhaßte Auszeichnungen, fowie auch bie Ritterorben

abgeschafft hatte (19. Juni 1790), eilten bie Abgeordneten aller Departements nach Baris, um hier am Jahrestage ber Zerstörung ber Bastille bas große Bundesfest ber Nation zu feiern (14. Juli 1790).

Reder aber, ber fich nicht in bie feinen Unfichten entgegenlaufenden Blane ber Berfammlung ichiden tonnte, gab feine Demiffion, und verließ Kranfreich. Bu manchfachen Unruben im Innern tamen nun noch bie Bermurfniffe über bie Ausführung ber constitution civile du clergé, welche nur ju geeignet waren, ben herrschenden Unglauben zu vermehren und die Religion felbft herabaufeben. Die Barteien, beren Leibenschaften in ben Clubbe aufgeregt wurden, traten fich immer fcbroffer gegenüber. Den gum Meußerften hindrangenden Jafobinern und Cordeliers mußten bie Besonnenen Alles aufbieten ju widerfteben. Allein bas Ronigthum mar bereits zu fehr untergraben, als bag bie Letteren ben Berfall batten aufhalten fonnen. Die Stellung bes Auslandes ju Krantreich, bie Coalition ber Großmächte, bie Declaration von Mantua (20. Mai 1791) mußten bie Aufregung nur noch vergrößern. Der König, im Gebrange zwischen ben Barteien, suchte endlich auf Bouille's Rath über bie Grenze zu entfliehen. Als Gefangener nach Baris gurudgebracht, mußte Ludwig feine Bopularitat vollends einbugen. Die Republifaner verlangten feine Abfebung; allein bie gemäßigte Bartei ber Reuillans wußte biegmal noch ben Sieg bavonzutragen. Die Berfammlung sprach von Reuem die Unverletbarkeit bes Königs aus (15. Juli 1791), und rief hieburch einen blutigen Aufftand hervor, worin jedoch bie Republifaner unterlagen. Die Emigration wurde unterbeffen immer maffenhafter, und bie Erflarung von Billnig (27. Juli 1791) hatte gewiß bas Loos bes ungludlichen Regenten jest icon verschlimmert, wenn nicht bie Berfammlung ben Weg ber Mäßigung confequent verfolgt hatte. Ihre Arbeiten nahten bem Ende. Die wichtigften Decrete über bie Berfaffung wurden, nur wenig revidirt, jusammengestellt, vom Rönig in feierlicher Situng (14. September) beschworen hievon bie auswärtigen Machte in Renntniß gefest. Dit bem Schluffe Septembere löfte fich bie Berfammlung auf.

Die Sigungen ber conftituirenben Berfammlung bauerten im Gangen acht und zwanzig Monate. Bahrenb biefer Beit erließ fie,

von ber fehr umfangreichen Verfaffung abgefeben, nicht weniger als 2557 Decrete über faft alle wichtigen Fragen ber Berwaltung unb Gefetgebung. Die Berfammlung hatte fich bas Biel gefett, bas alte Kranfreich von Grund aus umjumandeln; nicht allein bie eigentlichen Reubaleinrichtungen, fonbern auch fehr viele fonftige Inftitutionen ber alten Monarchie mußten, als jum unbrauchbar, jur Seite geschafft werben. Die Berfaffung mußte umgemodelt und ein öffentliches Recht in vielen Beziehungen erft geschaffen werben; es maren bie provincialen Schranfen und Berfchiebenheiten ju entfernen und bie große 3bee ber Ginheit überall binguleiten; Die Reformen mußten nicht weniger in alle einzelnen Bebiete hinabsteigen, um hier bie leitenben Ibeen ber Reugeit gu verwirflichen. Alle Fragen, welche vom fritifchen Beifte bes achtgehnten Jahrhunderts angeregt worden maren, murben ju ebenfo vielen Aufgaben fur bie Gefetgebung. Bas man bis jest nur auf bem Wege ber Theorie versucht hatte, mußte nun fchnell in bie Braris übergetragen werben; bie Berfammlung glich einem Cabinet, worin berufene und unberufene Anatomen am Cabaver ber alten Monarchie herumsecirten. Die Revolution war junachft von politifchen Beweggrunden ausgegangen; ihr außerer Bang ftrebte ftets nach ahnlichen 3meden bin. Allein die Ibee ber Ginheit, welche man ale Banner voraustrug, mar fo ftart, bag fie fich mit unwiberftehlicher Gewalt überallhin ergoß und auch biejenigen Gebiete ergriff, welche mit jenen 3meden nur in entferntem Busammenhange ftanden. Go fam es, daß bie Berfammlung neben ber Bolitif bes Augenbliche und ben auf Dauer berechneten Befegen über Staateverfaffung und Staatsverwaltung auch in bas Brivat = und Straf. recht, fowie bas gerichtliche Berfahren hinübergriff, und hier theils alte Ginrichtungen beseitigte, theile Reformen vorbereitete, und in manchen Beziehungen ju einer umfaffenden Cobification wirklich gelangte. Gleichwie nun bie Berfammlung faft auf allen Buntten bie Initiative ergriff, fo werden wir bei Belegenheit ber einzelnen Institute Veranlaffung finden, biefe Thatigfeit, fowie Die Umficht und Mäßigung, bie hiebei jumeift obmaltete, ju fchilbern. umfaffend aber auch bie Thatigfeit ber Conftituante mar, fo ftanben ihr bie folgenden Berfammlungen an Energie nicht nach; bie

Gefetgebung war fpater fo thatig, bag von ben zahlreichen Decreten ber Constituante gegenwärtig faum ein halbes Hundert noch formelle Gefetfraft hat.

Bas wir hier gunachft zu betrachten haben, ift bie Berfafe fung von 1791 und die in ihr ausgesprochenen leitenben Ideen; fle gibt in Rurge alle jene Grundfage wieder, welche bas Tobesurtheil über bie alte Monarchie enthielten und ben Ausgangspunkt bes neueren Rechts bilbeten. Wir muffen in Diefer Berfaffung zweierlei Beftandibeile unterscheiden, die veranderlichen politischen Bilbungen und jene Grundfage, Die, aus einer tiefen Erfenntnig ber gefellichaftlichen Bedürfniffe hervorgegangen, die mahre Errungenichaft ber Revolution bildeten und eben als mabrer Kortichritt auch ben fpateren Generationen nicht wohl mehr verfummert werden tonnten. Das conftitutionelle Gebaube, welches bie Berfammlung aufrichtete, rubte auf fcblechter Grundlage. Rein 3meifel, Die Berfammlung gablte Manner von großem Talent, reichen Renntniffen und ben reinften Abfichten. Allein fie hatte felbft bereits ju Biel ohne Grund gerftort und bas Bolf gufehr an bicfes Schauspiel gewöhnt, ale bag bem Triebe ber aufgeregten Maffen fo leicht hatte Einhalt geboten werben tonnen. Gie hatte felbft bas Ronigthum aufehr gebemuthigt, ale bag es nun ploblich mittelft einer noch fo fcon theoretifch jugefchnittenen Conftitution wieder hatte geftartt werben fonnen.

Die Berfassung von 1791 beginnt mit der Erklärung der Menschen = und Bürgerrechte. In ihrer bisherigen Berkennung sah man die Hauptursache der verderbten öffentlichen Zustände, und hielt es demnach für zweckmäßig, in einer seierlichen Erklärung der natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte des Mensichen der Regierung ihre Pslichten und den Staatsbürgern ihre Besugnisse hinzustellen. Die Bersammlung war hiebei von der besten Absicht geleitet. Was sie in den siedenzehn Eingangsartiseln hierüber sagt, sind allerdings meistens Säbe, die in den bisherigen Staatszuständen nicht zur Anerkennung gelangen konnten. Moralische Lehren wechseln hiebei mit philosophischen Theoremen und metaphysischen Formeln ab über Freiheit in Handlungen, Meinungen, Reden und Schriften, Gleichheit vor dem Gese, Schus des Eigens

thums, verfonliche Sicherheit und Biberftand gegen Unterbrudung. Beilfame Unfichten, wie g. B. bie über bie nothwendige Trennung ber Staatsgewalten, ber gefeggebenben, vollziehenben und richterlichen, über Berantwortlichfeit ber Beamten, über bie oberften Grunbiabe bes Strafrechts geben neben ganglich verfehlten Definitionen ber, die zu vielen Migverftandniffen führen mußten. Siebin gehört namentlich bie ber Ration jugeschriebene, Souveranitat und jene Anficht, welche Recht und Befet au einem blogen Ausbrucke ber auf arithmetischem Wege ju ermittelnben volonté generale hinabbrudt. Sieran ichlieft fich bie Aufhebung aller ber Freiheit und Bleichheit entgegenftehenden Ginrichtungen. Es werben somit beseitigt Abel, Bairie, fonftige erbliche Auszeichnungen, Stanbesvorrechte, Reubalregime, Batrimonialgerichtsbarkeit. Titel, Ritterorben, sowie Corporationen ober Decorationen, für bie man bie Abelsprobe verlangt, ober bie Geburtounterschiede porausfegen; es gibt blog noch biejenigen Unterschiede, welche auf ber Heberordnung ber öffentlichen Beamten nothwendig beruhen. Berfäuflichfeit und Erblichfeit ber öffentlichen Aemter bort auf. Rein Theil ber Nation und fein Individuum fann ein bem gemeinen frangofifchen Rechte zuwiderlaufendes Sonderrecht geltend machen. Die Bunfte und Die fur Runfte und Sandwerke bestehenden Benoffenfcaften hören auf. Das Gefet erfennt meber ein religiofes Gelübbe. noch eine fonftige, ben natürlichen Rechten ober ber Berfaffung jumiberlaufende Berpflichtung an. Als natürliche und burgerliche Grundrechte garantirt bie Berfaffung folgende: Alle Burger find au ben öffentlichen Aemtern und Stellen gleich julaffig. öffentlichen Abgaben werben auf alle Burger gleichmäßig in Gemäßheit ihres Bermogens ausgeworfen. Bei ber Bestrafung ber Bergeben barf auf bie bisher gemachten Unterschiede in ben Berfonen Jeber hat das Recht, feine Rudficht mehr genommen werden. feinen Aufenthaltsort zu verändern, ohne begwegen anders als nach ben, von ber Berfaffung vorgeschriebenen Formen gurudgehalten ober verhaftet werben ju burfen; bas Recht, feine Meinung frei in Rebe, Schrift ober Drud ju außern und ju verbreiten; Die Cenfur barf nicht mehr ftattfinden. Jeber hat bas Recht, ben von ihm gemahlten Gultus auszuüben. Anerfannt fieht bas Recht ber Burger,

fich friedlich und ohne Baffen, jedoch unter Beobachtung ber gu erlaffenden Bolizeigefete, ju verfammeln; bas Recht, an Die öffentlichen Behörden individuell unterzeichnete Betitionen ju richten; Die Unverletlichfeit bes Gigenthums; eine Enteignung fann aus Brunden des öffentlichen Bohles nach gefetlicher Conftatirung nur gegen vollftandige und vorhergehende Entschädigung ftattfinden. Die für ben Cultus und ben öffentlichen Dienft beftimmten Liegenichaften gehören ber Ration und bleiben ftete ju ihrer Berfügung. Die bisher in Gemäßheit ber gefeglichen Formen vorgenommenen Beraußerungen fteben unter Garantie ber Berfaffung. Die Burger haben bas Recht, ihre Geiftlichen felbft zu mahlen. Es foll ein allgemeiner Fonds gebildet werden, womit fur die Erziehung ber Baifen und Unterftugung ber Gebrechlichen geforgt werben und arbeitefähigen Armen Arbeit verschafft werden foll. Ge foll ein öffentlicher Unterricht eingeführt werben, gemeinschaftlich Bürgern, unentgeltlich in Beziehung ber unumganglich nothwenbigen Renntniffe. Durch öffentliche Fefte foll bas Andenken an bie Revolution, die Bruderlichfeit unter ben Burgern und bie Anhanglichfeit an Berfaffung, Baterland und Gefet genahrt werden. Für bas gange Reich foll ein allgemeines burgerliches Befegbuch ausgearbeitet werden.

Das Reich zerfällt in brei und achtzig Departements, diese in Districte und Cantone. Die Art, wie das französische Staatsbürgerrecht zu erlangen steht, wird genau bestimmt. Die Ehe gilt im Auge des Gesetes nur als bürgerlicher Vertrag; dieses soll für alle Reichscinsassen den Modus bestimmen, wie vor öffentlichen Beamten Geburt, Ehe und Tod zu constatiren ist. Die kleinste Partisel bilden die Genossenschaften der Staatsbürger zu localen Zwecken, die Gemeinden, deren Arrondissement vom Gesetse bestimmt werden soll. Den Mitgliedern der Gemeinde steht das Recht zu, zeitweise die Gemeindebeamten zu ernennen, denen neben der Besorgung der Gemeindeangelegenheiten auch gewisse, auf das allgemeine Staatsinteresse sich beziehende Verhältnisse übertragen werden können. Die untheilbare, unveräußerliche und unversährbare Souveränität steht der Gesammtheit der Nation zu; diese kann ihre Machtvollkommenheit nur durch Delegation ausüben, die gesetzgebende Gewalt burch bie Rationalversammlung, die Regierungsgewalt burch ben Ronig, die richterliche Gewalt burch die Richter.

Die Rationalversammlung ober ber gesetgebenbe Rorper besteht aus Giner Rammer, welche fur jebe Legislatur von je zwei Stahren burch neue Bablen gebildet wird. Die Berfammlung ift permanent, unauflosbar, und bie Erneuerung tritt ftets von Rechtswegen ein. Die Bahl ber Bolfevertreter (von ben ben Colonieen au bewilligenden abgesehen) beträgt 745; biefe wird auf die brei und achtzig Departements nach Berhältniß bes Territoriums, ber Bevolkerung und ber birecten Steuer gleichmäßig ausgeworfen. Die Bahl ift indirect. Die Urmabler treten alle zwei Sahre am zweiten Sonntage bes Marg von Rechtswegen zu Brimarverfammlungen zusammen. Urwähler ift jeber Frangofe, welcher bas funf und amangiafte Sahr vollendet, in ber Stadt ober bem Canton eine gemiffe Beit gewohnt hat, an irgend einem Orte bes Reichs eine bem Berthe von wenigstens brei Arbeitstagen gleiche birecte Steuer entrichtet, ber ferner ben Burgereit geleistet bat, fich in feinem Lohndienste befindet und in feinem Domicil in die Liste ber Rational= garbe eingetragen fieht. Bom Recht eines Activburgers ausge= foloffen ift, wer fich im Buftande ber Anflage befindet, oder, nachbem er in notorische Faillite ober Infolvenz gerathen mar, Die Befriedigung feiner Gläubiger nicht nachzuweisen vermag. Urwähler ernennen die Bahler. Für biefe ift ein Cenfus festgefest. In Städten mit über fechstaufend Seelen muß ber Wähler Eigenthümer ober Runnieger eines Gutes mit einem Ertrag im Werthe von zweis bunbert Arbeitstagen, ober Bachter eines Gutes mit einem Ertrag im Werthe von fünfhundert Arbeitstagen fein. In Städten unter fechstausend Seelen ift beziehungsweise ber Werth von hundert ober hundert und funfzig Arbeitstagen feftgefest; auf bem Lande muß ber Bahler Eigenthumer ober Rugnieger eines Gutes mit einem Ertrag im Berthe von hundert und funfzig Arbeitstagen, ober Bachter eines Gutes mit einem Ertrag im Berthe von vierhundert Arbeitstagen fein. Die Bahler eines Departement verfammeln fich von Rechtswegen am letten Sonntage bes Marg, um aus allen Activburgern biefes Departement, ohne Unterschied auf beren Stand ober Steuerquote, mit absoluter Stimmenmehrheit bie Reprä-

fentanten und beren Suppleanten ju mablen. Die Minifter und bie anderen widerruflichen öffentlichen Beamten, Die Commiffare bes Rationalfchages, bie Steuereinnehmer und bie im foniglichen Militarober Sofftaat Angestellten, ferner bie Bermaltunge und Municipals Beamten, fowie die Befehlshaber ber Rationalgarben find jeboch gehalten, entweder ihre Stellen aufzugeben, ober bie Bahl in ben gesetgebenben Rorper abzulehnen. Richter und Beamte ber Staats. anwaltschaft, auf Die eine Babl fallt, muffen fich mabrent ber betreffenben Legislatur aller amtlichen Functionen enthalten. Die Bolfevertreter, obgleich nach Departemente ernannt, gelten boch nur ale Bertreter ber gangen Ration, und find an fein Manbat gebunden. Die Brimar = und Wahlversammlungen follen unbewaffnet ftattfinden; Die öffentliche Dacht fann nur auf Requifition ber Brafibenten Die Lifte ber Activburger wird in ben einzelnen Cantone alle zwei Jahre zwei Monate vor ber Brimarversammlung öffentlich angeschlagen; Reclamationen bagegen find von ben Gerichten fummarifch zu entscheiben. Die Bahlversammlungen erkennen aus eigener Machtvollfommenheit über Die Legitimationen ber Mitglieber; biefe Entscheidung ift provisorisch bis jum Ausspruche ber Rationalversammlung vollziehbar. Den foniglichen Beamten ift jebe Ginmischung in Die Geschäfte Diefer Berfammlungen unterfagt. Bolfevertreter fommen am erften Montage bes Dai von Rechtswegen unter bem Borfite bes Altersprafibenten gur Brufung ber Bollmachten zusammen, und conftituiren fich, fobald 373 Mitglieber legitimirt find, als assemblée nationale législative, erwählen einen Brafidenten, einen Biceprafibenten und Secretarien, und beginnen nun ihre regelmäßigen Kunctionen. Die Bolfevertreter leiften in Befammtheit ben Gib, frei ju leben, ober ju fterben, und noch ben individuellen Gib auf die Berfaffung, und geloben Treue ber Ration, bem Gefet und bem Ronige. Die Bolfevertreter find unverleglich, und können wegen Deffen, mas fle in ihren Functionen gefagt, gefdrieben ober gethan haben, nie vor Bericht geftellt werben. tonnen zwar megen Berbrechen auf frifcher That, ober aber in Folge eines gerichtlichen Befehles verhaftet werden; jedoch ift hievon unverzüglich ber Berfammlung Anzeige zu machen, ohne beren Ginwilligung weder die Saft fortgefett, noch die Anflage erhoben werden barf.

Die fonigliche Burbe ift bem bermalen herrichenben Befchlechte belegirt, worin fie nach ber Brimogenitur unter beftan-Digem Ausschluffe bes Beiboftammes vererbt wirb. Der König gilt ale heilig und unverletlich, und führt den Namen: Ronia ber Rrangofen. Er regiert nur im Ramen bes Gefetes, hat auf bie Berfaffung und bie Befete einen Gid ju leiften, und ber Nation Beigert er biefen Gib, ober nimmt er ben Treue zu geloben. icon geleifteten gurud, fo wird bieg ale Abbanfung betrachtet; ebenfo, wenn er fich an die Spige eines Beeres gegen Die Nation ftellt, ober gegen eine, unter feinem Ramen feindlich auftretenbe, bewaffnete Macht nicht formlich protestirt, ober wenn er bas Reich verläßt, und nicht binnen zwei Monaten nach ber Aufforderung ber gefengebenben Gewalt gurudfehrt. Nach ber ausbrudlichen ober gesetlich prasumirten Abdication gilt ber Konig als einfacher Burger, und fann ale folder wegen feiner feitdem begangenen Sandlungen angeflagt und gerichtet werben. Das Brivatvermogen, welches ber Ronig bei ber Thronbesteigung besitt, wird unwiderruflich mit bem Rationaleigenthume vereinigt; mas er fpater fraft eines Gingulartitele erwirbt, barüber fann er gultig verfugen. Bei jedem Regierungeantritte wird vom gefengebenden Korper auf die gange Dauer ber Regierung Die Civillifte ausgeworfen. Der König hat einen Berwalter ber Civillifte ju ernennen, welcher biefelbe vor Gericht ju vertreten hat. Der Ronig wird mit bem vollendeten achtzehnten Jahre großfährig. Bis dahin, fowie bei gesetlich conftatiter Beiftesabwesenheit, wird die Regentschaft von dem nachften mannlichen Bermandten geführt, ber ben Burgereit geleiftet hat, im Reiche wohnt und nicht Prafumtiverbe einer anderen Krone ift. Bermandter ba, ber alle biefe Eigenschaften in fich vereinigt, fo wählen die Urwähler ein Bahlcollegium, welches fraft eines Gpecialmandates mit abfoluter Stimmenmehrheit benjenigen Burger gu ernennen hat, bem die Regentschaft ju übertragen ift. Der Regent ubt, nachdem er ben Gib auf die Berfaffung geleiftet hat, alle Functionen bes Ronigthums aus. Die Regentschaft ift von ber Bormunbschaft über ben Ronig getrennt. Diefe fteht ber Ronigin Mutter zu, ober wird, wenn biefe nicht mehr lebt ober fich wieder verheirathet hat, vom gefetgebenden Rorper Jemanden (nur nicht dem Regenten und feinen Rachtommen, ober einem Beibe) übers Der Brafumtiverbe tragt ben Ramen: foniglicher Bring: er fann das Ronigreich ohne Einwilligung bes gefetgebenden Korpers und des Königes nicht verlaffen; es gilt ale Bergicht auf bas Thronfolgerecht, wenn ber Brafumtiverbe, vom gefengebenden Rorper aufgeforbert, nicht zeitig gurudehrt; baffelbe ift, wenn ber Thronerbe noch minberjährig ift, bei bem junachft jur Regentichaft gerufenen Bermanbten ber Fall. Unter ahnlichen Bebingungen verliert auch Die Mutter Des minderjährigen Konige und ber ermablte Bormund bie Bormunbschaft. Die zur eventuellen Thronfolge berufenen Ditglieber ber foniglichen Familie genießen gwar bes Activburgerrechtes, fonnen jeboch vom Bolfe ju feinem Amt ermablt merben. Gonflige Staatsamter, bie vom Konige zu befegen find, mit Ausnahme ber Minifter . Gefandten . und Dberbefehlehaberftellen im Beere, fonnen fie allerbings befleiben. Diefe Mitglieder tragen neben bem ihnen im Geburtbacte gegebenen Ramen noch ben Ramen: frangofifder Bring, welcher jedoch feinen fonftigen Bufat erhalten barf, und feine Ausnahme vom gemeinen Rechte begründet. Die fich auf bie frangofifchen Bringen beziehenden Civilftanbbacte werben bem gesetgebenden Rörper überreicht und find in beffen Archive aufzube-Die Mitglieder ber foniglichen Familie erhalten feine wahren. Apanage mehr in liegenden Gutern (apanage reel); ben nachgeborenen Sohnen bes Roniges bagegen wird bei ihrem funf und zwanzigsten Jahr ober bei ihrer Berheirathung eine Apanage in Renten (rente apanagere) ausgeworfen, die auf beren mannliche Rachfommen übergeht. Der Konig ernennt und entläßt bie Minifter. Die Mitglieder ber gefengebenden Berfammlung, bes Caffationegerichts und der hohen Jury fonnen mahrend ber Dauer ihrer Functionen und noch zwei Sahre nachher weber eine Minifterftelle, noch fonft ein Amt, Gefchent, eine Benfion oder Commiffion von ber aububenden Gewalt erhalten. Niemand fann von ber ausubenden Bewalt ein Amt erhalten, wenn er nicht ben Burgereib geleiftet hat. Jeber fonigliche Befehl bedarf ju feiner Bollziehbarkeit ber toniglichen Unterschrift und ber Begenzeichnung bes betreffenben Minifters. Die minifterielle Berantwortlichfeit fann nie burch einen toniglichen Befehl aufgehoben werden. Die Minifter haben alle

Jahre bem gesetzgebenben Körper bas Bubget ihres Departement vorzulegen und von ber Berwendung ber ihnen überwiesenen Gelber Rechnung abzulegen. Bu einer Criminalanklage gegen einen Ministet Wigen feiner Umtshandlungen bedarf es eines Decrets bes gefehs gebenben Körpers.

Dem gefengebenben Rorper ficht bie Initiative und endgultige Reftftellung ber Befete ju; ber Ronig fann ihn nur einlaben, tinen Begenstand in Erwägung ju gieben. Dem gefetgebenben Rorber fteht ferner ju bie Weftstellung ber öffentlichen Ausgaben, ber Staatofteuern, beren Auswerfung auf Die einzelnen Departements, bie Uebermachung ber Bermendung ber Staatsgelber, Die Errichtung und Aufhebung ber Staateamter, bas Mungwefen, die Entscheidung über Organisation ber Land = und Geemacht, über Bermaltung und Beräußerung bes Nationaleigenthums, über Bewilligung öffentlicher Ehrenauszeichnungen, bas Recht, Die Minifter und Sauptbeamten ber vollziehenden Gewalt vor bem hohen Nationalhof zur Berant= wortung ju gieben, oder bier gegen fonftige Berfonen wegen Berbrechen gegen die Berfaffung ober gegen die Sicherheit bes Staats Unflage gu erheben. Bu einer Rriegeerflarung bedarf es bes foniglichen Borfchlage und ber Buftimmung bee gefetgebenben Rorpere. In bringenden gallen fann ber Ronig allein bie erforberlichen Dagregeln anordnen, muß jedoch die Berfammlung hievon alsbald in Renntniß feten. Diefe fann ju jeder Beit ben Ronig ju Friedensverhandlungen auffordern, worauf er eingehen muß. Beder Staats= vertrag bedarf ber Ratification ber Berfammlung. Diefe bestimmt allein ben Ort ihrer Sigungen und fann fich beliebig vertagen. Sie abt am SigungBort und in beffen Bereiche bie Bolizeigewalt aus, bat über ihre Mitglieder die Disciplinargewalt, und fann ju biefem Behufe Bermeis, Saft bis zu acht und Gefängniß bis zu drei Tagen berhängen. Sie fann gur Aufrechthaltung ber Ordnung Truppet In die Sigungeftadt requiriren, und bie ausübende Gewalt fann nur mit Buftimmung ber Berfammlung Linientruppen bis auf eine newiffe Entfernung herantommen laffen. Die Gigungen bes gefehgebenden Rorpere find öffentlich, und feine Protocolle werden gebruckt. Auf Verlangen von fünfzig Mitgliedern fann er fich jederzeit als comité genéral conftituiren, worauf fich bas Bublifum ju entfernen

hat. Jeber Entwurf eines Decrets muß breimal in Zwischenraumen von wenigstens acht Tagen verlesen werben. Erft nach ber britten Lesung tritt die endgültige Entscheidung ein. Ein nach ber britten Lesung verworfener Entwurf kann in berselben Sigung nicht wieder vorgelegt werden. Zur Fassung eines gültigen Beschlusses gehört die Anwesenheit von wenigstens zweihundert Mitgliedern und absolute Stimmenmehrheit. Jedes Desinitivdecret muß im Eingange das Datum der drei Sigungen erwähnen und die in dritter Lesung angenommene Fassung enthalten. Ist dieß nicht beobachtet, so kann der König seine Sanction verweigern. Eine Ausnahme bilden die dringlichen Fälle, welcher Umstand sedoch im Decrete selbst erwähnt sein muß.

Die Decrete bes gesetgebenben Rorpers werben ber foniglichen Sanction unterbreitet. Der Rönig hat ein bloges Suepenfivveto in ber Art, daß ein von ihm abgelehntes Decret, welches in ben zwei nachften Legislaturen in berfelben Faffung burchgegangen ift, einer foniglichen Canction nicht weiter bedarf. Der Konig bat auf bem Decrete feine Ginwilligung ober fein Suspenstweto mit ber Formel: Le roi consent et sera exécuter, ober: Le roi examinera auszudruden, und auf jedes Decret binnen zwei Monaten eine ober bie andere Antwort zu ertheilen. Gin von ihm abgelehntes Decret fann ihm mahrend berfelben Legislatur nicht wieder vorgelegt Die vom Ronige genehmigten und die ihm von brei aufeinander folgenden Legislaturen vorgelegten Decrete gelten als Gefete. Auch ohne Diefe Sanction gelten als Gefete Die Befchluffe bes gefetgebenden Rorpers, welche eine bloge Ausführung ber über feine innere Berfaffung geltenben grundgefehlichen Rormen find, fobann die auf die Berantwortlichfeit der Minifter oder auf eine Unflage bingielende Acte, fowie die Beschluffe über Die Staatoftenern. Der befinitiv conftituirte gefengebende Rorper bat den Ronig von feinem Bufammentritte burch eine Deputation in Renntnif ju feben. Ronig fann gwar bie Legislatur eröffnen und ber Berfammiung gewiffe Begenftande gur Jubetrachtnahme empfehlen; hieran ift jedoch die Berfammlung in keiner Art gebunden. Auch von einer Bertagung auf langere Beit ober vom Schluffe ber Sigungen # ber Ronig auf ahnliche Art in Kenniniß ju feben. Diefer tunn sich zwar in einer besonderen Botschaft gegen die Bertagung oder ben Schluß erklären; die Versammlung ist jedoch nur gehalten, hierüber in Berathung zu treten. Der König kann in der Zwischenzeit die Versammlung, so oft es das Staatsinteresse verlangt, berusen. Während der persönlichen Gegenwart des Königs kann die Versammlung nicht in Berathung treten. Die Minister haben in der Verssammlung einen eigenen Plat und können über Gegenstände ihres Departement jederzeit, über andere Gegenstände nur mit Bewilligung der Versammlung das Wort erhalten.

Die gefammte vollziehende Gemalt ruht ausschließlich in ben Sanben bes Ronias. Er fteht an ber Spite ber Bermaltung. bat über Rube und Sicherheit im Juneren ju machen, Die geficherte Stellung bes Reiches gegen Außen bin zu mahren, und ift Dberbefehlshaber ber Land = und Seemacht. Er ernennt bie Befanbten und fonftigen politischen Agenten, Die Oberbefehlshaber ber Landund Seemacht, und befett auch eine gewiffe Bahl untergeordneter Stellen in berfelben; er ernennt bie Commiffare bei ben Berichten, bie Oberbeamten bei ber Berwaltung ber indirecten Steuern und bes Rationaleigenthums, und übermacht bas Munzwesen. Die vollgiebende Gewalt hat die Gefete, auch Diejenigen, welche ber foniglichen Sanction nicht bedürfen, mit bem Staatsflegel ju verfeben und zu promulgiren. Bon jedem Gefete find zwei, vom Ronig unterzeichnete und vom Juftigminifter gegengezeichnete Driginalausfertigungen ju machen, wovon die eine im Archive bes Siegelbewahrers bleibt, die andere bem Archive bes gesetgebenben Korpers über-Die vollziehende Gewalt hat die Gesetze an die verfchiebenen Behörden ju überfenden und hiernber bem gefetgebenden Rorper Rachweis ju geben. Sie allein fann fur fich jedoch nie ein Befet, und mare es auch nur ein provisorisches, erlaffen, fondern blog Broclamationen, um ben Bollgug ber Gefete gu fichern.

Jedes Departement und jeder District hat eine eigene Berwalstungsbehörde, beren vom Bolfe zeitweise zu ernennende Mitglieder jedoch keinen Repräsentativcharafter haben. Diese Behörde steht unter der Oberaufsicht bes Königs, und hat sich jeder Einmischung in die gesetzgebende oder richterliche Gewalt und in Militärangeslegenheiten zu enthalten, bagegen hauptsächlich die directen Steuern

auszuwerfen und ben Eingang ber sonstigen Steuern in ben betreffenden Bezirfen zu überwachen. Der König kann die, den Gesehen oder seinen Anordnungen zuwiderlaufenden Maßregeln der Departementalverwaltungen annulliren, im Falle des Ungehorsams oder eines für die öffentliche Ruhe störenden Benehmens diese Behörden vom Amte suspendiren. Die Departementalverwaltung hat ein ähnliches Recht hinsichtlich der Districtsverwaltung, muß sedoch dem Könige die von ihr getroffenen Maßregeln anzeigen. Der König hinwieder hat die von ihm ausgegangene oder bestätigte Suspension dem gesetzgebenden Körper anzuzeigen, welchem die endgültige Entsscheidung allein zusteht.

Die richterliche Gewalt ift von der vollziehenden und gefetgebenden ftreng geschieben. Die Richter werben vom Bolte zeitweise ernannt und burch fonigliche Batentbriefe eingesett. fonnen nur wegen gerichtlich erwiefener Berbrechen abgefest und nur in Folge einer jugelaffenen Unflage suspendirt werben. öffentliche Anflager wird vom Bolf ernannt. Die Gerichte haben fich ftreng auf bas Bebiet bes Rechtsprechens ju beschranfen, und fonnen feinen Abminiftrativbeamten wegen feiner Berwaltungofunctionen vor ihr Forum gieben. Die Burger burfen ihrem gefetlichen Richter weber burch eine Commission, noch burch eine Attribution ober Evocation entzogen werden, infofern bas Befet nicht hiezu ermächtigt. Das Recht ber Burger, ihre Streitigfeiten auf bem Schiedsweg auszutragen, barf burch bie gefetgebenbe Bemalt nicht behindert werden. Jeder Civilflage vor den ordentlichen Gerichten foll ein Berfahren vor Bermittlern vorhergeben. In ben Cantonen und Stabten follen Friedensgerichte befteben. Die gesetgebenbe Gewalt hat bie Bahl und bie Begirte ber verschiebenen Gerichte gu beftimmen. In Criminalfachen fann ein Burger nur in Folge einer von Geschworenen angenommenen, ober vom gesetgebenden Rorper in ben betreffenden Fallen befchloffenen Unflage vor Bericht gestellt werben. Es haben zwölf Beschworene über die Thatfrage zu enticheiben. Der Angeklagte fann beren bis zu zwanzig ohne Angabe von Grunden recufiren. Die Anwendung bes Gefetes geht von Richtern aus. Das Berfahren ift öffentlich, und bem Ungeflagten fann ber Beiftand eines Rechtsfreundes nicht verweigert werben. Ber von ben Geschworenen freigesprochen worben, fann wegen berfelben Thatsache nicht wieder vor Gericht gestellt werben. Berhaftung fann nur auf ben Befehl eines Bolizeibeamten. Orbonnang eines Gerichte, ein Anflagebecret bes gesetgebenben Rorvers ober ein gerichtliches Urtheil bin erfolgen. Jeder Berhaftete ift alebald zu vernehmen, und bann entweder freizulaffen, ober bem guftanbigen Berichte ju übergeben, und fann in ben gefetlich bestimmten Fällen Freilaffung gegen genugenbe Caution verlangen. Ueber Bregvergeben hat eine Jury ju urtheilen. Kur bas gange Reich foll ein Caffationsgericht bestehen, welches über bie Caffationsgefuche gegen bie in letter Inftang erlaffenen gerichtlichen Urtheile, über bie Bermeisung einer Sache von einem Berichte zu einem anderen wegen Berhorresceng ober Incompeteng, fowie über bie gegen ein ganges Gericht intendirten Entschädigungeflagen ju entscheiben hat. In Caffationefachen fann bas oberfte Gericht nie in ber Sache felbft (du fond des affaires) erfennen, fondern muß nach ausgesprochener Bernichtung bes betreffenden, eine Formverlebung enthaltenden ober gegen ausbrudliche Befetvorschriften angehenden Urtheils die Cache por ein anderes Bericht vermeisen. Wird nach zwei Caffationen bas Urtheil bes britten Gerichts aus benfelben Grunden angegriffen, wie bas ber beiden früheren, fo ift ber gesetgebenbe Rorper um ein beclaratorisches Decret anzugehen, wonach fich sobann bas Caffationsgericht zu bemeffen bat. Ein hoher Nationalhof, gebilbet aus Mitgliedern bes Caffationsgerichts und aus Befchworenen (hauts jurés), erfennt über die Amtovergeben ber Minifter und Sauptbeamten ber vollziehenden Bewalt, fowie über die gegen bie Staateficherheit gerichteten Berbrechen, nachdem ber gesetgebende Rorper hierüber ein Unflagebecret erlaffen hat. Gin folder Nationalhof fann fich nur in Folge einer Broclamation Diefer Berfammlung bilben, und bann nur in einer Entfernung von wenigstens 30,000 Toifen von beren SigungBorte gufammentreten. Die erecutorifche Ausfertigung ber Urtheile erfolgt im Namen bes Roniges. Bei ben Berichten gibt es Commiffare bes Roniges, welche über bie Beobachtung ber Befete zu machen und die erlaffenen Urtheile vollziehen zu laffen haben.

Die öffentliche Macht besteht anger ben regelmäßigen Land-

und Seetruppen aus ben Rationalgarben, bas heißt, ben Activburgern und deren maffenfähigen Göhnen, welche in die betreffenden Liften eingetragen find. Die Nationalgarden fonnen fich nur in Kolge einer gesetlichen Requifition bilben ober einschreiten. unterliegen im gangen Reich einer übereinstimmenten Disciplin; bie Offiziere werben zeitweise gewählt, und fonnen nur, nachbem fie eine Beit lang als Gemeine gebient haben, wieder gewählt werben. Niemand fann die Nationalgarde von mehr ale Ginem Diftrict befehligen. Alle gegen ben außeren Reind ju verwendenden Streitfrafte fteben unter ber Leitung bes Ronigs. Im Inneren barf bie bewaffnete Dacht nur auf gesehliche Requisition ber betreffenben Civilbeamten einschreiten. Rein bewaffnetes Corps barf berathichlagen. Sinfichtlich ber Disciplin und ber Militarvergeben ift bas Beer besonderen Besegen unterworfen. Die öffentlichen Abgaben werben jedes Sahr vom gesetgebenden Rorver festgefest. Die jur Bablung ber Nationalschuld und ber Civillifte nöthigen Fonds fonnen nie verweigert werben. Die betaillirten Rechnungen über die Ausgaben ber minifteriellen Departemente, über bie verschiedenen 3meige ber öffentlichen Ginnahme, über befondere Roften der Departements, Berichte und anderer Rörperschaften werden veröffentlicht. Departementalverwaltungen fonnen für fich eine locale Steuer weber noch repartiren. Die vollziehende Bewalt hat bie Erhebung ber Steuern ju überwachen und zu leiten. Dem Auslande gegenüber verzichtet Franfreich auf jeden Eroberungefrieg und auf Anwendung feiner Macht gegen die Freiheit eines Bolfes. droit d'aubaine wird ichlechthin aufgehoben, und werben Frembe binfictlich bes Bertrage . Erb = und Erwerberechts von Liegen= icaften bem gemeinen frangofischen Rechte fchlechthin unterworfen, fowie fie benn auch im Lande fich jeglichen Rechtsschupes zu erfreuen baben follen.

## Bweites Kapitel.

Mumablig begann nun bie Revolution einen fchredenerregenden Enthusiaften, bie in bem Werfe von 1791 Charafter anzunehmen. Die flegreiche Bermirklichung ber Sumanitateibeen bes achtzehnten Sahrhunderts erblickten und mahnten, bas Bolf murbe mit ber größten Sicherheit aus bem Buftanbe ber Unterbrudung in ben ber geregeltsten Freiheit übergeben, hatten biefem Werf eine lange Dauer prophezeit bie Anhanger ber Republif in bis jest verhülltem Streben, die Anhanger bes englischen Spftems in migverftanbenem Freiheitseifer aber hatten diefe Berfaffung mit fo fonderbarem Flitterftaat ausgeputt, fie mar fo wenig auf einen allmähligen Uebergang berechnet, bag es fchien, als ob fich Alle formlich verabrebet hatten, etwas Lebensunfahiges auf Die Welt zu fegen. nie hatte es bie Geschichte erlebt, baß fich mittelft einer Reihe von Decreten ein Buftand ibealer Freiheit hervorzaubern ließ; Diefe mußte, eben weil man ohne Grund fo Bieles gerftort hatte, mas fich noch fehr gut ale Bindemittel benuten ließ, nur zu bald an einer unausbleiblichen Erfahrung icheitern. Gleichwie sich Berfuch, für fo große Maffen mit einem Schlage bas Brincip ber Selbstregierung in einer Ausbehnung einzuführen, wie es bis jest noch nie zur Anwendung gefommen war, als eitel erwies, fo ftellte fich nur zu balb beraus, bag man bie zwingende Bewalt, welche bisher auf bem Leben geruht, nicht hinwegnehmen könne, ohne ber Anarchie die Berrichaft einzuräumen.

An bemfelben Tag, an welchem bie constituirende Bersamms lung ihre Sigungen schloß, eröffnete die gesetzebende Bers fammlung die ihrigen. Jene hatte beschloffen, daß ihre Mitglieder nicht in die lettere gewählt werden dürften; ein arger Mißgriff, welcher die Gemäßigten von der Reuwahl ausschloß und den sich immer mehr hervordrangenden Republifanern ben Beg öffnete. Die neue Berfammlung, bestimmt bie Befete zu entwerfen, welche neben ber Berfaffung gelten follten, bestand größtentheils aus Mannern, die noch feine Uebung in den Geschäften hatten und gu fehr verschiedenartigen politischen Intereffen zusammentrafen. ein fleiner Theil bachte im Ernfte baran, Die Berfaffung in allen Einzelnheiten weiter auszubilben. Die Mehrzahl bestand Republifanern, welche wieder fich in Girondiften und Jafobiner abtheilten. Diese beiben Fractionen gingen gusammen, bis bas gemeinfam erftrebte Biel. Umfturg bes Ronigthume und Erffarung ber bemocratischen Republik, erreicht war. Die Verfassung vom Jahre 1791 mar ihnen ebenfo verhaßt, wie bas alte Regime, und ichien noch zu wenig Freiheit und zu viel Unnatur zu enthalten. Diefe Berfaffung nicht jum Bolljug tommen ju laffen, fie fo fcnell als möglich abzunugen und jufammengureißen, hierauf mar bas Bestreben ber unternehmenden extremen Barteien gerichtet. Die verworrenen Berhältniffe tamen ihnen nur ju fehr jur Bulfe. Un ben Grenzen fcwoll bie Emigration immer beträchtlicher an. Die Schaaren bes geflüchteten Abels und bes Clerus, Die entwichenen Anhanger ber alten Monarchie, welche hier einen formlichen Staat au bilben ichienen, organifirten planmäßig bie Contrerevolution, und drohten mit bewaffnetem Ginfall und mit Wiederherstellung bes alten Staates. Damals begann bie große Reihe ber erceptio= nellen Gefete gegen die Emigranten. Die fremden Machte fonnten bas Umfichgreifen bes Freiheitsschwindels in Frankreich nur mit Mißtrauen feben; Die Bereigtheit mußte noch gunehmen, ale in ber Berfammlung und im gangen gande bie ärgften Flüche gegen bie Thrannen geschleudert murben, mit benen die Bolfer burch Frantreichs Sulfe balb ju Ende fommen wurden. Schon hatten in Luttich, Nachen und Benf Revolutioneversuche Statt gefunden, fcon war Avignon bem Babft entriffen und bem frangofischen Reich einverleibt worden, ichon fprachen die erhipten Clubbiften laut vom Rriege gegen Defterreich, barauf rechnend, bag fie blog bie Monarchen au Reinden haben, die Bolfer aber fich fur Franfreich erflaren wurden. Die burch bas Benehmen ber auswärtigen Machte hervorgebrachte Spannung mußte nun benutt werden, um den Umfturg

bes Thrones herbeiguführen. Siezu bedurfte man eines Rrieges, ber, Rranfreich bebrobent, Die Möglichkeit ber Wiebereinführung ber fo fehr verhaften Autocratie zeigte. Gines folden bedurfte man, um fagen zu fonnen, ber Ronig fei mit ben Feinden bes Baterlands in Berbindung. Go führten die Republifaner die Rriegeerflarung gegen Defterreich (20. April 1792) und die Broclamation ber Berfammlung an bie Bölfer Europa's herbei. Das hervortreten Breugens und bas Manifest bes Bergogs von Braunschweig (25. Juli), Die Rachrichten vom ungunftigen Anfange bes Rrieges mußten die Gahrung nur noch vermehren. Gin Aufftand bes Bolfes hatte bereits zur Auflösung der dem Könige von der Nationalverfammlung gegebenen Leibwache geführt (30. Mai). Der Ronia hatte gegen mehrere Decrete ber Berfammlung fein Beto eingelegt; ein neuer Aufftand ber Borftabte unter Santerre follte bas Staatsoberhaupt balb belehren, welcher conftitutionellen Mittel man fich nicht zu bedienen gedachte (20. Juni). Das Manifest von Coblenz mit feiner bas Rationalgefühl tief verlegenben Sprache fant ein bonnerndes Cho im gangen Lande. Die Republifaner becretirten Die Bewaffnung bes gangen Bolfes (29. Juli), und gaben bem Bobel bie Baffen in die Sande. Runmehr trat man gang offen bervor. Bilbe Freiheitsmanner waren aus Marfeille und Breft nach Baris berufen worben; icon am 3. August überreichte Bethion im Ramen ber Barifer Sectionen und ber foberirten Marfeiller ber Berfammlung eine Betition jur Abfepung bes Ronigs, mabrend biefer an bemfelben Tage bie Berfammlung vergeblich aufforberte, gur Aufrechthaltung ber Berfaffung fich mit ihm ju vereinigen. Roch behauptete die Mehrheit ber Bersammlung ihre Rechte, inbem fie jene Betition gurudwies. Allein in ber Racht bes neunten August follte bas lang Erstrebte endlich erreicht werben. Bobel wurde gegen bie Tuilerieen geführt; Morb und Blunderung erfüllten bie Bemacher ber Capetinger; Ludwig mußte in ben Saal ber Berfammlung flüchten, welche in feiner Begenwart die Guspenfion ber foniglichen Gewalt becretirte auf fo lange, bis bie Ration felbst ihr Botum abgegeben haben murbe. Bu biefem 3mede murbe Die Berufung eines Rationalconvents auf ben 21. September 1792 befchloffen, und einstweilen ein Bollgiehungerath errichtet, ber gang

mit Jafobinern besett wurde. So wurde die Bersammung von Schritt zu Schritt zu ber letten entscheibenden Handlung fortgeriffen. Zedermann konnte bereits voraussehen, daß es zur Errichtung ber bemocratischen Republik kommen würde. Indessen sprach die Berssammlung ein Wort, das in Jedermanns Munde lag, noch nicht selbst aus, und überließ das Werk dem zusammentretenden Convente.

Die gesetzgebende Bersammlung erließ im Ganzen 1712 Decrete. Man sieht es diesen Erlassen an, daß jene ausgezeichneten Arbeits-fräfte, über welche die Constituante zu gebieten hatte, hiebei nicht mehr thätig waren. Der ftürmische Drang der Ereignisse gestattete es der Bersammlung nicht, sich aussührlich mit der Gesetzgebung zu befassen. An innerem Gehalt und an geistiger Durchbildung sieht ihre Arbeit weit hinter jener der Constituante zuruck und bildet den Uebergang von den besonnenen Resormen und von einem gewissen Gefühl ausgleichender Billigkeit, wodurch sich die Constituante trot mancher sonstiger Mißgriffe ausgezeichnet hatte, zum roben und schroffen Radicalismus des Convents.

Seit jenen Schredensscenen in ben Tuilerieen braufte ber Sturm ber Revolution mit fteigender Seftigfeit einher bis jur Bieberherftellung festerer Buftanbe unter bem Directorium. Die Banbe ber gesellschaftlichen Ordnung waren geloft; Die fanatifirten Barteien befampften fich mit wilber Leibenschaft; ihre Saupter und Unhanger, bald fiegend, bald unterjocht, folgten fich in furchtbarem Bechfel auf bas Blutgerufte, und bas Bolf, welches allen biefen Regierungen nach ber Reihe bienen mußte, wurde im Ramen ber Freiheit an einen Despotismus gewöhnt, gegen ben bie Berrichaft ber alten Autocratie eine milbe gewesen war. Als bas gemeinsam erftrebte Biel erreicht mar, trennten fich bie Gironbiften und bie Jafobiner. Bene waren von ber bemocratischen Republif innig überzeugt, wollten fie mahrhaft verwirflichen, und glaubten, ce fonne nur burch fie Die Geligfeit bes Bolfe entsteben. Die Jafobiner führten gwar Freiheit, Gleichheit und Bruderlichkeit im Munde; Die Republik mit ihren marktichreierischen Devisen follte indeffen nur ale Biebestal bienen, worauf biefe ehrgeizige Bartei ihre blutige Berrichaft grunden wollte. Da ber alte Staat nun einmal gebrochen war, eröffnete fich bie Aussicht auf Berrichaft fur den Rubnen, ber banach greifen

würbe. Durch ben gebankenlosen Pobel schien ben Häuptern ber Jakobiner die Herrschaft am sichersten gewonnen werden zu können. Der unglückliche Gang des Ariegs an den nordöstlichen Grenzen brachte die überall Berrath witternden Massen in die größte Aufsregung. Was mit Diesen zu beginnen war, zeigte sich bereits während der gräßlichen Septembertage; das schreckenerregende Beispiel der Hauptstadt fand in Versailles, Lyon und Rheims Nachsahmung. Die idealen Republikaner waren unvermögend, den einmal ausgebrochenen Sturm zu beschwören. Die Jakobiner hingegen gedachten sich dieser Partei einmal in ähnlicher Weise zu entledigen. Mitten unter diesen Seenen des Terrorismus, die eigentlich schon eine Riederlage für die Gironde waren, wurden die Urversammlungen zum Nationalconvente gehalten.

Der Convent eröffnete am 22. September 1792 feine Sigungen. Sier erschienen jum Theil wieder bieselben Manner, welche in ber vorigen Berfammlung gefeffen, in ben beiben Sauptfraktionen. Ginmuthig hoben fie gleich in ber erften Sigung bas Ronigthum fur immer auf, und erflärten fie Franfreich gur Republif. Es murben alle Zeichen bes Ronigthums vernichtet und mit jenem Tage eine neue Beitrechnung begonnen. Die Berfaffung von 1791 mußte, als mit ben freiftaatlichen Ideen unvereinbar, gleichfalls fcminden; es wurde ein Ausschuß ernannt, welcher eine neue Berfaffung ausarbeiten follte. Unterdeffen maren die frangofischen Baffen allent= halben flegreich vorgebrungen. Trunten von diefen Erfolgen, befchloß ber Convent die Revolutionirung von gang Europa, allen Bolfern, welche fich ihrer Tyrannen entledigen wollten, freudige Unterftugung verheißend (15. December) und überallbin bie Bauberworte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ausposaunend. Lange wogte im Convente bas Parteiengewühl über bas Schidfal bes unglüdlichen Königs. Die entschiedenfte Bartei wußte aber auch hier ben Sieg zu erringen, und bas Saupt bes Capetinger's mußte auf bem Schaffot fallen (21. Januar 1793). Bahrend biefes entfepliche Ereigniß in gang Europa ben Fluch über Die Schandthat ber Morber hervorrief, während fich eine riefenhafte Coalition gegen Franfreich biltete und allenthalben bie republicanischen Baffen im Rachtheile befanden, mahrend endlich in ber Bendee ein milber Burgerfrieg aufloderte

und ber Convent mit feltener Energie allen diefen brangvollen Begebenheiten die Spite zu bieten fuchte, trat in feinem Innern bie langft brobende Spaltung enblich offen hervor. Run begann amifchen ber Gironbe und ben Jafobinern ber muthenbfte Rampf um bie Jene wollten fobald als möglich eine republicanische herrichaft. Conftitution entwerfen und ben Rationalconvent auflofen: noch immer hofften fie, daß im Gleife ber Democratie das Leben bann wieder ruhig einherschreiten werde. Den Jafobinern bagegen erfchien bas Ende bes Nationalconvents zugleich als bas Ende ihrer eigenen Berrichaft, und es galt nun, allen Ginfluß zu vernichten, welchen bie Gironde in dem am 9. April gefchaffenen Bohlfahrtsausschuß ausnbte, neben welchem feit bem 9. Marg bas Revolutionstribungl als außerordentlicher Criminalgerichtshof ben Terrorismus auf bie Spipe trieb. In ben blutigen Tagen vom 31. Mai bis 2. Juni trug die Bartei bes Berge ben Sieg bavon. Die angefehenften Mitglieder ber Gironde murben aus dem Convente gestoßen und mußten auf bas Blutgeruft ober ine Gefängniß wanbern. Sakobinerherrichaft war nun auf eine Zeitlang allvermögenb; von Baris aus manderten Commiffare in die Departements, um auch hier durch die wildesten Blutfcenen ber Sache ber Freiheit ben Tobesftoß zu geben. Babrent fo bas Land nach allen Richtungen , bin auf bas icheuflichfte tyrannifirt murbe, entwarf Berault be Sechelles in aller Gile Die zweite Berfaffung, welche am 10. Juni im Convente verlefen und am 24. Juni (1793) angenommen murbe.

Diese Verfassung, ein höchft unreises Werk, auf ben schroffften Republicanismus und die Permanenz ber Anarchie berechnet, trägt an ihrer Spipe ebenfalls eine Erklärung ber Menschenrechte, die aber ganz anders lautet, als die von 1791. Die Souveränität ruht zwar im ganzen Volf; es soll aber auch jeder Theil besselben das Necht haben, seinen Willen mit vollsommener Freiheit zu erklären. Wer die Souveränität usurpirt, soll augenblicklich von freien Mänsnern dem Tode geweiht werden. Das ganze öffentliche Recht ist dem Wandel unterworsen; keine Generation kann einer zukünstigen Gesetz oder Verdindlichkeiten auserlegen. Zeder Bürger hat ohne allen weiteren Unterschied ein gleiches Recht, zur Erlassung der IV.

Sefete und zur Ernennung von Mandataren mitzuwirken. Alle öffentlichen Aemter werden als Pflichten betrachtet und sind temporar. Das Petitionsrecht ist in keiner Art formell beschränkt. Der Widerstand gegen Unterdrückung ist die nothwendige Folge aller übrigen Menschenrechte. Unterdrückung eines einzelnen Mitgliedes der Gesellschaft gilt als Unterdrückung des ganzen socialen Körpers. Wenn die Regierung die Rechte des Bolkes verletzt, so ist die Insurrection des Bolks und jedes einzelnen Theiles desselben das heiligste seiner Rechte und die höchste seiner Pflichten.

Das Bolf ber einen und untheilbaren Republif gerfallt gur Aubübung feiner Souveranitat in Brimar = Cantonal = Berfammlungen, und hinfichtlich ber Berwaltung und Rechtspflege in Departemente, Difiricte und Municipalitaten. Das frangofifche Staateburaerrecht ftebt jedem ein und zwanzigfahrigen Frangofen gu, und fogar jebem großjährigen Fremben, ber, seit einem Jahr in Frankreich fich aufhaltend, bier von feiner Arbeit lebt, ober eine Befipung erwirbt, ober eine Frangofin beirathet, ober ein Rind adoptirt, ober einen Greis ernahrt. Das Staatsburgerrecht geht unter Anderem verloren auch durch Unnahme von Functionen ober Gunftbezeugungen, bie von einer nicht volfsthumlichen Regierung ausgehen. fouverane Bolf ernennt feine Deputirten unmittelbar; es belegirt bingegen an Babler bie Ernennung ber Beamten, der öffentlichen Schiederichter, ber Richter ber Caffationeinftang und ber Criminal-Es berathschlagt unmittelbar über bie Befete in ben gerichte. Brimarverfammlungen, welche aus ben Staatsburgern, bie feit feche Monaten in einem Cantone wohnen, befteben. Es gilt bas allgemeine Stimmrecht. Gine Primarversammlung befteht aus wenigftens zweihundert und höchstens fechshundert ftimmberechtigten Burgern. Die hier vorzunehmenden Bahlen gefchehen nach bem Belieben jedes Stimmenden entweder insgeheim, ober laut. Die Abstimmung über Gefete gefchieht mit Ja ober Rein, und bas Resultat gilt bann in gefetlich vorgefchriebener Faffung als Botum der betreffenden Brimar-Berfammlung. Die Bevölkerung ift die einzige Bafis ber Bolksvertretung. Jeber Berein von Primarversammlungen, gebilbet aus einer Bevolferung von 39,000 bis 41,000 Seelen, ernennt unmit= telbar Ginen Deputirten. Jeber Staatsburger ift überall mahlbar; ber Gewählte gilt als Manbatar ber ganzen Ration. Das Botk versammelt sich je am ersten Mai von Rechtswegen zum Behuse ber Wahlen. Außerordentlicher Weise kann auf Begehren des fünsten Theiles der stimmberechtigten Bürger von der Municipalität des gewöhnlichen Versammlungsortes die Berusung einer Primärverssammlung erfolgen. Die Primärversammlungen können zugleich Wahlversammlungen (assemblées électorales) sein; es werden auf zweihundert Bürger ein Wähler, auf dreihundert bis vierhundert Bürger zwei Wähler, und auf fünshundert bis sechshundert Bürger brei Wähler ernannt.

Der gefengebenbe Körper ift untheilbar und permanent, und tritt je am erften Juli auf ein ganges Jahr gusammen. gilt zugleich ale Rationalversammlung. Die Deputirten find wegen ber hier geaußerten Unfichten unverantwortlich, und fonnen, von bandhafter That abgesehen, wegen Berbrechen nur mit Erlaubnig ber Berfammlung verhaftet werben. Die Sigungen find öffentlich. Die Berfammlung fann nicht berathschlagen, wenn nicht wenigstens zweihundert Mitglieder zugegen find. Relative Stimmenmehrheit ber Unmefenden entscheibet. Der gesetgebende Rorper ichlagt Gefete por und erläßt Defrete. Bas unter bie eine ober andere Rubrif zu bringen fei, ift in ber Berfaffung genau angegeben. Den Befet-Entwürfen geht ein Bericht voraus. Erft zwei Bochen nachher fann bie Discuffion eröffnet und bas Gefet proviforifc befchloffen Der beschloffene Entwurf wird gedruckt und als "propos nirtes Befet" an alle Bemeinden verfandt. Wenn binnen einer gewiffen Zeit von einer gewiffen Bahl von Primarversammlungen feine Reclamation erfolgt, fo gilt ber Entwurf als angenommen und als Gefet. Erfolgt hingegen Reclamation, fo hat ber gefetgebenbe Rorver eine weitere formliche Abstimmung burch die Brimarversamms lungen ju veranlaffen.

Der Bollziehung brath besteht aus vier und zwanzig Mitzgliedern. Die Wahlversammlung jedes Departements ernennt einen Candidaten, und der gesetzgebende Körper ernennt aus dieser allges meinen Liste die Mitglieder. Der Rath wird bei jeder Legislatur im letten Monate der Situng erneuert. Er hat die Leitung der gesammten Staatsverwaltung, und handelt nur in Gemäßheit der

Besetze und Decrete des gesetzgebenden Körpers. Der Bollziehungsstath ernennt die Hauptbeamten der Berwaltung, die diplomatischen Agenten, und unterhandelt die Staatsverträge. Seine Mitglieder können vom gesetzgebenden Körper in Anklagestand versett werden. Sie haben übrigens Zutritt zu den Sitzungen dieses Körpers und sind hier zu hören. Jede Gemeinde, seber District und sebes Deparment hat eine eigene Berwaltung; die Municipalbeamten werden don den Gemeindeversammlungen erwählt; die Berwaltungsbehörden von den Wahlversammlungen der Distrifte und Departements; sie werden sedes Jahr zur Hälfte erneuert; diese Beamten haben keinen Repräsentativ Scharakter.

Rur die gange Republit foll eine einheitliche Civil = und Crimi= Ralgefetgebung bestehen. Die Entscheidungen ber freiwillig ernann= ich Schiederichter gelten ale befinitiv, wenn fich bie Barteien nicht bas Reclamationerecht vorbehalten haben. Die Civiljustig wirb ansgeubt von Friedensrichtern, welche von ben Burgern in ben Arrondiffements ernaunt werben, und ohne Roften zu entscheiben haben; fodann von öffentlichen Schiederichtern, welche von ben Bahlverfammlungen ernannt werben, und über biejenigen Streitigfeiten entscheiben, Die von ben Friedensrichtern nicht befinitiv beenbigt Die Berathungen Diefer Schieberichter find öffentlich; worden find. fie ftimmen laut ab; bas Berfahren ift mundlich ober in einfachen Schriftfagen ju führen; die Brocedur ift fostenfrei und die ju motivirende Entscheidung gilt als lettinftangliche. Die Friedensrichter und öffentlichen Schieberichter werben alle Jahre neu gewählt. Eriminalfachen gilt bas Beschwornenverfahren; die Rechtsfrage wird bon Criminalgerichten entschieden, beren Mitglieder alle Jahre von ben Bahlversammlungen erwählt werben. Auf biefelbe Art wird bas Caffationsgericht befest.

Diese Berfassung war nur zum Scheine gegeben; sie war in tubigen Zeiten unaussührbar, weil sie Unarchie förmlich provositie; sie war aber auch in jenen stürmischen Zeiten noch eine zu große Fessel für die Machthaber; die drangvolle Lage der Republit, die Rämpfe gegen die äußeren Feinde sowohl, als gegen die Factionen in Inneren gaben den Borwand, im Namen der Freiheit die Fresheit stübst zu suspendiren. Die Zeit der Dictatur war endlich gesommen,

und fo wurde unter Suspenfion ber taum eingeführten Berfaffung am 13. Auguft 1793 eine revolutionare Regierung formlich eingefent. Alle Bahlen, alle freien Formen, Die feit bem Anfange ber Revolution entstanden waren, hörten wieber auf. Der Convent warb feiner Macht entfest, und diefe den beiden Ausschuffen bes öffentlichen Wohls und der allgemeinen Sicherheit übertragen. Der Boble fahrtsausichuß mard ber eigentliche Mittelpunft und leitete alle Er fannte feine Dacht außer fich, feine Regierungegeschäfte. Ginfchrantung, fein Gefet, feine Bflichten über fich; er fonnte mit unumfdranfter Bewalt über Leben, Freiheit und Gigenthum verfügen. und vereinigte in fich die bochfte Spige ber Befengebung und ber Erecutive. Unter bem öffentlichen Boble verftand biefe Regierung aber nur bas Regiment ju Gunften ber Jafobiner und Sansculotten. Revolutionsgerichte und Jakobinerclubbs fingen bie Ariftocraten ein und schlachteten fie ab; ftanben Maffen auf, fo hatte man bie Revolutionsarmee als gefügiges Berfzeug zu Gebote. Gine Reihe von Monaten dauerte biefe Berrichaft bes Mord = und Raubgefindels. welcher fo viele Menschen jum Opfer fallen mußten. Richt meniaer gräßlich mar bas Beftreben, bas Dafein aller religiöfen und fittlichen Elemente zu entfleiden und alles Sohere zu vernichten, bamit auch in Bufunft ber Materialismus um fo feffellofer berrichen fonne. Gifen und Brod follten die einzigen nationalen Bedurfniffe fein. Sandel, Runfte und Biffenschaften wurden fur Dinge erflart. welcher bas neue Reich ber Freiheit und Gleichheit nicht bedurfe; bie Schulen und Academieen mußten ju Grunde geben, die Dente maler ber Runft und Biffenschaft gerftort werben. Der Glaube an Tugend und Recht mußte ausgerobet und bem Menichen ber Stundunft bes geiftigen Lebens, bie Religion, entgogen werben. Definalb murbe (7. November 1793) durch einen Befchluß bes Convents die driftliche Religion in gang Franfreich abgeschafft, die driftlichen Rirchen geschloffen und geplundert, und bie außeren Beichen bes Chriftenthumes galten nun gleichfalls ale Merfmale ariftocratischer Gefinnung. Rachbem man eine Beitlang bie Gottin ber Bernunft auf Triumphwagen burch die Strafen geführt hatte, becretirte man fpater wieber bas Dafein eines hochsten Befent, welchem man auf bem Marsfelbe Fefte feierte.

Seitbem die Jafobiner biefe unbestrittene Berrichaft über bas Sand ausubten, trat unter ihnen felbft allmablig eine Spaltung Der Boblfahrteausschuß, welcher bis jest wenigftens bie Batobiner gefcont hatte, fing an, unter biefe felbft ju greifen und fie als Ariftocraten vom Revolutionstribunal abichlachten ju laffen. Es entbrannte im Boblfahrtsausichuffe felbit ber Rampf awischen Danton und Robespierre; Jener unterlag, und mußte unter bem einer Berschwörung gegen bie Ration mit Camille Desmoulins, herault be Sechelles und anderen Mitgliebern bes Convents auf bas Blutgeruft manbern (30. Marg 1794). Geit biefer Beit herrschte Robespierre mit feinem Unhang über Kranfreich; ber Convent mar gur Rull berabgefunten. Es erfolgte (10. Juni) bas furchtbare Decret, wonach auf jebe Unflage vor bem Revolutionstribunale bie Todesftrafe ftand, und fein Angeflagter von bemfelben freigesprochen werden follte, weil nur ber Bohlfahrts-Ausschuß über bas Urtheil bes Gerichtes zu entscheiben habe. viehischer Grausamkeit wurden bie Sinrichtungen überall vollzogen; bie Guillotine war permanent, und dieß nannte Robespierre bie Biebergeburt ber Nation. Doch es follte auch feine Stunde fchlagen. 3wifden ihm, ber offen nach ber Dictatur ftrebte, und bem Convent entbrannte ein Rampf auf Leben und Tob. Die Duthiaften bes Convents verfetten Robespierre und bie vornehmften Saupter feines Anhangs in Anflagezustand, und er mußte, nachdem die Sansculotten vergeblich für ihn fich geruftet hatten, mit einer gangen Rotte feines Unhanges gleichfalls bas Schaffot befteigen (27. Juli 1794). Mit biefer Revolution vom neunten Thermibor endete die Schredensherrschaft. Run trat Die Bartei ber Bemäßigten im Convent an die Spige ber Geschäfte. Die Bersuche ber Jafobiner, die Gewalt wieder an fich ju reißen, die Aufftande ber Kaubourge murben mit Baffengewalt niebergeschlagen und bie Deportation ber Gefährlichften, wie Barrere, Billaud Barennes, Babier und Anderer mehr, verfügt. Gin fernerer Berfuch ber Terroriften, ben Convent zu sprengen, wurde vereitelt, am 23. Juni 1795 ber Entwurf einer neuen Verfassung burch Boiffy b'Anglas bem Convente vorgelegt und fobann von 6337 Urversammlungen angenommen. Die Bestimmung, wonach zwei Drittel ber Conventsmitglieder in

bie neuen Rathe eintreten follten, rief in Baris einen neuen Sturm hervor. Der Aufftand ber Sectionstruppen wurde von Bonaparte niedergeschlagen (5. October 1795). Der Convent hielt am 26. October seine lette Situng, und zwei Tage darauf trat bie neue Directorialverfassung ins Leben.

Auch biefe Berfaffung wird mit einer Erflarung ber Menschenrechte eröffnet, in ber fich jeboch viele von ben Berfehrtheiten ber Berfaffung von 1793 nicht mehr vorfinden. Bingegen findet man eine Aufgablung ber Bflichten, Die eigentlich beffer in einem Compendium ber Moral ihren Blat gefunden batte. Das Staateburgerrecht fteht bemienigen großjährigen Frangofen gu, ber fich in Die Burgerlifte feines Cantons eintragen lagt, feit einem Jahr im Bebiete ber Republit lebt und irgend eine birecte Steuer zahlt; dieß lettere Erforderniß ift bei Denjenigen nicht nothig, die im Dienfte ber Republif einen Feldzug mitgemacht haben. Staatsburger eines Cantons bilben je nach ihrer geringeren ober arofferen Angabl eine ober mehre Brimarversammlungen. Diefe treten zusammen, theils um die ihnen von ben Revifionsverfammlungen vorzuschlagenden Menderungen an ber Berfaffung anzunehmen pber au verwerfen, theils um gemiffe verfaffungemäßige Bablen vorzunehmen. Sie verfammeln fich von Rechtswegen am erften Germinal jedes Jahrs, und ernennen die Mitglieder ber Bablverfammlung, ben Friedensrichter und beffen Beifiger, ben Brafibenten ber Municipalverwaltung bes Cantons und bie übrigen Municipalbeamten in Gemeinden mit mehr ale funftaufend Ginmobnern. Unmittelbar nach Diefen Bablen werben in Gemeinden mit als fünftausend Einwohnern Communalversammlungen gehalten, welche die Beamten ber Gemeinde ju ernennen haben. Der Burger, welcher feine Stimme verfauft ober eine erfauft, wird auf zwanzig Sahre, und beim Rudfall auf immer von ben Brimar = und Communalversammlungen, sowie von allen öffentlichen Memtern ausgeschloffen. Jebe Brimarversammlung ernennt jebes Jahr ein oder mehre Mitglieder ju ben Wahlversammlungen (assemblées électorales) bes Cantons. Siezu fann nur Derjenige gelangen, welcher Staatsburger ift, bas fünf und zwanzigfte Jahr purudgelegt hat und Eigenthumer, Rugnießer ober Bachter einer Besthung ist, beren im Werthe von Arbeitstagen anzuschlagenber Ertrag in einem gewissen gesetzlich normalen Berhältnisse zur Bevölkerung ber betressenden Gemeinde stehen muß. Die Wahlsversammlung des Departements tritt immer am 20. Germinal zusammen, um binnen zehn Tagen die ausgetragenen Wahlen vorzunehmen. Die Wahlversammlungen haben sich aber auch lediglich hiemit zu beschäftigen, dürsen feine Petition oder Depustation annehmen, und unter sich nicht correspondiren. Sie ernennen die Witglieder des gesetzgebenden Körpers, des Cassationsgerichtes, die Geschworenen beim hohen Gerichtshose (hauts jurés), die Departements Berwaltungsbeamten, die Präsidenten, öffentlichen Anstäger und Gressiers der Eriminalgerichte, die Richter der Civilsgerichte.

Die gefengebende Bewalt fteht bem gefengebenden Rorper gu, ber aus bem Rathe ber Alten und ber Funfhundert befieht. Die Mitglieber biefer Corporationen burfen feine anderweitigen öffent= lichen Kunctionen befleiben. Jedes Departement wirft im Berhaltniffe feiner Bevolterung gur Ernennung ber Mitglieber beiber Corporationen mit. Diefe gelten ale Reprafentanten ber gangen Ration, und find an fein Mandat gebunden. Beide Ratge werben jahrlich gu einem Drittel erneuert; ihr Sigungeort muß fich immer in einer und berfelben Gemeinde befinden. Gie find vermanent, fonnen fich jeboch felbft vertagen. Die Sigungen find öffentlich; Die Bahl ber Buhörer barf jedoch die Salfte ber Mitgliedergahl jedes Rathes nicht überfteigen. Die Brotocolle werben gebruckt. Die Mitglieber erhalten eine fahrliche, auf ben Werth von breitaufend Myriogrammen Beigen (fechohundert und breigehn Bentner, zwei und dreißig Bfund) festgefeste Entschäbigung. Die bewaffnete Dacht barf einen gewiffen Umfreis um ben Schuport bes gefengebenden Rorpers nicht ohne beffen Einwilligung überschreiten. Diefer bat eine Bache von wenigstens fünfzehnhundert Burgern, Die aus allen Rationalgarben gu nehmen find, im Dienfte.

Um Mitglied bes Raths ber Fünfhundert zu werben, muß man breißig Jahre alt fein und zehn Jahre in der Republik gewohnt haben. Diesem Rathe sieht ausschließlich das Recht des Gesethvorschlags zu, welchem, von Dringlichkeitsfällen abgesehen, eine breimalige

Lefung au folgen bat. Ein nach breimaliger Lefung verworfener Borfdlag fann erft nach Ginem Jahre wieder eingebracht werben. Die angenommenen Borichlage beißen resolutions. Der Rath ber Alten befteht aus zweihundert und funfzig Mitgliedern. Um Mitglied zu werben, muß man vierzig Jahre alt, verheirathet ober Bittwer fein, und mahrend ber letten funfgehn Jahre im Lande gewohnt haben. Diefer Rath hat ausschließlich bas Recht, Die vom Rath ber Kunfhundert eingebrachten Refolutionen zu verwerfen ober anzunehmen. Bon Dringlichfeitofallen abgefehen, wirb auch hier eine breimalige Lefung erforbert. Die angenommenen Refolutionen beifen Gefete. Die Unnahme ober Berwerfung muß fich ftets auf Die eingebrachte Refolution im Gangen beziehen; Die erftere wird durch die Kormel: le conseil des anciens approuve, de lettere, wenn es fich von Formfehlern handelt, burch die Formel: la constitution annulle, ober wenn es sich vom Inhalte selbft handelt, burch die Formel: le conseil des anciens ne peut adopter, ausgebrudt. Im julest ermahnten Kalle fann ber verworfene Gefetvorfchlag im Gangen vom Rath ber Funfhundert erft nach einem Jahre wieder eingebracht werben. Der Rath ber Alten bat allein ben Aufenthaltsort bes gangen gefetgebenben Rorpers ju bestimmen. Die Mitglieber beiber Rathe find hinfichtlich ber in ihren Functionen gethanen Meußerungen unverleglich, und fonnen, von handhafter That abgesehen, nur in Kolge einer vom Rath ber Kunfhunbert beantragten und vom Rath ber Alten befchloffenen Berfetung in ben Anklagezustand vor Gericht, und zwar nur bie haute cour de justice geftellt werben. Beibe Rathe haben, sobalb fie befinitiv conflituirt find, fich gegenseitig bievon burch einen Staatsboten in Renntniß ju feten, und fonnnn fich nur mit beiberfeitiger Ginwilligung über fünf Tage hinaus vertagen.

Die vollziehende Gewalt ist einem Directorium von fünf Mitgliedern übertragen, die vom gesetzebenden Körper ernannt werden. Der Rath der Fünschundert schlägt in zehnsacher Anzahl eine Liste vor, woraus der Rath der Alten zu wählen hat. Die Mitglieder des Directoriums muffen vierzig Jahre alt sein. Aljährlich tritt ein Mitglied aus, und es sindet durch Wahl eine Erneuerung Statt. Des austretende Mitglied kann nur nach fünf

Jahren wieber gewählt werben. Rahe Berwandte durfen nicht gleichzeitig im Directorium siben. Jedes Mitglied des Directoriums prafidirt abwechselnd drei Monate. Der Prafident unterzeichnet und führt das Staatssiegel. Das Directorium kann nur, wenn wenigstens brei Mitglieder zugegen sind, Beschlüsse fassen, und hat einen Secretar, welcher die Ausfertigungen gegenzeichnet und Protocoll über die Berathungen führt.

Das Directorium hat die Acte ber gesetgebenden Gewalt mit bem Staatbflegel ju verfeben und ju veröffentlichen, in Bemagheit ber Gefete über bie außere und innere Sicherheit ber Republif ju wachen, und verfügt über bie bewaffnete Macht, ohne bag jedoch ein Mitglied perfonlich ein Commando fuhren burfte. Das Directorium ernennt bie Obergenerale. Es fann bei Attentaten gegen bie Sicherheit bes Staates Berhaftsbefehle erlaffen, und übermacht burch Commiffarien ben Bollaug ber Gefete bei ben Gerichten und Bermaltungsbehörben. Es ernennt und entläßt bie verantwortlichen Minifter, welche, ohne ein eigentliches Confeil ju bilden, mit ben untergeordneten Behörben in Directer Berbindung fteben. Ge ernennt ferner die Ginnehmer ber birecten Steuern in ben Departements, fowie bie Oberbeamten ber Berwaltung ber indirecten Steuern und ber Nationalbomane. Rein Mitglied bes Directoriums barf bas Bebiet ber Republif verlaffen, ehe zwei Sahre feit ber Rieberlegung feines Umtes verfloffen find. Die Mitglieder find übrigens in berfelben Art unverletlich, wie biejenigen bes gefetgebenben Rorpers. Das Directorium hat dem letteren auf Berlangen über Staatsverhaltniffe fchriftliche Aufflarung ju geben und jedes Jahr eine Ueberficht über die Lage ber Finangen ju überreichen. Es fann gwar flets ben Rath ber Funfhundert schriftlich einladen, einen Gegenftand in Erwägung zu ziehen, und Dagregeln vorschlagen, allein feine eigentlichen Entwurfe in Gefehesform vorlegen. Die Mitglieber bes Directoriums muffen ftete in ihrem eigenthumlichen Coftume ericeinen, fie haben eine Bache und Staatsboten gur Berfugung, refibiren an bemfelben Orte mit bem gesetgebenden Rörper, und wohnen fammtlich auf Staatsfoften in einem und bemfelben Bebaube.

Die Departementeverwaltung besteht aus fünf Mitgliedern, und wird alle Jahre jum Funftel erneuert. Jede Gemeinde mit

fünftausend bis hunderttaufend Einwohnern bat eine felbftftanbige Municipalverwaltung. In Gemeinden mit einer geringeren Bevol ferung besteht ein Municipalbeamter und ein Abiunct. Die Bereinis aung ber Municipalbeamten mehrer Gemeinden bilbet bie Municis palität bes Cautons. In Gemeinben, beren Bevolferung bie Babl Sunderttaufend überfteigt, bestehen wenigstens brei felbitftanbige Municivalverwaltungen; für bie vom gesetgebenben Rörper als untheilbar erflärten Ungelegenheiten besteht bier überbieß ein Central. bureau von brei Mitgliebern, die von ber Departementeverwaltung ernannt und von ber vollziehenden Gewalt bestätigt werben. Mitglieder ber Municipalverwaltungen werden auf zwei Jahre ernannt und alle Jahre gur Salfte erneuert. Die Departemente. und Municipalverwaltungen haben fich aller Ginmischung in gerichtliche Functionen ju enthalten und find bem gefengebenben Rorper, sowie bem Directorium untergeordnet. Diefen Bermaltungsbehörben liegt hauptfächlich bie Bertheilung ber birecten Steuern und bie Uebermachung ber eingebenben öffentlichen Gelber ob. Bei jeber Departements = und Municipalverwaltung befteht ein vom Directorium zu ernennender Commiffar, welcher Die Beobachtung ber Gefete ju überwachen bat. Die Municipalverwaltungen fteben unter ben Departementeverwaltungen und biefe unter ben Miniftern, und es hat immer bie bobere Inftang bas Recht, bie gegen bas Gefet ober fonftige legale Anordnungen verftogenden Acte ber untergeordneten Behörde für nichtig zu erflären. Nöthigenfalls tritt in bemfelben Berhaltniß bas Recht ein, Die Guspenfion auszusprechen, Die jeboch erft burch bas Directorium befinitiv gultig wirb. Diefes hat auch, ohne fich an biefen Inftangengang ju halten, bas Recht, unmittelbar einzuschreiten und eine Reuwahl anzuordnen. Die Berwaltungsbeborden fonnen unter fich nur über die ihnen gefestlich jugewiesenen Berbaltniffe correspondiren. Jede Behörde hat jahrlich Rechnung über ihre Geschäfteführung abzulegen; biefe wird burch ben Drud veröffentlicht; überdieß ficht Jedem mahrend einer gemiffen Beit bie Einficht ber Acten ber Bermaltungeforper gu.

Ueber die Rechtspflege wiederholt die Berfaffung im Allgemeinen die Grundfage von 1791. Sonft mare etwa noch Folgendes hervorzuheben. Gewiffe nahe Berwandte durfen nicht gleichzeitig Mitalieber beffelben Gerichts fein. Das breißigfte Jahr wird gu allen Richterftellen erforbert. Die Enticheibungen ber burch Bertrag bestellten Schieberichter find inappellabel, wenn bie Barteien fich nicht bas Gegentheil vorbehalten. In jedem Arrondiffement gibt es einen Friedensrichter mit Beifigern; fie werben auf zwei Sabre gewählt, und fonnen ftets wiedergewählt werden und in gewiffen gesehlich bestimmten Fallen bie erfte und lette Inftang bilben. Fur ben Land = und Seehandel gibt es eigene Gerichte, Die bis jum Werth von 500 Mpriogrammen Beigen (102 Bentner, 22 Bfund) in letter Inftang entscheiben. In allen vor bie fonftigen Civilgerichte ju bringenden Sachen findet in ber Regel vorerft ein Suhnverfahren vor bem Friedensrichter Statt. In jedem Departement gibt es ein Civilgericht, bestehend aus wenigstens gwangig Richtern, einem Commiffar, einem Gubftituten und einem Greffier. Die Mitglieber bes Gerichts werben alle funf Jahre burch Bahl ernannt, und find ftete wieber mablbar. Es werben jugleich funf Suppleanten ermablt, wovon brei aus ben am Orte bes Gerichts wohnenden Burgern genommen werben muffen. Das Civilgericht erkennt in letter Inftang in Berufungen von Friedensgerichten, Schieberichtern und Sandelstribunglen. Sonft geht bie Berufung gegen ben Spruch eines Civilgerichts an ein anderes Civilgericht ber nachstliegenden brei Departements. Das Civilgericht zerfällt in Sectionen von wenigstens fünf Mitgliedern. In jedem Departement bestehen jur Aburtheilung von Bergeben, beren Strafe weber afflictiv, noch entehrend ift, wenigstens brei und hochftens feche Correctionell= Sie fonnen bis auf zweijahriges Befangniß erfennen. Ueber Bergeben, beren Strafe nicht ben Berth von brei Arbeitstagen ober brei Tage Gefängniß überfcreitet, erfennen bie Kriebensrichter in letter Inftang. Jebes Correctionellgericht befteht aus einem Brafibenten, zwei Friedensrichtern ober beren Beifigern aus ber Commune, einem Commiffar ber Erecutivgewalt und einem Der Brafibent wird alle feche Monate abwechselnd aus ben verschiedenen Sectionen bes Civilgerichts genommen. Die Berufung geht an bas Criminalgericht bes Departements. Bei Bergeben, die eine afflictive ober entehrende Strafe nach fich gieben, fann Riemand abgeurtheilt merben, außer auf eine von Befdwornen

angelaffene ober betreffenben Kalls vom gesetgebenben Körver befchloffene Anklage. Gine Jury entscheibet querft über bie Bulaffige feit ber Anflage; eine zweite Jury über bie Thatfrage; bie Rechts frage wird vom Criminalgericht entschieben. In jedem Departement gibt es ebenso viele Anflagejurys, als Correctionellgerichte. Brafibenten ber letteren find jugleich, Jeber in feinem Arronbiffes ment, Directoren ber erfteren. Die Runctionen ber Staatsanmalticaft bei bem Director werben verfehen von bem betreffenben Beamten bei bem Correctionellgericht. Der Director hat augleich die Oberaufficht über bie Berichtspolizei im Arrondiffement. In jebem Devartement gibt es ein Criminglaericht, bestehend aus einem Brafibenten, einem öffentlichen Anflager, vier aus bem Civilgericht ju nehmenden Richtern, aus bem Commiffar ber Erecutivgewalt und einem Greffier. Das Caffationsgericht wird alle Jahre zu einem Runftel erneuert burch bie von ben Departementeversammlungen vorzunehmenden Bablen. Gin hober Berichtshof (haute cour de justice) hat über tie vom gesetgebenden Körper gegen seine eigenen Mitglieder ober bie bes Directoriums gerichteten Anflagen gu Das Gericht, bestehend aus funf Richtern, zwei ans enticheiben. bem Caffationshofe genommenen Anklägern und aus Geschworenen (hauts jures), die von den Bablversammlungen ber Devartements ju ernennen find, bilbet fich nur in Folge einer Broclamation bes gesetgebenden Rorpers, die vom Rath ber Funfhundert zu redigiren und befannt ju machen ift. Das Caffationsgericht ernennt in öffentlicher Sigung querft burch bas loos funfgehn feiner Mitglieber. and biefen in geheimer Abstimmung die funf Mitglieder bes hohen Berichtshofe, und bestellt fodann zwei feiner Mitglieber zu Rationalanflägern. Die Bablverfammlungen jedes Devartements ernennen alle Jahre einen Befcomorenen fur ben boben Gerichtsbof.

Die öffentlichen Abgaben werden vom gesetzebenden Körper immer auf ein Jahr festgestellt. Jedesmal muß eine Grundsteuer und eine Bersonalsteuer sirirt werden. Das Directorium hat die Erhebung der Stenern zu überwachen und die hiezu nothwendigen Besehle zu geben. Eine betaillirte Uebersicht über Ausgabes und Einnahmes Etat der Ministerien und sonstigen Verwaltungszweige soll jährlich durch den Druck veröffentlicht werden. Die Departes

menteverwaltungen und bie Municipalitäten burfen weber bie vom gefengebenben Rorper bestimmten Summen überschreiten, noch ohne beffen Giwilligung Anleben ju Laften bes Departements, ber Commune ober bes Cantons aufnehmen. Bum Rationalschat (trésorerie nationale) find abgeordnet funf Commiffarien, gewählt vom Rath ber Alten aus einer vom Rath ber Runfhundert ju prafentirenben breifachen Lifte. Die Kunctionen biefer Commiffarien bauern fünf Rabre: Giner tritt jebes Jahr aus, fann aber fogleich wieber ermablt werben. Sie haben bie Ginnahme ber öffentlichen Gelber au übermachen, die Bewegung ber Fonds und bie Bahlung ber bewilligten Belber anzuordnen, mit ben Steuereinnehmern in ben Departemente, mit ben verschiebenen Rationalregieen und ben Bablmeiftern in ben Departements abzurechnen und mit ihnen bie nothige Corresvondeng ju unterhalten, um ben Gingang ber Fonds Eine Ausgahlung burfen fie nur auf ein Decret bes gesetzgebenden Rorpers, eine Entscheibung bes Directoriums und auf die Begenzeichnung bes betreffenden Minifters anordnen. öffentlichen Rechnungen werben vom Nationalfchat jur Brufung und endgültigen Feststellung an eine Nationalrechnungsbehörbe verwiesen, beren fünf Mitglieder auf abnliche Art ermablt werben, wie bie bes Nationalichapes, und ben gesetgebenben Korper von etwa entbedten Digbrauchen in Renntnig ju fegen haben.

Eine Kriegserklärung fann nur auf Borschlag bes Directoriums vom gesetzebenden Körper ausgehen. Dieses hat in Nothfällen die nöthigen Sicherungsanstalten zu treffen, unterhält mit dem Auslande die politische Berbindung, führt die Unterhandlungen und leitet die Streitfräste der Republik. Es kann Präliminarstipulationen treffen, und hat alle sonstigen Staatsverträge abzuschließen. Diese sind jedoch vom gesetzebenden Körper zu ratisiciren.

Bum Schluß enthält die Berfaffung noch verschiedene Artifel über die politischen Grundrechte, bei deren Feststellung man die extremen Ansichten von 1793 auf das Sorgfältigste vermied und zumeist auf die Ansichten von 1791 zuruckfam und diese mehr ins Einzelne aussührte.

## Drittes Kapitel.

Der Convent fchloß am 26. October 1795 feine Sigungen. Der Rath ber Alten und ber Funfhundert bilbete fich. Rembell, Letourneur, Carnot und La Revellière Levaur traten in bas Directorium. Die frangofifchen Baffen, Die bieber feine bedeutenben Erfolge errungen hatten, brangen feit ber Mitte bes Sahrs 1794 flegreich vor. Die Rieberlande murben erobert; Breugen ichloß ben Frieden zu Bafel (5. April 1795), in Folge beffen bas gange nördliche Deutschland vom Rampfplat abtrat; Spanien ging fogar eine Alliang mit Franfreich ein. Die Beere ber Republik fonnten nun mit um fo mehr Rraft in Gubbeutschland und Stalien auftreten. hier warf Bonaparte bie Macht Sarbiniens und Defterreichs nieber; bas obere Stalien marb gewonnen, und bie anbern italienischen Staaten mußten fich burch bemuthigenbe Kriebeneichluffe Rube erfaufen. Der mit Desterreich geschloffene Braliminarfriebe ju Leoben (18. April) und ber Definitivfriede von Campo Formio (17. October 1797) führten gur Abtretung ber Rieberlande und ber Lombarbei; bie aufgehobene Republif Benedig fiel an Defterreich. Der Congreß ju Raftatt follte über bie formliche Abtretung bes linten Rheinufere bestimmen. In Italien entstand die cisalvinifche (9. Juli) und die ligurische (6. Juni 1797) Republik mit einer ber Directorialconftitution nachgebildeten Berfaffung. Diefe neu errich. teten Republifen fowohl, als die batavifche, mußten in ein Abhangigfeiteverhältniß jur Mutterrepublif treten.

Berfaffung bestanden, und diese Zeit hatte nicht wenig dazu beigestragen, die Franzosen von den democratischen Tendenzen zurückzusbringen. Die blutbesleckte Conventspartei im Directorium und im gesetzgebenden Körper hatte eine verschwenderische und brückende herrschaft über Frankreich ausgeübt. Ein Drittel der Deputirten war der Constitution zusolge (20. Mai 1797) ausgetreten; die Reugewählten, welche unter dem Namen Clichiens eine dem Cons

ventogeifte entgegengefette Bartei bilbeten und bie mabre Stimmung bes größeren Theils ber Nation barftellten, verlangten Beftrafung ber Berbrechen ber Revolution, Burudnahme ber revolutionaren Befete, Wieberherftellung bes driftlichen Gottesbienftes, und ftellten noch andere, ben veranderten Beitansichten angemeffene Begehren. Die bebrohten Directoren gebrauchten enblich Gewalt gegen ihre Begner. Es fam jum Staatsftreiche vom 18. Fructibor (1. September 1797). Augereau jog auf Befehl ber Directoren Barras, Rembel und La Reveillere mit Waffenmacht gegen die Tuilerieen; Bichegru, welcher an ber Spige bes Rathe ber Funfhundert ftanb, wurde verhaftet und ohne weiteres Urtheil mit ben Directoren Carnot und Barthelemy aus ber Republif geschafft; viele Mitglieber bes Rathe ber Funfhundert und ber Alten erlitten baffelbe Schicffal. Diefer Staatoftreich rettete gwar ber Mehrheit ber Directoren vorläufig ben Besit ber Gewalt, nahm ihnen aber auch allen moralischen Ginfluß und gewöhnte bas Scer an ben Wiberftanb gegen bie Autorität ber berathenden Rorverschaften. Die Conventepartei benutte ihren Sieg mit großer Barte, und bie Bewegung ber Gemüther gestaltete fich immer mehr zu Ungunften bes Directoriums. Bahrend nun Bonaparte fich in Aegypten mit Ruhm bededte, ging in Europa ber Glang ber faum errungenen italienischen Siege wieber Bahrend fich nämlich die Berhandlungen ju Raftatt muhfam fortichleppten, war neuerdings die romifche (15. Februar 1798) und die helvetische Republik proclamirt worden, welche gleichfalls bie Directorialverfaffung annehmen mußten. Diefe brobenben Uebergriffe riefen eine neue Coalition zwischen England, Rugland, Turfei, Reapel und Defterreich hervor. 3mar murbe nun Reapel in Befit genommen und die parthenopaifche Republik proclamirt (24. Januar 1799), sowie auch Biemont mit Frankreich vereinigt. Allein andererseits traten die Beere Ruglands und Defterreichs faft überall fiegreich auf. Weber Scherer, Moreau, Macbonald, noch Soubert und Championnet vermochten ben Sieg wieder an bie frangofifchen Sahnen ju feffeln. Italien ging wieder verloren; bie improvifirten Republifen verschwanden, und Deutschland gegenüber mußte man fich auf bas Unte Rheinufer beschranten. Alle Schuld verlorenen Siegesglang walzte man auf bas Directorium,

welches im Innern feine Stellung ju oftmals gemeinen Bweden migbrauchte, und nicht einmal bie fo erfehnte öffentliche Ordnung ju handhaben verftand. Das Bedurfnig einer fraftigen Staatsgewalt trat immer mehr hervor; alle Blide manbten fich auf jenen Relbberrn, bem allein ber Sieg bis babin noch nicht untreu geworden mar. Aus Meanbten gurudfehrend murbe Bonabarte vom Jubel ber Menge empfangen und mit ber Erwartung begrußt, daß er die Republif retten und zu ihrem ehemaligen Blange gurudbringen werbe. Im Bundnig mit einer gablreichen Bartei unter ben Machthabern im Rathe ber Alten, und felbst mit zwei Mitglie= bern bes Directoriums, Sienes und Roger Ducos, vollführte er ben Staatoftreich vom 18. Brumgire (9. Rovember 1799). Der Rath ber Alten verlegte an biefem Tage Die Gipungen bes gefeb= gebenben Rorpers nach St. Cloud und übertrug an Bonaparte ben Dberbefehl über bie bewaffnete Macht; Die Directoren Barras, Bobier, Moulins und Roger Ducos gaben ihre Entlaffung; ber Saal der Runfhundert wurde mit Baffengewalt geraumt, bas Directorium in der Sigung bes Rathe ber Alten fur aufgehoben erflart, von diefem Rath Bonaparte, Siepes und Roger Ducos ju einer provisorischen Confularregierung bestellt und eine Commiffion von funfzig Mitgliebern, halb aus bem Rathe ber Alten, halb aus bem Rathe der Funfhundert, gur Berbefferung ber Berfaffung niedergesett. Der Entwurf follte bis jum 19. Februar 1800 fertig fein; dann follten bie beiden Rathe wieder aufammenfommen und die Arbeit prufen. Der Entwurf mar fcnell ausgearbeitet; Bonaparte feste ihn icon am 24. December 1799 in Birffamfeit, und fchnitt hiedurch die Wieberfehr bes alten gesetgebenden Körpers ab. Der Entwurf murbe nur noch nachträglich ben Bolfeversammlungen gur Unnahme vorgelegt. Diefe faben über bas Gewaltfame aller biefer Schritte hinweg, und am 18. Februar 1800 murbe bie neue Berfaffung (vom Jahr VIII) für angenommen erflart.

Rach diefer Berfaffung stehen an der Spipe des Staates brei auf zehn Jahre gemählte und nach Ablauf diefer Zeit wieder mahlsbare Confuln. Giner unter ihnen, Napoleon, ist erster Consul mit einer halben Million Franken jährlichen Gehalts und weit ausgedehnterer Macht, als die übrigen. Er publicirt die Gefete

und fann die Mitglieder bes Staaterathe, die Minifter, die Befandten, die Offigiere ber Land = und Seemacht, die Mitalieber ber Localverwaltungen und bie Regierungecommiffare Berichten ernennen und entlaffen. Er ernennt mit Ausnahme ber Friedensrichter und ber Mitglieder bes Caffationsgerichts, alle Mit= glieber ber Civil - und Eriminalgerichte. Die gange Regierung ift amar den drei Confuln anvertraut; boch hat der zweite und britte Conful bei allen Sandlungen ber Regierung, Die nicht bem erften Conful allein anvertraut find, nur eine berathende Stimme. Regierung fcblagt die Gefete vor und trifft die nothigen Bolljugs= anordnungen. Gie hat über alle Staatsmittel ju verfügen und fur Die innere und außere Sicherheit bes Landes ju forgen. vertheilt die Land = und Seemacht, leitet bas ganze Rach ber Bolitif, nur baß fie gemiffe Acte, wie Rriegeerflarungen, Friebenofchluffe, Santels = und Bundesvertrage, bem Tribunat und gesetgebenden Rörper jur Benehmigung vorlegen muß.

Die Nation wird vertreten burch brei Rorperschaften, ben Erhaltungefenat, das Tribunat und ben gefengebenben Rorper. Der Erhaltungefenat besteht aus achtzig Mitgliedern, Die auf Lebenszeit ernannt und unabsetbar find. Das Tribunat befteht aus hundert und ber gefetgebenbe Rorper aus breihundert Mitgliedern. Die größere Bahl ber Senatoren wird gleich Aufangs von ben Confuln (mit Ausschluß bes erften Confuls) ernannt; spater foll fich ber Senat in ber Art felbst erganzen, daß er unter brei Candidaten, worunter einer vom gesetgebenden Rörper, einer vom Tribunat, einer vom ersten Conful vorgeschlagen wird, wählt. Ein Senator fann als folcher nie zu irgend einem andern öffentlichen Amte gewählt werben. Der Senat mahlt aus ben Departementeliften die Tribunen, Gefengeber, Confuln, Richter am Caffationstribunale und Commiffare beim Staaterechnungsmefen. Bürger eines Gemeindebezirks (arrondissement communal) nämlich wählen unter fich junachft ihre Gemeinde Betraute (liste de confiance), beren Angahl ein Behntel aller Stimmfähigen bes Begirfs ju betragen hat. Aus ihnen werden bie Beamten bes Begirfes gewählt. Die Gemeinde Betrauten mablen gleichfalls wieber ben gehnten Theil aus ihrer Mitte. Go entsteht bas Berzeichnis ber

Departements Betrauten, worans die Beamten des Departements genommen werden. Die Departements Betrauten stellen aus sich die Rationalliste zusammen, worans der Senat die oben erwähnten Bahlen vornimmt; im gesetzgebenden Körper muß aus jedem Departement wenigstens Ein Bürger sich besinden. Ein Senator muß wenigstens vierzig, ein Tribun wenigstens fünf und zwanzig, ein Mitglied des gesetzgebenden Körpers wenigstens dreisig Jahre alt sein. Es sind bestimmte Gesälle von Rationaldomänen angewicsen zur Besoldung des Senats. Ein Senator hat als jährliches Gehalt 25,000 Francs, nämlich den zwanzigsten Theil des Gehalts des ersten Consuls; ein Tribun hat 15,000 Francs, ein Gesetzgeber 10,000 Francs.

Der Senat ist perpetuell. Bom Tribunate wird ein Kunftel jährlich erneuert, chenso vom gesetzebenden Körper; die Situngen des letteren beginnen jährlich am 21. November, und dauern vier Monate. Während der acht übrigen Monate kann er von der Regierung außerordentlicher Weise berusen werden. Die Situngen des Tribunats und gesetzebenden Körpers sind öffentlich, nicht aber diesenigen des Senats. Die Anzahl der Juhörer darf sowohl im einen, als im andern nicht über zweihundert betragen.

Die Initiative der Gesetzebung hat lediglich die consularische Regierung; sie fann einen eingebrachten Entwurf stets zuruchiehen und in anderer Gestalt wieder einbringen; sie theilt die vom Staatsrath entworfenen Gesetzorschläge dem Tribunate mit, welches sie nach erfolgter Discussion und Annahme an den gesetzebenden Körper bringt; dieser hat über den lediglich von den Rednern der Regierung und des Tribunats zu erörternden Borschlag ohne alle eigene Discussion insgeheim abzustimmen und durch diese Abstimmung definitiv zu entscheiden, ob ein Entwurf Gesetzesfraft erlangen soll, oder nicht. Das Decret des gesetzebenden Körpers ist am zehnten Tage nach seiner Erlassung vom ersten Consul zu verfündigen.

Das Gesetz bestimmt jährlich ben Anschlag der Staatseinnahmen und Ausgaben. Die consularische Regierung hat über diese zu verfügen, ohne daß über eine Controle durch die Repräsentanten ber Ration ausdrücklich etwas festgesetzt ware. Der Erhaltungssenat hat weben seinen Wahlfunctionen hauptsächlich den Beruf,

bie Beobachtung ber Conftitution zu überwachen, und gilt als Bächter ber Berfassung. Das Tribunat hat bem Senate bie Constitutionswidrigkeiten anzuzeigen und seine Bünsche wegen zu erlassender Gesetze, Abstellung von Mißbräuchen und wegen Bersbesserungen in allen Zweigen der Staatsverwaltung vorzulegen, ohne daß jedoch die anderen Gewolten hiedurch genöthigt würden, in eine Berathung darüber einzutreten. Jede Staatsgewalt, besons bers das Tribunat, ist zur Annahme von Bittschriften berechtigt.

Die Regierung fann ju Staaterathen und Miniftern nur folde Burger ernennen, beren Ramen im Nationalverzeichniffe fteben. Der Staaterath befaßt fich unter ber Leitung ber Confuln mit Borfchlägen ju Gefegen, mit Berwaltungereglemente und mit ber Mus bem Staaterathe werben bie Rebner Abministrativiuftig. genommen, die im Ramen ber Regierung vor bem gefetgebenben Rorper bas Bort führen. Die Stellen ber Mitglieber bes Senate, gefetgebenben Körpers, Tribunats, ber Confuln und Staatsrathe führen feine Berantwortlichfeit mit fich; bagegen find bie Minifter verantwortlich; bas Tribunat bat fie vorfommenben Ralls anguflagen; hierüber berathschlagt fodann ber gesetgebenbe Körper, und ein Decret beffelben übergibt fie ber Juftig. Den Miniftern liegt Bollzug ber Befete und ber Reglements über öffentliche Berwaltung ob. Rein Act ber Regierung gilt, wenn er nicht von einem Minifter unterzeichnet ift. Giner ber Minifter ift insbefondere mit ber Berwaltung bes öffentlichen Schapes betraut und hat bie Ginnahmen zu übermachen, sowie die gesetlich angeordneten Bahlungen ju verfügen. Bu einer Auszahlung bedarf es eines Befetes, einer Berfügung ber Regierung und eines von einem Minister unterzeichneten Befehle.

Beber Gemeinbebezirf hat einen ober mehrere Friedenbrichter, bie je auf drei Jahre unmittelbar von den Bürgern gewählt werden. Ihr Amt besteht hauptsächlich darin, zwischen den Parteien die Sühne zu pflegen und sie zu Schiedeverträgen zu vermögen. In Civissachen gibt es Tribunale erster Instanz und Appellgerichte. In Criminalsachen gibt es eine Anklages und eine Urtheilsjury. Die Function eines öffentlichen Anklägers bei'm Criminalgericht wird vom Regierungscommissär begleitet. Für geringere Bergeben gibt

es Correctionellgerichte, von benen die Berufung an die Eriminalsgerichte geht. Es besteht ein Cassationsgericht. Die Richter bei den Erstinstanzgerichten und die hier angestellten Regierungscomsmissarien werden aus der Communals oder Departementalliste, die Richter und Commissare bei den Appellgerichten aus der Departementalliste, die Richter und Commissare beim Cassationsgericht aus der Nationalliste genommen. Die Richter, mit Ausnahme der Kriedensrichter, begleiten ihr Amt lebenslänglich.

Much biefe Berfaffung hatte nur eine furze Dauer, und follte bagu bienen, die Gemuther auf die Monarchie vorzubereiten. erfte Conful verftand es trefflich, dem burch die Revolution erschutterten gande bie Ordnung wieberzugeben, und ftudweise Alles gu entfernen, mas mit bem ungehenerften Gifer erfampft worben mar. Er verfohnte bie Parteien, rief bie Emigranten gurud, und bas mit bem römischen Stuhl abgeschloffene Concordat (15. Juli 1801) befraftigte im Sinne ber Mehrheit ber Frangofen ben Sieg über Materialismus und Atheismus. Unterbeffen trat auch in ben außeren Berbaltniffen eine entschieden gunftige Benbung ein. Die Siege bei Marengo und Sobenlinden führten jum Frieden von Luneville (9. Februar 1801); das beutsche Reich mußte bas linke Rheinufer definitiv abtreten. Die batavifche, helvetische und cibalvinifche Republif mußten ihre Berfaffungen nach bem Mufter ber Mutterrepublif ummodeln. Im Innern zeigte es fich unterbeffen immer mehr, daß ber republicanische Beift abgestorben fei, und bie überwiegende Mehrzahl ber Frangofen fah mit vollfommener Rube ben Borbereitungen gur Aufrichtung ber Monarchie gu. Die Beftrebungen ber Safobiner und Royaliften wurden vom erften Conful niedergehalten. Bahlreiche und burchgreifende Berbefferungen in ber gesammten Staateverwaltung und Befetgebung murden von ihm theils vorbereitet, theils durchgeführt. Co ging benn endlich rom Tribunate ber Antrag aus (6. Mai 1802), bem General Bonaparte einen Beweis bes Nationalbanfes ju geben. Sierauf befchloß ber Senat (8. Mai), ben erften Conful nach Ablauf feiner gebn Jahre von Reuem auf weitere gehn Jahre jum erften Conful 216 aber Bonaparte erflärte, er wolle fich beghalb ber Stimme bes Bolfs unterwerfen, stellten bie beiben anberen Confuln

bie Frage: "Soll Napoleon Bonaparte Consul auf Lebenszeit sein, weil er die Souveränität des französischen Bolks auf eine glänzende Beise anerkannt habe?" Die Tribunen stimmten sogleich zu; nur Carnot gab ein verneinendes Botum. Es wurden die Register zur Abstimmung eröffnet, und von 3,577,379 Bürgern, welche ihre Stimme abgaben, erklärten sich 3,568,885 für den Antrag. Dieser Bolksbeschluß wurde dem ersten Consul am 3. August 1802 vom Senat mitgetheilt. Der Präsident desselben, Barthelemy, überreichte ihm in einer Rede das organische Senatusconsult vom 2. August 1802, wonach die vierte Constitution solgende Beränsberungen erhielt.

Rapolcon Bonaparte ift erfter Conful auf Lebenszeit; auch ber zweite und britte Conful begleiten ihre Stellen lebens-Der erfte Conful fchlagt bem Senate ben zweiten und britten Conful vor; ber Senat fann zweimal ben Borgeichlagenen gurudweifen, muß aber auf ben britten Borichlag eingeben. Diefelbe Beife ernennt ber erfte Conful feinen Rachfolger; boch fann er beffen Wahl auch geheim halten und wieder gurudnehmen. Die Civillifte bes erften Confule wird auf 6 Millionen France Der Senat bestimmt burch organische Senatusconfulte Alles, was bie Berfaffung nicht vorgeschen hat, und hat bas Recht ber authentischen Interpretation. Bu organischen Senatusconsulten merben zwei Drittel ber Stimmen ber anwesenben Senatoren erforbert; ju folchen Senatusconfulten hingegen, woburch bie Befchwornengerichte fuspenbirt, Departements außer ber Berfaffung erflart, Urtheilesprüche aufgehoben und Die Sipungen bes gefebgebenden Körpers und bes Tribunate aufgeloft werben, ift bloge Stimmenmehrheit erforberlich. Bu allen Senatusconfulten hat die Regierung bie Initiative. Der erfte Conful fchlagt bie Mitglieber bes Cenate aus ben Departementeliften vor, fann aber auch außer biefen Liften ausgezeichnete Burger, welche bas gefetmäßige Alter von vierzig Jahren erreicht haben, ju Senatoren ernennen; boch foll bie Bahl ber Senatoren nicht über hundert und zwanzig betragen. Der Staaterath, beffen Mitgliederzahl nicht über fünfzig betragen barf, theilt fich in Sectionen. Die Minifter haben Sit und Stimme in bemfelben. Das Tribunat boftebt

vom Jahre 1805 an bloß aus fünfzig Mitgliebern, bie alle brei Jahre jur Salfte erneuert werben. Bom gefengebenben Rorper wird jahrlich ein Kunftheil erneuert; aus jedem Departement muß fich nach bem Berhaltniß feiner Bevolferung eine Angabl Mitglieder im gesetzgebenden Körper befinden. Die Regierung beruft und vertagt ben gefengebenben Rorper nach Butbefinden. Das Land erhalt einen Oberrichter, ale Minifter ber Juftig, welcher Mitglied bes Cenats und Staatsrathe ift, im Caffationegericht und in ben Appellationetribunglen ben Borfit und über die Gerichtehofe und Friedensrichter die Oberaufficht führt. Das Caffationsgericht bat die Aufficht über die Appellatione und Criminalgerichte; die Appellationegerichte führen fie über die Civilgerichte ihres Begirte, und biefe wieder über bie Friedenegerichte. Das bisheriae Suftem der Bolfemahlen wird aufgehoben. Jeder Begirf eines Friedenbrichters hat eine Cantoneversammlung, jeder Begirf eines Unterpräfecten ein Begirfomableollegium, jedes Departement ein Departementemableollegium, welche ber erfte Conful gufammenberuft, beren Brafibenten er ernennt und beren Beitbauer er bestimmt.

Da die Consularregierung allen Insurrectionen die Spipe gu bieten vermochte, griffen bie Feinde ju Complotten, beren Scheitern Die Autorität Bonaparte's nur noch verstärfte. Golche Bersuche wurden benutt, eine neue Berfaffungbanderung vorzuschlagen. erfolgte bereits im Mary 1804 im Senate ber Antrag, Die hochfte Bewalt in Bonaparte's Familie erblich ju machen. Gine Abreffe bes Senats vom 27. Marg forberte ben erften Conful auf, "fein-Bonaparte verlangte, "ber Senat moge fich Werk zu vollenden." offen erflaren, inwiefern er bie Erblichfeit bes hochften Staatsamts jum Triumphe ber öffentlichen Freiheit und Gleichheit fur nothig erachte." Der Senat überwies Die Angelegenheit einer Special= commiffion von gehn Mitgliedern. Roch bevor fie ihren Bericht erftattete, ftellte ber Tribun Curée (30. April) im Tribunate ben Antrag, die Regierung einem Raifer anzuvertrauen und fie in ber Familie Napoleon Bonaparte's erblich ju machen. Alle Tribunen, mit Ausnahme Carnot's, unterzeichneten Dicfen Antrag. Die übrigen Factoren ber gefengebenden Gewalt blieben im Bettlaufe nicht gurud; bas Raiferthum murbe am ersten Rloreal bes Jahres XII

(18. Mai 1804) beschloffen, und an bemfelben Tag erfolgte ein Senatusconfult, welches die Verfassung biefes neuen Reichs feststellte.

Bienach führt Napoleon ben Titel: Bon Gottes Onaben und burch die Berfaffung ber Republit Raifer ber Frangofen. Raiserwurde ift nach Ordnung der Erftgeburt im Mannestamm Dem Raifer ift jedoch auch die Aboption gestattet, und es werben bie Bedingungen angegeben, unter welchen, in Ermangelung von Descendenten ober adoptirten Erben Rapoleon's, fonstige Bermandte die Raiferwurde erlangen follten. Die Glieder Der faiferlichen Kamilie führen ben Titel: Frangofifche Bringen. Cie find vom achtzehnten Jahr an Mitglieder bes Cenats und bes Staatbrathe. Weitläufige Bestimmungen enthalt biefe Berfaffung ferner über bie Civillifte bes Raifers und ber faiferlichen Bringen, über bie Regentschaft, Bormundschaft und fonftige Berhaltniffe bes faiferlichen Saufes. Diefes ift mit einem an die altfeudalen Einrichtungen fich anlehnenden Staate umgeben; neben ben Marfchällen bes Reichs erblidt man bie Burben eines Großmahlers, Reichverzfanglere, Staatbergfanglere, Ergichatmeiftere, Connetable und Großadmirale. Bas fich noch von Bolfefreiheit erhalten hat, wird durch diefe Berfaffung vollends gertrummert. 3m Senate bestehen zwei besondere Commissionen fur Die perfonliche Freiheit und für bie Preffreiheit, welche beide von nun an ale illusorische Rechte zu betrachten find. Bon ben fonftigen Grundrechten ift feine Rebe mehr. Der Staatsrath (mit feinen funfzig Mitgliedern) theilt fich in feche Sectionen, fur Befetgebung, Innerce, Finangen, Rriegewesen, Sandel und Seemesen. Der gefengebende Rorper foll gwar über Befete abstimmen, welche ber Staaterath vorlegt und welche in ben brei Abtheilungen bes Tribunate, ber Gefebgebung, bes Innern und ber Finangen, verhandelt werben; allein ber Raifer hat andererfeits bas Recht, einen verworfenen Gefetvorschlag bennoch ale Gefet befannt ju machen. Die Wahlen in ben Bahlcollegien follen gwar fortbauern; allein biefe werben unter die Leitung von Regierungsbeamten und Mitgliedern ber Ehrenlegion geftellt; auch hat ber Raifer bas Recht, Die aufgestellten Candidaten geradezu zurudzuweisen. Diefe und andere ahnliche

Bestimmungen charafterifiren hinlänglich eine Verfaffung, die ben rohesten Absolutismus nur fümmerlich verdeckte. Die Freiheit war begraben, die Militärherrschaft führte die Jügel, die Deffentlichseit war verschwunden und die faiserliche Bureaucratie regierte während eines ganzen Decenniums das Land aus dem Cabinet und den Schreibstuben. Die ganze Energie der Nation warf sich auf die auswärtigen Verhältnisse; der Raiser führte die nach Ruhm dürstenden Franzosen von Sieg zu Sieg; noch weit rascher aber siel das fünstliche Gebäude der Universalmonarchie zusammen, als in den unterdrückten Völkerschaften der Geist der Nationalität wieder erwachte und mit äußerster Energie die Eroberer wieder in die Grenzen ihres Landes zurnachtengte.

## Viertes Kapitel.

Nachdem bie Berbundeten ben Boben Kranfreiche betreten hatten, ging bas Ralferreich seinem jaben Sturg entgegen. Immer tiefer brangen fie in bas Berg bes Landes ein; Baris mußte capituliren (31. Marg 1814); die Berbundeten erflarten fich fur Die Berftellung Ludwig's XVIII; unter Talleprand's Borfit wurde eine proviforifche Regierung gebildet (1. April); ber Genat und ber gesetzgebende Rörper sprachen bie Absetzung Napoleon's, die Aufhebung des Thronerbrechts in seiner Familie aus und entbanden die Nation von dem dem Raifer geleisteten Eide. Rapoleon wurde genöthigt, auf ben Thron zu verzichten (11. April) und fich in Bemäßheit eines mit ben Berbundeten geschloffenen Bertrage nach Elba zu verfügen. Unterbeffen hatte ber Senat eine neue Berfaffung entworfen. Rach biefem Entwurfe vom 6. April 1814 follte eine monarchische, im Mannostamme nach ber Brimogenitur erbliche, Regierungegewalt bestehen; jum Throne murbe vom frangofischen Bolfe fraft freier Entschließung Ludwig Stanislaus Kaver von Franfreich, Bruber bes letten Ronigs, und nach ihm die übrigen Glieder des Saufes Bourbon nach der alten Ordnung berufen. Der alte Abel follte feine Burben wieber erlangen, ber neue bie feinigen erblich behalten. Die vollziehende Bewalt follte bem Ronige, Die gefetgebende ihm im Bereine mit bem Senate und gefetgebenden Rörper zustehen. Die Senatoren, beren Bahl von einhundert und fünfzig bis zweihundert betragen follte, waren zwar vom Könige ju ernennen, follten aber unabsetbar fein und ihre Burde im Maunsstamme nach ber Primogenitur vererben; Die bermaligen Senatoren follten von Rechtswegen Mitglieder bes Senates fein und ihre Dotationen behalten; Die Mitglieder des gesetzgebenden Rörperd follten von den Bahlcollegien erwählt werden; er follte jebes Jahr am 1. October von Rechtswegen zusammentreten, aber auch vom Ronig außerordentlicher Beife einberufen, fowie auch aufgelöft werben fonnen. Der Entwurf enthält außerdem noch

Bestimmungen über Steuerbewilligung, Recrutirung, richterliche Gewalt, Stellung ber Minister, öffentliche Schuld, Betitionsrecht, Julaffung zu öffentlichen Acmtern, Cultus-, Gewissens- und Preßefreiheit; es werden die für die Preße und individuelle Freiheit niedergesetzen Commissionen beibehalten. Diese Berfassung sollte dem Bolte zur Annahme und dem Könige zur Beschwörung vorgeslegt werden.

Der Senat ging bienach von bem Grunbfage ber National= fouveranität aus, mahrend im Gudweften ber Graf von Artois und ber Bergog von Angouleme im Ramen bes Königs von Gottes Gnaben auftraten. Der Cenat erließ noch auf ben Borichlag ber proviforischen Regierung am 14. April ein Decret, wodurch bem Grafen von Artois unter bem Titel: "Generalftatthalter bes Ronigreichs" bie proviforifche Regierung fo lange übertragen murbe, bis Lubwig Stanislaus Xaver bie ihm angebotene Charte angenommen babe. Der Graf von Artois ließ fich jedoch hierauf nicht ein, fonbern trat überall fur ben angestammten Ronig auf, und erließ nur in beffen Namen feine Berfügungen. Ludwig XVIII. mar unter= beffen von England aus nach Franfreich gurudgefehrt, und erließ von St. Duen aus eine Erflarung (2. Mai), worin er gwar anerfannte, daß jener Berfaffungeplan gute Grundlagen, aber auch viele übereilte und unannehmbare Artifel enthielte, worin er ferner in allgemeinen Bugen bie Grundlagen ber ju grundenben Reprafentativverfaffung und ber ju gemahrenden Bolfefreiheiten andeutete, und ben Cenat und ben gesetgebenden Rorper einberief, um ihnen eine neue Verfaffung vorzulegen. Dieß geschah in ber foniglichen Sinung vom 4. Juni 1814.

In dieser charte constitutionnelle geht Ludwig "von Gottes Gnaden, König von Frankreich und Ravarra" vom Standpunkte bes vorrevolutionären Rechts aus, wonach die ganze Autorität in der Person des Königs ruht. Wenn zwar das Bedürsniß einer "freien und monarchischen" Versassung nicht verkannt wird, so wird andererseits hingewiesen auf die Rothwendigkeit einer Stärfung der Kronrechte, und es wird Alles, was den "Unterthanen" gegeben wurde, nur als eine Concession, als eine freiwillig geschehene Einräumung hingestellt. (Nous avons volontairement, et par le

libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la charte constitutionnelle Die Charte beginnt mit einem Abschnitt vom "droit public des Français," und gablt hierunter gemiffe Errungenschaften ber Revolution auf, Die nicht füglich vorenthalten werden fonnten. Die Frangofen find, welches auch ihr Titel ober Rang fein mag, gleich vor bem Gefet. Gie tragen ohne Unterschied im Berhaltniß ju ihrem Bermogen ju ben Staatslaften bei, und find ju Civilund Militaramtern gleich julaffig. Ihre perfonliche Freiheit wird gemahrleiftet; Niemand fann verfolgt ober verhaftet werben, außer in den vom Gefet vorgesehenen gallen und vorgeschriebenen Formen. Jeder betennt feine Religion mit gleicher Freiheit und erhalt für feinen Cultus benfelben Schut; indeffen gilt boch bie fatholifche Religion ale Staatereligion; ihre Beiftlichen, fowie bie ber übrigen driftlichen Befenntniffe, erhalten allein Behalt aus bem Staatsichat. Die Frangofen haben bas Recht, vorbehaltlich ber ju erlaffenden Repressivgefete, ihre Meinungen burch bie Breffe ju veröffentlichen. Die Unverleglichfeit bes Eigenthums wird auch hinfichtlich ber fruher au Nationaleigenthum erflärten Liegenschaften (propriétés nationales) Eine polizeiliche ober gerichtliche Rachforschung nach ben bis zur Restauration geaußerten Unsichten ober geschehenen Abstimmungen foll nicht ftattfinden. Die Confcription ift aufgehoben; bie Art ber Recrutirung ber Land : und Seemacht foll burch bas Befet bestimmt werben.

Die Person bes Königs ift heilig und unverletzlich; seine Minister sind verantwortlich; ihm allein steht die vollziehende Gewalt zu. Er ist das Oberhanpt des Staates, besehligt die Land und Seemacht, erklärt den Krieg, schließt Friedens , Allianzund Handeleverträge, ernennt zu allen Stellen der öffentlichen Berwaltung und erläßt die zum Bollzug der Gesete und zur Sicherheit des Staats ersorderlichen Reglements und Ordonnanzen. Die gesetzehnde Gewalt steht gemeinschaftlich zu dem König, der Pairstammer und der Deputirtenkammer. Der König allein schlägt die Gesetz vor; der Borschlag gelangt nach seinem Ermessen an die Pairs , oder an die Deputirtenkammer; nur das Steuergeset

muß stets zuerst ber Deputirtenkammer vorgelegt werben. Zu einem Geset ist die Zustimmung ber Mehrheit in jeder ber beiden Kammern ersorderlich. Diese haben das Recht, den König zu er such en, über einen Gegenstand einen Gesethvorschlag vorzulegen; das Ersuchen kann von jeder Kammer gestellt werden, jedoch nur nach geheimer Berathung; es darf der andern Kammer nur nach einem Zwischenzaum von zehn Tagen mitgetheilt werden; wird das Ersuchen von der andern Kammer angenommen, so ist es sodann dem Könige zu unterbreiten; wird es verworsen, so kann es in derselben Situng nicht wieder eingebracht werden. Der König allein sanctionirt und promulgirt die Gesete. Die Civilliste wird von der nach dem Regierungsantritt eines Königs zusammentretenden Legislatur für die ganze Regierungsbauer sestgeset.

Die Bairefammer, ein wefentlicher Beftanbtheil ber gefetgebenben Bewalt, wird vom Konig gleichzeitig mit ber Deputirtenfammer einberufen. Die Situngen beiber beginnen und endigen jugleich. Die Ernennung ber Paire fieht bem Konig gu. Bahl ift unbestimmt. Er fann ihnen verschiedenartige Burben verleihen und Bairs auf Lebenszeit ernennen, ober ihre Burbe erblich machen. Die Baire haben mit bem funf und gwangigften Jahre Butritt jur Rammer und mit bem dreißigsten Jahre entscheibenbe Stimme. Die Bairsfammer wird vom Rangler von Frantreich und in beffen Abwesenheit von einem vom König ernaunten Bair prafibirt. Die Mitglieder ber foniglichen Familie und bie Pringen von Geblut find fraft ihrer Geburt Bairs und figen unmittelbar nach bem Prafidenten, haben jeboch erft mit bem fünf und zwanzigsten Jahre entscheibende Stimme. Die Bringen fonnen nur in Folge eines fur jede Sigung mitzutheilenden foniglichen Befehls in ber Rammer ihren Blat einnehmen. Die Beras thungen ber Bairefammer find nicht öffentlich. Gie erfennt als Gerichtshof über bas Berbrechen bes Bochverrathe und über Attentate gegen bie Sicherheit bes Staats. Ein Bair fann nur mit Buftimmung der Rammer verhaftet und nur bei ihr in Criminalfachen vor Gericht gezogen werden.

Die Deputirten fammer befteht aus Abgeordneten, Die von ben Wahlcollegien zu ernennen find. Jebes Departement hat

eine mit bem bisherigen Dagftab conforme Bahl von Deputirten ju mahlen. Die Deputirten werben auf funf Jahre ernannt, fo baß fich bie Rammer alle Jahre ju einem Fünftel erneuert. Um Deputirter ju werden, muß man vierzig Jahre alt fein und eine bireete Steuer von taufend France gablen. Sollten fich in einem Departement feine funfzig Berfonen mit Diefen beiden Gigenschaften vorfinden, fo mird bie Bahl aus ben Sochftbesteuerten unter taufend France ergangt. Um Babler ju werben, muß man breißig Jahre alt fein und eine birecte Steuer von breihundert France gablen. Die Brafidenten ber Bablcollegien werben vom Ronig ernannt und find von Rechtemegen Mitglieder bes College. Wenigstens die Salfte ber Deputirten wird aus benjenigen Bahlbaren genommen, Die im Departement ihr politisches Domicil haben. Der Brandent ber Deputirtenkammer wird vom Ronig aus einer ihm von ber Rammer zu überreichenden Lifte von fünf Mitgliedern ernannt. Die Situngen ber Rammer find öffentlich; jedoch bat fie fich auf Berlangen von funf Mitgliedern zu einem gebeimen Comité gu bilben. Gie theilt fich in Bureaux, um die vom Ronige überfandten Befetvorschläge ju biscutiren. Bu einem Gefet fann fein Amendement gestellt werben, wenn es nicht vom Ronig vorgeschlagen ober genehmigt, und in ben Bureaux biscutirt worben ift. Die Deputirtenfammer hat alle Gefetvorfchlage über Befteuerung querft gu berathen; fie geben erft bann, wenn fie bier angenommen worden find, an die Bairsfammer. Reine Steuer fann ausgeschrieben ober erhoben werben, wenn fie nicht von beiden Rammern bewilligt und vom Konia fanctionirt worden ift. Die Grundfteuer wird nur auf Ein Jahr bewilligt; indirecte Steuern fonnen auf mehrere Jahre gutgeheißen werben. Der Ronig beruft alle Jahre beibe Rammern; er prorogirt fie, und fann bie Deputirtenfammer auflofen, jedoch muß er alsbann binnen brei Monaten eine neue Rammer einberufen. Reine perfonliche Saft fann gegen ein Mitglied ber Deputirten= fammer mahrend ber Sigungsperiode ober in ben feche Bochen vor ober nach berfelben vollzogen werben. Rein Mitglied fann mahrend ber Sipungsperiode ohne Buftimmung ber Rammer in Criminal= fachen verfolgt ober verhaftet werden, es mare benn megen handhafter That. Bei ben Rammern fonnen überhaupt nur fdriftliche

Betitionen eingereicht werden. Die Minister können Mitglieber ber Bairs - oder Deputirtenkammer sein. Auch abgesehen hievon haben sie Zutritt zu den Kammern, und muffen hier gehört werden. Die Deputirtenkammer hat das Recht, die Minister wegen Berraths oder Concussion anzuklagen und an die Pairskammer zur Aburtheis lung zu verweisen.

Die Rechtspflege geht vom Ronig aus und wird in feinem Ramen burch von ihm ernannte und eingesette Richter verwaltet. Die vom Ronig ernannten Richter find unabsetbar. Die bermalen bestehenden ordentlichen Gerichte werden beibehalten, und nur burch ein Gefet fann bieran etwas grandert werden. Auch Die Sandelsund Friedensgerichte bestehen fort; boch find Die Friedensrichter, obgleich vom Ronig ernannt, feineswegs unabsetbar. fann feinem natürlichen Richter entzogen werben; es fonnen weber Commissionen, noch außerordentliche Gerichte eingefest werden; hiehin find jedoch die Prevotaljuriedictionen nicht ju gablen, Die, wenn es nöthig ericheinen follte, wieber eingeführt werben fonnen. In Criminalfachen follen die Berhandlungen öffentlich fein, infofern Die jedesmal burch formliches Urtheil auszusprechente Rudficht auf Die öffentliche Ordnung und bie Sitten nicht ein Underes erheischt. Die Beschwornengerichte werben beibehalten. Die Strafe ber Buterconfiscation ift aufgehoben und fann nicht wieder eingeführt werden. Der König hat bas Recht ber Begnabigung und Strafumwandlung. Das Civilgefegbuch und die fonftigen bermalen geltenben Befete, insofern fie nicht ber Charte widersprechen, bleiben in Rraft, bis fie auf gesehlichem Wege aufgehoben werben. Außerdem enthält bie Charte noch Bestimmungen über einige besondere, vom Staate garantirte Rechte. Die öffentliche Schuld wird gemahrleiftet, bie Berbindlichkeiten bes Staates gegen feine Glaubiger find unangreifbar. Der alte Abel nimmt feine Titel wieber an, ber neue behalt die feinigen; ber Konig fann ben Abel und hiemit zugleich gewiffe Rangvorrechte und Ehrenauszeichnungen verleihen, ohne baß jeboch hiedurch den Bflichten gegen ben Staat Abbruch geschehen burfte. Die Ehrenlegion wird beibehalten.

Dieß ber Inhalt ber Charte von 1814, welche bas Wort Reprafentativverfaffung forgfältig vermied und einen Bergleich

anstrebte amifchen bem Rechte von Gottes Gnaben und ben unabweisbaren Forderungen ber Reugeit. Es zeigte fich nur ju balb, wie man bie Berfprechungen ju halten gedachte; benn bereits ein Befet vom 21. October führte Die Cenfur wieder ein, und es waren viele fonftige Magregeln ber ichroffften Reaction im Angug, als ploblich (1. Marg 1815) ber verbannte Raifer wieder auf frangofischem Boben erschien. 3mangia Tage barauf mar er icon in ben Tuilerieen, welche Ludwig XVIII. faum noch verlaffen hatte. Bahrend bie Berbundeten gegen ben Ugurpator bie Acht schleuberten (3. Marg) und fich anheischig machten, mit allen ihren Rraften ben bedrohten Frieden Europa's wiederherzustellen, fuchte Rapoleon burch Aufrufe auf bas frangofifche Bolf zu wirten, bob er bie meiften reactionaren Erlaffe ber Bourbons, ben Abel und alle aus bem Lehnwesen stammenden Titel wieder auf und berief er eine außer-Berfammlung ber Revrafentanten Kranfreichs orbentliche Damale mußte Rapoleon nach Bopularität ftreben und ben Bertheidigern einer freien burgerlichen Berfaffung gegen feine Uebergeugung und frühere Regierungeweise eine größere Birtfamfeit geftatten; auf bie Abreffen, welche ben Grundfat aussprachen: "feine Reaction im Innern, fein Rrieg nach Außen, es ware benn, um einen ungerechten Angriff jurudjumeifen," erwieberte er: "bie Fürften feien bie erften Burger bes Staats und ihre Burben nur aur Boblfahrt ber Bolfer erblich; er habe bem Bebanfen bes großen Reiche entfagt; bas Glud und bie Befestigung bes frangofifchen Reichs fei fortan fein einziges Biel."

Sierauf war auch ber von Napoleon am 22. April erlaffene acte additionnel berechnet, wodurch die bisherige Berfaffung des Kaiferreichs im liberalften Sinne verändert wurde. Die gesetzebende Gewalt sollte hienach dem Kaiser zustehen im Bereine mit einer erblichen Pairsfammer und einer aus Wahlen hervorgegangenen Reprasentantenkammer. Wir übergehen hier die sonstigen Bestimmungen dieses acte, welcher in vielen Beziehungen, namentlich hinsichtlich der Preffreiheit, die Charte von 1814 weit übertraf. Am 12. Juni eröffnete Napoleon noch die neu gebildeten Kammern zu Paris; gleich darauf verließ er die Hauptstadt, um bas Heer gegen die Berbundeten zu führen. Am 18. Juni ersolgte

bie Enticheibungeichlacht von Baterloo; vier Tage barauf banfte Ravolcon zum meiten Daf ab. Die Rammern ernannten eine Regierungscommiffton und fandten ben fich annabernden verbundeten Monarchen eine Deputation entgegen, welcher jedoch erflart wurde, baß man nicht unterhandeln fonne, bevor Bonabarte nicht in ben Sanben ber Berbundeten fei. Bevor nun Ludwig XVIII. nach Baris mrudtebrte (9. Juli), batte bie Deputirtentammer bie Rechte bes Bolts hinfichtlich der Berfaffung, ber Freiheit ber Breffe und ben Cultus, ber Gleichheit vor bem Gefete, ber Berantwortlichfeit ber Minifter, ber Gultigfeit bes Berfaufe ber Nationalguter, ber Abfchaffung bes alten und bes neuen Abels feierlich verwahrt; andererfeits hatte Lubwig bereits von Gent aus (28. Juli) erffart, daß er die begangenen Regierungsfehler verbeffern, die Lehnsverbattniffe und Behnten nie wieder berftellen, ben Berfauf ber Rationalguter anerfennen und für alles feit feinem Mbaana in Barie Befdebene unbebingte Amneftie ertheilen wolle. Affein faum jum Befite ber Gewalt gelangt, fehrten bie Bourbone jum Enftem ber Reaction muid. Die Deputirtenfammer warb aufgeloft und bie ausgesprochene allgemeine Amnestie burch zwei königkiche Orbonnangen wefentlich befchränft. Der Abfiffrung Rapoleon's nach St. Helena foigte ber zweite Barifer Friede (20. November 1815), woburd Brantveich in Die Grenzen von 1790 gurntigebrangt murbe. Ungeheure Rriegecontributionen wurden bem Land aufgewälzt und fanatifche Berfolgungen begannen gegen bie Liberalen.

Der König mußte Alles aufbieten, wischen den exaltirten Parteien geschickt zu laviren; mit Klugheit widerstand er dem Anstwien geschickt zu laviren; mit Klugheit widerstand er dem Anstwien der royalistischen Ultra's und berief nach und nach zur Leitung der Geschäfte die Ministerien Richelien, Dessoles und Decaze, welche steid zu Kimpsen hatten einerseits gegen die Ultraroyalisten, die vom Grafen von Artois, und andererseits gegen die Liberalen, die von Lasabette, Benjamin Constant und Koy geleitet wurden. Die Ermordung des Herzogs von Berry (13. Februar 1820) hatte den Sturz des Ministeriums Decaze zur Kolge, welches die Ultra's für diese Schandihat verantwortlich machten; Richelieu übernahm zum zweiten Mase die Leitung der Geschäfte. Es war damals die Jelb der Berschwörungen, Ausstände und Congresse. Auch gegen

bie Bourbons kamen mehre Berschwörungen jum Ausbruch; bas Ministerium Richelieu unterlag endlich ben Angriffen ber ertremen Barteien und wurde burch Billèle erset, welcher die reactionärsroyalistische Tendenz vertrat und von den durch die Erfolge des Jugs nach Spanien geblendeten Ultra's zu manchsachen Maßregeln gedrängt wurde, welche die öffentliche Meinung verletten.

Ludwig XVIII. starb mahrend dieser gefährlichen Rrife (10. September 1824). Rarl X. begann feine Regierung mit Sandlungen ber Berfohnung, welche manche Soffnungen bervorriefen; allein die Borurtheile bes Konige maren ben Grundfagen ber conftitutionellen Regierung gar febr entgegen, und feine Gewohnheiten fetteten ihn gang an die contrerevolutionare Bartei; er behielt bas Ministerium Billele trop feiner außerordentlichen Unvolkethumlichfeit bei. Die Wahlen von 1827 führten ber Deputirtenkammer eine liberale Majoritat gu, und fo mußte Billele bem gemäßigten Ministerium Martignac weichen. Diefes batte indeffen einen bochft fcwierigen Stand und mußte endlich ben Barteileibenschaften, Bofintriguen und ben Borurtheilen bes Monarchen unterliegen, um (8. August 1829) einem neuen Cabinet Plat zu machen, welches, von Polignac geleitet, alle Freifinnigen und Gemäßigten gegen fich aufbrachte. Seitbem eilte bie Dynaftie ber Bourbons ihrem Sturg entgegen. Bergeblich versuchte bie Regierung burch bas Unternehmen gegen Algier die Aufmertfamfeit von ben inneren Buftanben abguleiten; die öffentliche Meinung blieb wach und verfolgte Aufmertfamfeit bie Magregeln ber Regierung. Die Deputirten= fammer hatte fich auf's Rraftigfte gegen bas Minifterium ausgefprochen; ber Ronig lofte fie auf und bas Land mablte eine neue. bem Minifter noch feindseligere Rammer. Rarl X., welcher biefen Widerftand nicht auf gesehlichem Wege bestegen fonnte, griff endlich ju Bewaltmagregeln; bie Juliorbonnangen unterbrudten bie Freiheit ber Breffe, vernichteten die letten Bahlen und führten ein neues Wahlspftem ein. Baris entfaltete bie breifarbige Rahne und griff unter bem Ruf: "Es lebe bie Charte!" ju ben Baffen. Nach breitägigem Rampfe blieb bas Bolf Sieger; Rarl X. bantte ju Rambouillet ab und fchiffte fich nach England ein. 3. August einberufene Deputirtenkammer mobificirte bie Berfaffung,

ftellte bie Charte von 1830 auf und rief ben Herzog von Orleans, als König ber Franzosen, auf den Thron. Er beschwor am 9. August die neue Charte.

Die politische Geschichte, insbefondere die Parteifampfe unter ber Julidynaftie, ihr Sturz durch die Februarrevolution stehen noch in zu frischem Andenken, als daß wir hierauf an diesem Orte zurudkommen sollten. Dagegen haben wir nun die politischen Institutionen Frankreichs, wie sie unter dieser Dynastie bis zur Februarrevolution bestanden, näher zu betrachten, und werden sodann, nachdem wir so sämmtliche Verfassungen beleuchtet haben, zur Darstellung der Staatsverwaltung übergehen.

## Sunftes Kapitel.

Die Julirevolution hat bas Staaterecht ber Restauration in wesentlichen Begiehungen umgeftaltet. Bergleicht man bie Charte von 1814 mit der ron 1830, fo überzeugt man fich, bag lettere in allen Sauptpunften bem enticbiebenen Fortichritte bulbigt. Charte von 1814 suchte an die Berhaltniffe anzuknupfen, welche burch die Revolution gerftort worden waren; die von 1830 bagegen wollte bie Gegenwart an bie großen Ibeen von 1789 feffeln. Während die Charte von 1814 ben Grundsat der Rational= Couveranitat leugnete, um die alte Couveranitat ber "Konige von Kranfreich" in ben Borbergrund zu ftellen, bestand einer ber erften Acte ber Julirevolution barin, Die Anerkennung ber Rational= Souveranitat, ale Quelle aller conftituirten Bewalten, auszu= fprechen. Ein Deputirter (Berfil) machte ben Borfcblag, an bie Spite ber neuen Charte ben Artifel 3 ber Erflarung von 1791 über bie Nationalfouveranitat zu ftellen; ber Berichterftatter Dupin machte hiegegen barauf aufmertfam, biefer Bebante fei ichon in ber Erflärung 1) ber Deputirtenfammer vom 7. August 1830 flar genug ausgesprochen. Die Charte von 1830 hat wesentlich ben Charafter eines Bertrags zwifchen ber Ration und bem Rurften. ber zu bem ber That nach und von Rechtswegen erlebigten Throne berufen wirb. 2)

i) Sit sautet: Selon le voeu et dans l'intérêt du peuple français, le préambule de la charte constitutionnelle est supprimé comme blessant la dignité nationale, en paraissant octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent essentiellement.

<sup>2)</sup> Die erwähnte Erstärung sagt: Moyennant l'acceptation de ces dispositions et propositions, la Chambre des députés déclare que l'intérêt universel et pressant du peuple français appelle au trône S. A. R. Louis-Philippe d'Orléans, lieutenant-général du royaume, et ses descendans à perpétuité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Die Charte von 1830 befteht aus brei verschiebenen Beftanbtheilen, die indeffen nicht formell geschieben find; fie handelt nämlich von ben inbividuellen Rechten, von ben politischen Rechten und ber Drganisation ber Staatsgewalten. Als Bafis bes gangen Rechtsauftandes ift au betrachten die Bleichheit vor bem Befete; hieraus entspringt die Bflicht Aller, nach Berhaltnig ihres Bermoaens au ben Staatslaften beigutragen, fowie die Bulaffigfeit Aller au Civil = und Militaramtern. Man wollte burch biefe ,, Gleichheit vor bem Befete" nur bie von ber alten Monarchie anerfannten Brivilegien zerftoren und feineswege ben Buftand einer absoluten Rechtsgleichheit herbeiführen; Die Bleichheit vor dem Gefete führt nach ber Charte meder bagu, bag jeber Frangofe Babler und wählbar fei, noch zu einer inquisitorischen Strenge in ber Besteuerung, noch bagu, bag die öffentlichen Memter etwa von allen fonftigen Qualificationen unabhangig maren. Es follte vielmehr nur bie Errungenschaft ber Nacht vom 4. August neu befräftigt und bie Rudfehr ber früheren, fo fehr verhaften Brivilegien unmöglich gemacht werben.

Auf biefer Bafis ruben nun die eigentlich individuellen Rechte, ein Ausbrud, welcher namentlich burch Benjamin Conftant gebrauchlich geworben ift und bem von Bladftone aufgestellten Begriff ber abfoluten Rechte entspricht. Die individuellen Rechte find von ber Charte ihrer bisherigen Reffeln entledigt worden. Die perfonliche Freiheit hat eine neue Garantie erhalten burch bas nunmehr absolute Berbot ber außerorbentlichen Berichte und ber Brevotalhofe, und burch Anwendung ber Jury bei politischen Bergeben. Die Religionsfreiheit und die Gleichheit ber Religionsbekenntniffe hat Schut gefunden in ber Charte, welche von einer Staatereligion nichts mehr weiß. Die Preffreiheit wird gefichert burch bie absolute Ausschließung ber Cenfur und burch bie Auwendung ber Jury bei Bregvergeben. Sieran schließen fich die Bestimmungen über Unverleylichkeit bes Gigenthums und bas Recht eines Jeben, nur vor feinem naturlichen Richter jur Berantwortung gezogen zu werden. Obgleich bie Charte Diefe individuellen Rechte unter ber Rubrif: "Droit public des Français" zusammenfaßt, fo fteben fie boch auch ben im Lande fich aufhaltenben Fremben zu. 3) Die Charte hat übrigens wohl gethan, jene zum Theil hohlen und nichtsfagenden Wendungen der déclaration des droits de l'homme, welche sich in den früheren Berfassungen sinden, zu vermeiden und sich auf das unumgänglich Nothwendige und unmittelbar Praftische zu beschränken.

Reben die individuellen Rechte ftellen fich die politischen ober burgerlichen Rechte, b. h. die Theilnahme an ber Bildung ober Ausübung einer auf bem Bahlrechte beruhenden Staatsgewalt ober einer gefetlichen Kunction. Diefe Rechte beruben nicht, wie die individuellen, auf der Freiheit, fondern auf ber Rabigfeit; fie fteben nur benjenigen Frangolen gu, in benen fich bie geschlichen Borbedingungen verwirflichen; und nur biefe find infofern Burger, ale fie nicht in einem Cohnbienfte ftehen (domesticité), ober fich im Buftande ber faillite, gesetlichen Interdiction, Anklage oder Contumagverurtheilung befinden. Rach der Berfaffung vom Jahr VIII erlangte man die qualité de citoyen durch Einschreibung in die Burgerlifte des Communalbezirfs nach einfahrigem Aufent-Diefe Bestimmung ift nach bem neueren Rechte nicht mehr praftifch; nach ber Charte von 1830 ift die Befammtheit ber politischen Rechte an biese Formalität nicht mehr gebunden; die Eigenschaft eines Burgere eriftirt nur ale Resultat ber gefeslichen Theilnahme an gewiffen, ihrem Umfange nach ganz ungleichartigen, Rechten, a. B. ale Bair, Deputirter, Babler ober Bablbarer in ben verschiedenen Beziehungen ber Berwaltung und Rechtepflege. Es gibt baber nicht mehr Gine gleichartige Claffe von Burgern, fondern nur burgerliche Rechte in verschiedenen Abstufungen. Diefe Borbedingungen find durch die Gesetgebung bestimmt, und wir werden hierauf bei ben einzelnen Instituten gurudfommen. Die Nationalgarben üben zwar als folche hinfichtlich ihrer militariichen Organisation ein gewiffes Bablrecht aus; bieß gilt jeboch, weil auch Frembe unter gewiffen Bedingungen gur Rationalgarbe gezogen werden, nicht als eigentlich politisches ober burgerliches Recht.

<sup>3)</sup> Rur bie perfonliche Freiheit ber Fremben mußte gerabe im Intereffe ber frangofischen Staatsangehörigen manchen Beschränfungen unterworfen werben. G. v. 17. April 1832. Art. 14 und 15.

Sinfichtlich ber eigentlichen Fragen ber Berfaffung und bet Organisation ber Gemalten hat Die Charte Alles, mas irgent an feubale Buftanbe ober Abfolutiomus erinnerte, abgestreift. gefengebenbe Bewalt wird von bem Ronig, ber Deputirtenund ber Bairefammer gemeinschaftlich ausgeübt. Die Charte fest zwar in ihrem Text bie Pairefammer vor bie Deputirtenfammer; allein in ber Wirklichkeit hat boch ber aus freien Wahlen hervors gegangene Ractor mehr Ginfluß und Wirffamteit, ale ber auf koniglicher Ernennung beruhenbe. Der Ronig nimmt gunachft in ber Art an ber gesetgebenden Gewalt Theil, bag er bie beiben anderen Kactoren berufen fann und muß. Er hat bas Recht, bie Rammern jahrlich einzuberufen; es ift bieg aber auch feine Bflicht, und hierin ruht eine ber Garantieen ber öffentlichen Freiheit. Der König hat bie Befugniß, die Sigung entweder in Berfon, ober burch einen Miniftir ju eröffnen. Die Thronrede in ihren politischen und legislativen Beziehungen wird vom Ministerrath Cbenfo geht aber auch ber Antwortabreffe auf bie Thronrebe eine allgemeine Brufung ber von ben Miniftern befolgten Bolitif vorher, und biefe Discuffion pflegt bie Feuerprobe ber Bolitif und Lebensfähigfeit eines Minifteriums ju fein. Der Konig hat das Recht, Die Sigung ju fchließen, Die für beibe Rammern immer einen und benfelben Anfange - und Endtermin hat. Schluß erfolgt mittelft einer ben Rammern mitgetheilten foniglichen Orbonnang, nach beren Berlefung jebe weitere Berathung inconftitutionell mare. Das als Gefet verfündigte reglement sur les relations des chambres avec le roi et entre elles vom 13. August 1814, 4) welches bis gur Februarrevolution befolgt murbe, anerfennt auch ein Recht bes Ronigs, Die Sigung auf eine gewiffe Beit gu fuspendiren. Die Charte von 1830 schweigt von biefem Rechte; welches feit 1830 nur felten angewandt wurde. Der König hat bas Recht, Die Deputirtenfummer aufzulofen, und fomit an Die Bablcollegien zu appelliren, wenn entweder die Majorität ber

<sup>4)</sup> Tit. II. Art. 4. La chambre se sépare à l'instant, si la proclamation ordonne la clòture de la session, l'ajournement ou la dissolution de la chambre.

Rammer ber vom Ministerium befolgten Politik entgegen ift, ober wenn es an einer wahren Majorität mangelt, ober weil, indem die Kammer bem Ende ihrer fünsiährigen Sigungsperiode entgegenzeht, es zur Zeit schon räthlich ist, einer frischen Bolksvertretung gegenüber zu stehen, um mit größerer Sicherheit Gesetzentwürste einbringen ober sonstige Maßregeln vorschlagen zu können, die einer dauernden Majorität bedürftig find. Der König ernennt zwar die Bairs, hat aber nicht das Recht, die Pairstammer aufzulösen, weil sonst deren der Willfür ganz anheimgegebene Eristenz keinen Werth haben würde. Die Zahl der Pairs ist nicht bestimmt, und der König kann mittelst seines unbeschränften Ernennungsrechts einer seindlichen Majorität ein wirksames Gegengewicht entgegensehen.

Der Ronig hat bas Recht bes Gefegvorschlags; er theilt jeboch bie Anitiative mit beiben Rammern. Der Ronig allein fanctionirt und promulgirt bie Befete. Er fanctionirt fie, indem er ben von beiben Rammern genehmigten Entwurf burch feine Unterschrift befräftigt. Der Ronig hat bas Recht, Diefe Sanction zu verweigern, was mittelst ber Formel: le roi avisera, oder: le roi veut en deliberer, gefchieht. 5) Es gilt bas abfolute Beto: bas fuspenfive Beto ber Berfaffung von 1791 beruhte auf bem ber gefetgebenben Berfammlung eingeraumten Uebergewicht; bie Charte bagegen hat die Bleichheit unter ben Kactoren ber gesetzgebenden Bewalt hergestellt, und eben weil bie Initiative unter bie brei Factoren vertheilt ift, mußte bas Recht ber Sanction bem Ronig allein zustehen und für ihn, ber an ber Discussion nicht Theil nehmen fann, Diefe felbft vertreten. Der Unterschrift bee Rouige muß übrigens noch bie Begenzeichnung eines Minifters beigefügt werben; alle von bem Ronigthum ausgegangenen Acte existiren für ben Staat nur burch eine folche Gegenzeichnung. Schon nach ben Bebrauchen ber alten Monarchie, feit Lubmig XI. mar, Fälschungen foniglicher Sandschriften juvorzufommen, die fonigliche Unterschrift gewöhnlich von einer Gegenzeichnung (contre-seing) begleitet. Diefe murbe nun mit ber Ginführung bes constitutionellen Syftems von ber Rationalversammlung als eine nothwendige vorge-

<sup>5)</sup> G. 13. August 1814.

fcrieben, und bient nach conftitutionellem Recht als Grundlage ber ministeriellen Berantwortlichfeit. Diefe erftredt sich übrigens ber Ratur ber Sache nach nur auf Acte ber vollziehenden, und nicht ber gefetzgebenden Gewalt.

Die Berknnbigung bet Gefete fieht zwar bem Ronig allein gu, ift jedoch an fich fein Ausfluß feiner Theilnahme an ber gefengebenben Bemalt; in feiner Eigenschaft als Saupt ber vollziebenben Gewalt vielmehr macht ber Ronig bas Gefen ber Gefellichaft in ben legalen Formen befannt. Das Gefet als foldes eriftirt, menn es burch die fonigliche Sanction befraftigt ift, fcon vor ber Berfunbigung; vollziehbar wird es erft burch biefe und burch ben an bie Beamten gerichteten Bollzugebefehl. Der Artifel 1 bes Code civil in Berbindung mit ber Ordonnang vom 27. Rovember 1816 fcbreibt eine im Berhaltniß ju ben Entfernungen fortfcbreitenbe Frift vor, innerhalb welcher bie mittelft bes Gefegbulletins bewirfte Beröffentlichung fur Die einzelnen Dertlichfeiten als gescheben an betrachten ift. In bringlichen Fallen geschieht bie Beröffentlichung burch unmittelbare Ueberfenbung ber Gefete an bie Brafecten, welche für ben Anfchlag und bie Berbreitung mittelft bes Drude an forgen haben.

Die Deputirten fammer nimmt an ber gefetgebenden Gewalt Theil, indem fie zu Kolge bes ihr durch die Charte verliehenen Rechts entweder die Initiative ergreift, oder die ihr von der Regierung überwiesenen Entwürfe discutirt, mit oder ohne Beränderungen annimmt oder verwirft, indem fie jährlich den Bestand der bewasseneten Macht und das Budget votirt, hinsichtlich dessen sie der Pairsstammer vorgeht.

Ueberdieß unterliegen alle Acte ber vollziehenden Gewalt ber Controle ber Kammer; diese hat ausschließlich das Recht, die Minister in Anklagezustand zu versetzen. Sie hat ferner alle Staatsverträge zu discutiren, welche auf irgend eine Art ben öffentlichen Schat belasten, wer eine Beräußerung bes Staatsgebiets bezwecken. Das Recht des Königs, Friedens, Allianz und Handelsverträge abzuschließen, darf nur unbeschadet dieses anderseitigen Rechts der Kammer ausgeübt werden; sogar unter der alten Monarchie wurde das Staatsgebiet als untheilbar betrachtet und zu Abtretungen die Einwilligung der

Ständeversammlungen verlangt. Diefer Grundsat ift nun zwar von ber Charte nicht wörtlich anerkannt, allein er bildet einen wesentlichen Bestandtheil des traditionellen öffentlichen Rechts, welcher nun durch die Nationalsouveränität noch eine größere Befrästigung erhalten hat. Ueberdieß wurde er in der Berfassung vom Jahr VIII anerkannt.

Die Charte von 1830 ist übrigens darin positiv, daß nach ihr fremde Truppen nur in Folge eines Gesetes in Landesdienste genommen werden können; dasselbe Gefühl ber Nationalität hatte schon zu bem Gesete vom 14. October 1814 geführt; hienach kann nämlich selbst ber naturalisirte Fremde zu einem Sit in der Pairs oder Depustirtenkammer nur dann gelangen, wenn er vom Könige sogenannte lettres de grande naturalisation erlangt hat, die auf ausgezeichnete Dienstleistungen gegründet und von beiden Kammern geprüft und genehmigt sein müssen.

Das Mandat ber Deputirtenfammer erftredt fich in ber Regel auf funf Jahre; fie fann jeboch vom Konige aufgeloft werben, worauf biefer aber binnen brei Monaten eine neue Rammer einberufen muß. Bas bie conftitutionelle Organisation ber Rammer betrifft, so erftreden fich ihre Rechte auf Brufung ber Bollmachten, Bahl bes Brafibenten, ber Biceprafibenten, Secretarien und Duaftoren, Deffent= lichfeit ber Sipungen, Bildung und Erneuerung ber Bureaux und Commissionen, und auf Erlaß fonftiger Reglements fur ben inneren Beschäftsgang. Die Deputirten und bie Rammer genießen eines wichtigen Brivilegiums. Der Abgeordnete ift hinfichtlich ber in ber Rammer gehaltenen Reden unverletlich; Diefe Unverletlichfeit, Die Grundbedingung ber parlamentarifchen Birffamfeit, wurde zuerft 1789 auf ben Untrag Mirabeau's becretirt. 6) Der Abgeordnete ift aber auch hinfichtlich gewiffer, ben gefetgeberischen Functionen frember Sandlungen mahrend ber Sigungsperiode unverleglich; er fann in Griminalfachen (von ber handhaften That abgefeben) ohne Erlaubniß ber Rammer nicht verfolgt werben; feine Gläubiger fonnen mahrend iener Beriode und feche Bochen vorher und nachher feine perfonliche Saft gegen ihn vollziehen laffen. Die Rammer felbft als Staats forper fann Jeben, ber fie öffentlich beleidigt, in öffentlichen Blattern

<sup>&</sup>quot;) Sie ift auch im Gejet vom 17. Dai 1819 Art. 21 fanctionirt.

von ihren Sigungen einen untreuen ober boswilligen, ober für einen ber Abgeordneten beleibigenben Bericht erstattet hat, vor ihre Schranfen fordern.

Uebrigens find im öffentlichen Intereffe gewiffe Modalitaten an bie Eigenschaft eines Deputirten gefnupft. Die Abgeordneten find gwar nicht von öffentlichen Aemtern ausgeschloffen, muffen fich bingegen auf ben Kall, baß fie ein befolbetes Amt annehmen, einer Reuwahl unterwerfen. 7) Die constituirende Versammlung batte in biefer Begiehung ben großen Kehler begangen, ihre Mitglieder fogar vom Minifterium auszuschließen, was ben Intereffen bes Reprafentativspfteme gang entgegen mar und von ber Charte beghalb nicht wiederholt murbe. Der Abgeordnete, welcher auf Die Berathungen großen Ginfluß ausübt, fann eben im Intereffe ber von ihm vertretenen Unficht auf Die bochften Stellen in ber Bermaltung Unfpruch machen, um den Ginflang awischen ber Majorität und ber vollziehenben Gewalt herzustellen. Doch gibt es gewiffe unvereinbare Stellen (incompatibilités de fonctions), welche bas Wahlgeset naber beftimmt hat. Der Abgeordnete gilt als Bertreter von gang Krantreich und muß beghalb nicht schlechthin in bemienigen Departement, welches ihn ernennt, fein politisches Domicil haben; es genügt vielmehr, wenn in jedem Departement nur die Salfte ber Abgeordneten biefe Bedingung erfüllt. Bahrend bie Abgeordneten ber alten Stande fich an die in ihren Cabiere niedergelegten Unweisungen balten mußten, fonnen nach bem constitutionellen Syfteme bie Abgeordneten nicht die Verpflichtung zu einem bestimmten Botum auf fich nehmen; fie erhalten fein geschriebenes Mandat mehr, feine fvecielle ober beschräufte Bollmacht. Dagegen ift ben Bablern Belegenheit gegeben, bei jeber Remvahl ihr politisches Urtheil zu fällen.

Die Charte wird hinsichtlich des wichtigsten der politischen Rechte erganzt durch die Gesetzgebung über das Recht, zur Deputirtenkammer zu mahlen und hiezu gewählt zu werden. Während der Restauration

<sup>7)</sup> G. 12. September 1830. Art. 1. Tout député qui acceptera des fonctions publiques salariées sera considéré comme donnant par ce seul fait sa démission de membre de la chambre des députés,

hatten fich hierüber die Gesehe vom 5. Februar 1817 und 29. Juni 1820 verbreitet. Die Charte von 1830 führte jum Bahlgefete vom 19. April 1831, welches von nun an im Berein mit bem Gesehe vom 2. Mai 1827 (über Bilbung ber Jury) ben code electoral bilbete, beffen Sauptfate wir nun ju betrachten haben. Das Bahlrecht fteht (nach ber Charte) ben 25jahrigen Frangofen ju, welchen nicht burch Urtheil bie Ausübung flaatsburgerlicher Rechte unterfagt worden ift. Das Gefet von 1831 hat eine fernere Bedin= gung bingugefügt, nämlich ben Cenfus von 200 France, und hievon nur ju Gunften ber Mitglieder und Correspondenten bes Inftitute, sowie ber Officiere gewiffe Ausnahmen gestattet. fich in einem Bahlarrondiffement feine 150 Babler, fo tonnen gur Erganjung bie fonft am bochften Besteuerten auf die Bablifte gebracht werben. 216 bei bem Bablrecht in Betracht fommenbe Steuern werben vom Befet aufgegablt bie Grunbfteuer, Berfonals und Mobiliarfteuer, Thur | und Renfterfteuer, Abgabe von ben Bergwerten, Batentsteuer und bie centimes additionnels; indeß hat Die Praris alle birecten Steuern, insofern fic in Franfreich (nicht in ben Colonieen) gezahlt werben, in ben Cenfus eingerechnet. Gine Reihe fonftiger fpecieller Fragen hinfichtlich ber Berechnung bes Cenfus ift vom Gefete ausführlich beantwortet. Die Bahl= liften find in ber Art vermanent, daß nur eine jabrliche Durchficht und Berichtigung Statt gu finden hat. Buerft fchreiten Die vereinigten Maires eines Cantons jur Durchficht ihrer Cantonallifte; biefe geht an ben Unterprafecten und Brafecten, welcher eine allgemeine Durchficht vornimmt und die Liften ber Bahlarrondiffemente in ben Cantones hauptorten und Gemeinden öffentlich anschlagen läßt. Alebann wird auf ber Brafectur bas Regifter ber Reclamationen eröffnet und vom Brafecten gur Schließung und Befanntmachung ber befinitiven Lifte geschritten. Das Bahlrecht fann von Riemanden in zwei Bahlarrondiffements zugleich ausgeübt werben, und wird bloß in jenem Begirfe wirffam, wo ber Staatsburger fein politisches Domicil hat; biefes ift in ber Regel ber Ort bes wirflichen Aufenthalts; boch fann ber Babler fein politisches Domicil auch in ein anderes Arron-Diffement, wo er eine birecte Steuer gahlt, übertragen, vorausgesest, daß hievon bei ber Gerichtsschreiberei ber Civilgerichte beiber Orte

gehörige Anzeige gemacht wirb. Jeber auf die Lifte gebrachte Babler ift im Babirechte fo lange ju fchupen, bis er burch eine formliche Entscheidung gestrichen worden ift. Diefe tann von jedem als Babler ober Gefchworener infcribirten Burger provocirt werden: der Brafect hat junachft en conseil de présecture über diese Intervention ju enticheiben; ein folder Befchluß gilt jeboch nur als Bermaltungsact; Die eigentliche Entscheidung in erfter und letter Inftang fieht feit bem Gefete vom 2. Juli 1828 ber cour royale Bablbar gur Deputirtenkammer ift nur berjenige Staateau. burger, welcher (nach ber Charte) breißig Jahre alt ift und (nach bem Befet von 1831) eine birecte Steuer von funfhundert France Rinden fich in einem Departement feine funfzig bienach mahlbare Staateburger, fo fann biefe Bahl aus ben Bochftbefteuerten ergangt werben. Die Deputirtenfammer befteht aus vierhundert neun und fünfzig Abgeordneten. Die Departemente gerfallen in Bahlarrondiffements und jedes Bahlcolleg ernennt Ginen Deputirten. Sinfichtlich ber Gingelnheiten bes Wahlverfahrens muffen wir auf bas mehrermähnte Gefet von 1831 felbft verweifen.

Bas die Bairefammer anbelangt, fo hat die Revolution von 1830 alle biejenigen Bestimmungen ber Charte von 1814. welche irgendwie an die Bairie ber alten Monarchie erinnerten, beseitigt; Die neue Bairie erscheint als eine Korperschaft von Dannern, Die fich in Politif, Bermaltung, Rechtspflege, Rriegebienft. Sandel und Wiffenschaft eine ausgezeichnete Stellung erworben haben. Die Erblichkeit ber Pairie wurde nicht beliebt, und fo tam man auch zur Abschaffung der Majorate. 8) Andererseits mußte ber Bairie, ba fie ber territorialen Grundlage entbehrte, eine gewiffe Unabhangigfeit gemahrleiftet werben; biefe fonnte nur in ber Unabfesbarteit beftehen; es mußten ferner auch für bie Capacitat gemiffe Bedingungen festgesett werben; bieß geschah in Bemagheit ber Charte burch bas Gefet vom 29. December 1831. Sienach muffen bie Ernennungsorbonnangen individuell fein und bie Berbienfte bes gur Bairie Beforberten namentlich aufführen. Außer ben vom Ronig Ernannten find noch bie Bringen von Geblut von Rechtemegen

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) **G**. 12. Mai 1835.

Mitglieder ber Bairofammer. Diefe ubt hinfichtlich ber gesetgebenben Bewalt biefelben Befugniffe aus, wie die Deputirtenkammer, nur baß ber letteren in ber wichtigen Frage von ber Steuerbewilligung ber Borrang gebührt. Diefer Unterschied ift von großer Bedeutung; mit bem jährlichen Botum über bas Budget ift bie allgemeine Brufung bes Wirfens ber vollziehenden Bewalt verbunden, und bie Deputirtenkammer, welche Diefe Brufung querft vorzunehmen bat, hat so ein größeres Gewicht in bie Bagschale ber Discussion gu legen. Die Organisation ber Bairefammer hat gemiffe Gigenthum: lichfeiten. Gie erwählt feinen Brafidenten, wird vielmehr vom Rangler und in beffen Abwefenheit von einem burch ben Ronig bezeichneten Bair prafibirt. Die Deffentlichkeit ber Sigungen, worauf vor ber Julirevolution Chateaubriand fo oft gebrungen hatte, murbe erft burch die Charte von 1830 eingeführt. Den Mitgliedern der Bairefammer fteht gleichfalls ein größeres perfonliches Brivilegium ju, als den Abgeordneten jur Deputirtenfammer. Gin Bair fann nur mit Buftimmung ber Rammer verhaftet, und in Criminalfachen nur von ihr gerichtet werden. Die Bairs find hinfichtlich ber Meußerungen in der Kammer unverletlich. In einigen Fällen übt bie Bairstammer eine richterliche Bewalt aus, nämlich bei Criminal-Unflagen gegen Mitglieder ber Bairsfammer, ferner in glen Kallen eines hochverrathe ober Attentate gegen Die Sicherheit bes Staates, fowie bann, wenn bie Minifter von ber Deputirtenkammer angeflagt worben find. Go mirfen bas Ronigthum und die beiden anderen Factoren gur Gefengebung mit, jebe innerhalb gemiffer Grengen, gu beren Bahrung gewiffe Garantieen gegeben finb. Die Garantie bes Konigthums gegen die Deputirtenfammer besteht in bem Recht, biefelbe aufzulofen; gegen bie Bairefammer in bem Recht, neue Baire ju ernennen. Die Garantie ber Kammern gegen bie Minifter besteht für bie Deputirtenkammer in bem Recht ber Unklage und für Die Bairefammer in bem Recht bes Urtheile; Die ultima ratio gegen die Ausschreitungen ber vollziehenden Gewalt ift die Bermeigerung bes Bubgete.

Die vollziehende Gewalt steht dem Könige zu. Das constitutionelle Königthum ruht theilweise immer noch auf den alten Traditionen. Die Krone wird im Mannsstamme nach der Brimo-

genitur vererbt, eine ber Grundlehren bes alten Staaterechts, welche fich in bas neue Spftem trefflich einpaffen ließ. Die Berfon bes Ronigs ift unverleglich, eine Ibee, bie ihren Grund in ben Anschauungen ber alten Monarchie hatte und nach ber Charte bie Bafis bes gangen Berfaffungefpftems bilbet. Co ericheinen biefe Elemente, dem germanisch = feudalen Rechte und ber Theocratie entlehnt, unter gang veranderten Umftanden ale Stuben des neuen Dem Ronige fieht nicht allein die vollziehende politischen Rechts. Bewalt zu, er übt fie auch in gewiffen Fällen perfonlich und unmittelbar aus. Er tritt perfonlich ale Staatsoberhaupt auf, wenn er felbft bie Streitfrafte bes Landes befehligt, wenn er bie Rammern einberuft, bie Deputirtenfammer auflöft, feine Minifter ernennt, wenn er bas Recht ber Begnadigung ausubt. macht er eine wesentlich ber Krone zustehende Brarogative geltend. Die Minifter, Die folche Acte gegenzeichnen, find in Diefem Falle nicht verantwortlich; vielmehr fonnte ihre Begenzeichnung ebenfo, wie bei ber Sanction und Promulgation ber Befege, nur als authentifche Beglaubigung bes foniglichen Billens betrachtet werben. -Bu ben übrigen Acten ber vollziehenden Bewalt, wie Rriegeerflarung, Abschluß von Staatevertragen, Ernennung gur Bairie und ju Staate-Memtern, Erlaß von Reglements und Ordonnangen gum Bollgug ber Befete bedarf ber Ronig nothwendig ber Mitwirfung ber bafur ver-Die Staatsverwaltung im engeren Sinne antwortlichen Minister. übt ber Konig nicht unmittelbar felbft aus; er hat gwar bas Recht ber Ernennung zu ben Staatsverwaltungeamtern, allein er verwaltet nicht felbft; wie die gerichtliche Bewalt, fo ift auch die abministrative ben verschiedenen Stufen ber Berwaltung nothwendig belegirt; beghalb kann man auch nach ber Charte ben Sat: "Le roi règne et ne gouverne pas" nur insofern aufstellen, als man gouverner im engeren Sinn als ibentisch mit administrer gebraucht, und richtiger hieße es eigentlich: "Le roi règne et n'administre pas."

Die richterliche Gewalt geht zwar vom König aus, fann aber nie von ihm personlich ausgeübt werden. Der Artifel ber Charte: "Toute justice emane du roi" ist eine Erinnerung an die Kämpse, welche bas Königthum ehebem gegen die grundherrlichen und geistslichen Jurisdictionen geführt hatte. Dit diesem Saze wollten die

Begiften ehebem die Centralisation ber richterlichen Gemalt ause brüden. Rach ber Revolution, welche die ganze Gerichtsversassung zertrümmerte, und nach ber Charte hat er nur noch den Sinu: die Ernennung und Einsehung der (unabsehharen) Richten, der (absetbaren) Mitglieder der Staatsbehörde und der Friedenbrichter geht vom Könige aus; in seinem Ramen werden auch die von den Rotablon erwählten Handelbrichter eingeseht und die mit der executorischen Form versehenen Urtheile vollzogen. Diesen, aus dem alten Staatserechte hergeleiteten und durch die Revolution erneuerten Grundschen hat die Charte noch hinzugesügt eine absolute Garantie gegen die Rücklehr der Commissionen und außerordentlichen Tribunale, welchen Ramen sie auch tragen mögen. Hiezu kommt noch die Mitwirkung der Jury bei Criminalsachen, Presvergehen und politischen Verzehen.

## Sechstes Kapitel.

Mahrend fich fo bie Berfaffungen querft in rafcherem, bann in furgerem Beitmaaße einander folgten, und eine jebe gewiffermaßen nur ale Leitaccord ju einer anderen hinüberführte, welche ebenfo menia eine befriedigende Schlußcabeng bilbete, mußte auch bie gefammte Staateverwaltung ber alten Monarchie eine vollständige Berfettung über fich ergeben laffen. Der erfte Ctof, welcher bie Mongrchie mar ber Abminiftration nicht weniger Berberben Rachdem man einmal bie alten Institutionen bringenb. gerobet und neue Einrichtungen eingeführt hatte, bie zuerft ben constitutionellen Grundfagen von 1791, bann ben ultrarepublicanischen von 1793, bann ben gemäßigteren von 1795 angepaßt wurden, legte enblich Navoleon ben Grundstein ju einem abminiftrativen Bau. welcher burch die bloß politifchen Beranderungen weder von 1815, noch von 1830 erschüttert murbe. Diefes Spftem ichien fo bauerhaft und gab ben jeweiligen Machthabern eine folche Gewalt in bie Sand, baß es von jedem berfelben respectirt wurde, jedoch nur, um in ber Sand ber erften beften revolutionaren Regierung eine ebenfo furchtbare Baffe zu bilben. Dem besvotischen Raifer mar es naturlich nicht um bas selfgovernment zu thun; allein auch die Charten von 1815 und 1830 begnügten fich bamit, einen bloß politischen Mechanismus aufzustellen, und waren weit entfernt, bas Princip ber Selbstregierung und Selbstvermaltung auf eine angemeffene Beife in allen Einzelnheiten bes Staatslebens grunbfablich burchzuführen. Saft alle Barteien maren barüber einverftanben, baß man an dem einmal bestehenden Centralisationes und Administras tionswerfe nicht rutteln burfe, ohne die Ginheit ju gerftoren und bie Regierungsgewalt gu fcmachen. Wie fehr auch einzelne Staatsmanner und Schriftsteller auf die Digbrauche aufmertfam machten, und die bestehende Regierungsgewalt vor den fie felbst bedrohenden Gefahren warnten, Rapoleon's Berf besteht noch.

Indessen war diese Centralisation nur eine in's Extreme IV.

getriebene Anwendung eines Spftems, welches icon in ber alten Monarchie eine bedeutenbe Sohe erreicht, bamals jeboch noch an gablreichen Rörper = und Genoffenschaften, sowie an manchfacher Bersplitterung ber Localgemalten ein machtiges Sinberniß gefunden hatte. Mit ber Berrichaft bes Beamtenthums hatte man im breigehnten und vierzehnten Jahrhundert ben erften Berfuch gemacht; Die Provincialgewalten waren allmählig zusammengeschmolzen und bas llebergewicht ber Sauptstadt Baris vorbereitet worben. Stufe au Stufe hatte fich ber Absolutismus bis au jener fcbredlichen Sohe erhoben, die er unter Ludwig XIV. einnahm. bamale hatten bie verschiedenen Zweige bes Staatemefene bie Richtung gur Einheit genommen; bas Staatsoberhaupt verlieh in ber That allen Gliebern bes Staatsforpers Leben und Bewegung, und wies auch ben Wiffenschaften und Runften ihre Bege an. Allein mit jenem Ronige felbft erlofch auch ber heilbringenbe Ginfluß eines großen Manned; die Migbrauche bes Abfolutismus bagegen blieben und mit ihm die Bureaucratie, jenes Aemtergewirre und jene Corruption, aus welcher ichon vor hundert Jahren ber Marguis d'Argenfon großes Unheil prophezeite. Wie machtig aber auch ber Absolutismus geworden mar, noch bestanden neben und unter ihm jene manchfachen politifden Berbande, jene gahlreichen Rorpetund Benoffenichaften, bie, nachdem aus ihnen ber neue Staat erwachsen war, gewiffermagen noch als ehrwürdige Stamme fortlebten, und wie fie über bie politischen, abministrativen, gerichtlichen, polizeilichen, firchlichen und wiffenschaftlichen Bebiete vertheilt maren, fo ber Allgewalt bes Rivellirens noch manchfachen particularen Biberftand entgegensetten. Diefe Berbande hatten freilich ichon manchfach gelitten, allein fie waren noch allenthalben vorhanden; ber Grund ihrer Erifteng jedoch, die gablreichen Brivilegien und Sonderrechte, mar ben Grundfagen ber Revolution fchunrftracks entgegen.

Diese trug gegen die verwerflichen Privilegien einen ebeuso großen Haß, wie gegen die nothwendigen Sonderrechte, und begann alsbald gegen alle alten Körper = und Genoffenschaften einen hartnächigen Krieg. Geistlichkeit, Abel, Parlamente, Gerichts = und Berwaltungscorporationen, Universitäten, Academieen und sonstige gelehrte Körperschaften, Ritterwesen, Zünfte und Innungen, Pros vingen, Landichafteverbande und Municipalitäten — Alles bies wurde auseinander geriffen ober aung gertrummert; bas gange fattliche Bebaude bes alten Staatsorganismus bilbete balb nur noch einen Schutthaufen; und auf diesem erhob fich die neue Theorie bes Indipibualismus, für die ber Ctaat nichts ift als eine Aubaufung von fo und fo viel Bleichberechtigten. Un die Stelle jener Rorverfchaften, welche burch Kamilienbande, gewerbliche und örtliche Beziehungen aufammengehalten, und mit Rudficht auf bas allgemeine Stagteintereffe ineinander gefnigt und einander übergeordnet waren, trat die codificirte Improvifation von unficheren und unorganifchen, fogenannten belegirten Staatbacmalten, von ber Leitenichaft errichtet und von ihr wieder gerftort. Das von ber Angrebie ermubete und ber Freiheit unfabige Rand fturgte fich in Die Urme bes Despotismus; der gewandte Improvisator der Verfassung vom Jahre VIII fellte war manche ber aufgelöften Rorverschaften wieder ber, und fügte mit machtiger Sand bie zerftreuten Glieder bes focialen Rorpers wieber gusammen, ohne ihnen jedoch mehr Leben ju geftatten, ale fich mit feinen egniftischen 3meden vertrug. Die Reftauration begnügte fich mit bem politischen Schachspiel ber Charte und hielt es nicht für angemeffen, an ben ihr vom faiserlichen Desvotismus übertommenen Grundlagen bes Staatforganismus etwas Wefentliches zu andern. Damals febnten fich Die burch Die langen Sturme gerrütteten Staatselemente nach einem innigeren Bande; es ware an ber Beit gemefen, ben Beift ber Familie, ber Benoffenschaften, Stadt - und Provincialverbande neu gu beleben, und bem großen Bangen eine burch örtliche Begiehungen geficherte Grundlage gu geben. Allein man erfannte diefe Wahrheit noch nicht, und man feb in bor einmal porhandenen Centralisation und Burcaucratie eine Inftitution, deren Ginfalligfeit Die Erfghrung noch nicht bargethan u haben fchien. Die wenigen Schritte, melche Die Juliregierung ignr Wieberbelebung jeuer Begiehungen pormarts that, maren nicht genügend, und fo ftanden fich ftete bie Democratie und bas Ronigthum feindlich gegenüber, ohne daß Mittelkorper vorhanden gewesen maren, melde ben heftigen Stoß anarchischer Parteien hatten aufhalten, und ber Allmacht einer unterwühlten Sauptstadt einen erfolgwichen Wiberftand entgegenfegen fonnen.

Im innigften Bufammenhange mit ben alten Berbanden batte Die ebemalige Territorialeintheilung geftanden, Die allerdings aus ben verschiedenften Bestandtheilen aufammengemurfelt mar. bestanden julest bie brei und breißig großen Brovingen, welche in pays d'états und pays d'élections gerfielen; biefe Brovingen waren unter neun und zwanzig Generalitäten vertheilt, zwischen benen wieder eine gange Reihe anderweitiger abministrativer Unterabthei= lungen hindurchlief; bann gab es bie zwölf Gouvernements mit halb militarifcher, halb politisch = administrativer Stellung; baneben noch bie Barlamente mit ihren ftreitigen Rangverhaltniffen und ihrer 3mitterftellung amifchen Bolitif. Berwaltung und Rechtsfprechung: endlich die Brafibialgerichte, Baillages und Senechauffeen. alle biefe fo febr verwickelten Grenglinien lief noch bie firchliche Gin= theilung mit ben achtzehn Erzbisthumern und hundert und eilf Bisthumern. Diefe Gintheilung mußte gleich bem erften Andrange ber Revolution weichen. Schon die conftituirende Berfammlung hob die Eintheilung in Brovingen und alle übrigen alten Bermaltungsbegirfe auf und grundete bie abminiftrative Ginheit, indem fie bas gange Reich in Departements, Diftricte und Municipalitaten eintheilte, 1) und die firchliche Gintheilung in ben Departements aufgeben ließ. Der Convent mar indeffen in feiner ameiten Beriode, nach bem 9. Thermidor, über die anarchische Gemalt ber 48,000 Municipalitaten, welche bie Berfaffung von 1793 angenommen hatten, fo erfcbredt, bag bie Berfaffung vom Sabre III an die Stelle ber Communen gewiffe weitere Berbanbe, Die Cantone = Municipalitaten (im Gangen 7,800) und an bie Stelle ber 547 Diftrictegerichte bie Departementetribungle feste. Diese Beränderung war indeffen nur vorübergehend; benn im Jahre VIII ftellte 2) man bie Communen wieder ber, führt man bie Diffricte unter bem Ramen Arrondiffemente wieber ein, und behielt man bie übrigens reducirte Bahl ber Cantone als Refforts ber Friedensgerichte bei. 3)

Man muß nun in Folge biefer burch bas Raiserreich und bie Restauration ber Juliregierung überfommenen Normen breierlei

<sup>1)</sup> D. 26. Februar 1790. 2) G. 28. Pluv. VIII. 3) G. 8. Pluv. IX.

Eintheilungen unterscheiben, Die eigentliche Territorialeintheilung (division territoriale), die firchliche Eintheilung und die Abgrenaung (circonscription) au Berwaltungebienften. In Bezug auf bie ciaentliche Territorialeintheilung zerfiel bas Land zu Anfang ber vierziger Jahre in Departements (86), Arrondiffements (363), Cantone (2,834) und Communen (37,187). Diefe Gintheilung mit ihren politifch adminiftrativen, gerichtlichen und municipalen Begiehungen und ihrem Ginfluffe auf bas Bahlrecht, gilt nach conftitus tionellem Recht als Ausfluß bes Befeges und fann nur burch ein Befet geandert werben, fei es, bag es fich von einer Aenderung ber Grenglinien ober Berlegung ber Sauptorte handle; auch muffen biebei bie Localbehörden mit ihrer Ansicht gehört werden. 4) Die Commune ftebt eigentlich erft feit ber Julirevolution in Diefer Sinfict unter bem Schut ber gefetgebenben Bewalt; indeffen fann auch feitbem in gewiffen gefetlich bestimmten Kallen eine Beranberung im Territorialbestand einer Commune noch durch einfache fonigliche Orbonnang eintreten. Der Canton war von Unfang an eigentlich nur eine Abgrenzung für gemiffe bie Landbevölferung intereffirende Jurisbictionszwecke. Erft die Befetgebung von 1833 5) hat ben Canton zugleich zu einem Begirf fur bie Bahl ber Generalrathe bes Departement und ber Rathe bes Arronbiffement gemacht und fo eine engere Berbindung mit bem politischen Leben bas Departement hergestellt. Das Urrondiffement ift eine Abgrengung für bie Jurisdiction, bas Wahlrecht und die Berwaltung. Urfprünglich mar bas Arrondiffement ale Begirf für die erften Inftangen in Civil =, Sandele= und Correctionellsachen bestimmt. Ein Gefet von 1826 6) nahm ber Sauptstadt des Departement ihren bisherigen 7) Ginfluß auf bie Rammermablen und übertrug ihn auf bas Arrondiffement; feine abminiftrative Stellung ift eine untergeordnete und ce bient nur als Mittelglied zwischen bem Departement und ber Commune. Departement endlich ift die große locale Ginheit, welche burch bie Brafecten unmittelbar mit ber Staateregierung in Berbindung fteht, und alle jene befonderen Spharen mit bem Staatsgangen ver-

<sup>4)</sup> G. 12. Mai 1838. 5) G. 28. Juni 1833. 6) G. 29. Juni 1820.

<sup>7)</sup> G. 5. Februar 1817.

Unbet. Reben biefer politisch abministrativen Tokalität bitbet bas Departement zugleich die Grundlage der staatsbürgerlichen Theilsnahme an der Strafrechispflege und die Bafis der geößten Juris- vielionsbezirfe, nämlich der Appellgerichte.

Die firchliche Eintheilung mat von ber conflituirenden Bersammlung ganz mit der politischen Eintheilung verschwolzen worden. Das Concordat indessen nub das organische Geset vom 18. Germinal des Jahres X stellten eine ganz neue Circumscription der Diöcesen auf. Ein Geset den Jahres Leuten eine ganz neue Eireumscription der Diöcesen auf. Ein Geset den Jahr 1821 endlich ermächtigte zur allmähligen Errichtung von dreißig neuen Bisthümern und überließ die Bestimmung ihrer Sitze und Grenzen dem Uebereinkommen zwischen dem Könige und Pahste. Auch die Circumscription der Cantonspfarreten beruht auf einem Gesete und kann, der Unabsetbarkeit der Cantonspfarrer entsprechend, nur durch ein Geset abgesändert werden. ) Die Bezirke der Hülfsgeistlichen (succursales des eures cantonales) dagegen können durch Uebereinkunst der Bischöse und Präsecten nach vernonmener Ansicht der interessirten Gemeinde und unter Autorisation des Königs geändett werden.

Endlich gibt es gewiffe Gintheilungen, Die blog zut Erleichternng ber Bermaltung blenen. Gie fonnen, ba fie fich bloß auf Die vollzichende Gewalt beziehen, durch einfache Droonnang errichtet, verändert ober aufgehoben merben. Das gand gerfiel in biefer Binficht anlet unter ber Julibynaftie in folgende Abtheilungen. Bit militarifche Bwede gab es gwangig Divifionen 11), fur ben Geebienft feche Arrondiffements, für bas Unterrichtemefen feche und awanzia Academicen, beren Circumscription mit benjenigen ber cours royales fibereinstimmte, für bas Forftwefen gwei und breißig und ffir bas Bergwefen achtzehn Artondiffements, für ben Bruden = und Wegbaut vierzehn Divifionen, für bie Donane feche und zwanzig Ditectionen, fur bie birecten und indirecten Steuern, bas Entegistrement und bas Boftwefen endlich verschiedene Directionen, Bureaus und Regieen, welche hinwieberum ber Gintheilung in Departemente, Attonbiffements, Cantone und Communen entsprechen.

<sup>8)</sup> G. 4. Juli 1821. 9) G. 18. Germin. X. Art. 60.

<sup>10)</sup> G. 18. Germin. Art. 61. 62. D. 11. Brairial XII.

<sup>11)</sup> Drb. 20. October 1835.

Ueber alle biefe Gebiete ift nun ein gablreiches Beamtenheer vertheilt, und jeder Territorialabtheilung und Unterabtheilung entspricht eine Stufe in ber großen Beamtenbierarchie. Die Revolution bat bas große Uebel ber alten Monarchie, Die Ungahl von Beamten, faum verminbert. Es murben gwar febr viele alte Stellen aufgeboben, es verschwanden bie meiften ber alterthumlichen, baroden Bezeichnungen; gllein auf ber anberen Seite erforberte auch wieder Die confequente Durchführung ber Trennung ber verschiedenen Staatsgemalten eine Daffe gang neuer Beamtenftellen. Die unter ber alten Monarchie hergebrachte Rauflichfeit und Erblichfeit fo mancher Beamtenftellen bilbete boch noch einigermaßen ein ftabiles Glement gegen bie Allgewalt ber Soheren; allein auch biefes murbe burch Die Revolution verdrängt und dafür eine um fo größere Abhangigfeit ber Unterbeamten vom Billen ber Uebergeordneten eingeführt. Diefe Bermaltungshierarchie geht vom Staatsoberhaupte aus und reicht ftufenweise bis zu ben unterften Graben ber Erecutive binab. Rach bem conftitutionellen Staaterechte hat fich ber Ronig nicht unmittelbar mit der Bermaltung zu befaffen; er belegirt vielmehr feine Bermaltungerechte auf gewiffe höhere Beamte; allein er behalt, unter ber ministeriellen Berantwortlichfeit, bas Recht zu ben öffentlichen Memtern ju ernennen und biefe Ernennung wieber jurudjunehmen. Minifter bilden ben zweiten Grad ber Sierarchie; ber Minifterrath reprafentirt die Executivgewalt in ihrer Gefammtheit; jeder Minifter hat insbesondere bas ihm anvertraute Departement zu vertreten.

Die constituirende Bersammlung erließ bereits Decrete theils über die Verantwortlichkeit der Minister, 12) theils über die Attribute und Organisation der verschiedenen Ministerien; 13) es galt damals als Grundsas, daß nur die gestsgebende Gewalt über die Zahl, Eintheilung und Abgrenzung der ministeriellen Departements zu verfügen habe. Das sehr aussührliche Decret vom 27. April 1791 kannte einen Minister der Justiz, des Innern, der öffentlichen Steuern und Einnahmen, des Kriegs, der auswärtigen Angelegenheiten, der Marine und Colonieen; ein Premier-

<sup>12)</sup> A. 18. Juli 1789. D. 3. August 1790. D. 13. Juni 1791.

<sup>13)</sup> D. 27. April 1791.

Minifter fam bamale nicht vor. Die Attribute und bie Organisation biefer Minifterien murbe übrigens burch bie fpatere Befetgebung mannigfach verandert; gang neue Minifterien murben geitweife errichtet und wieder aufgehoben. Go entstand im Jahr 1811 ein eigenes Ministerium ber Manufacturen und bes Sanbels, welches 1829 wieder aufgehoben murbe. Um Unfange biefes Sahrhunderts bestand ein eigenes Ministerium bes öffentlichen Schabes, welches fvater wieder aum Rinangminifterium gefcblagen wurde. Im Sabr 1796 errichtete man ein Bolizeiministerium, welches 1820 mit ber Rollisciprasectur au Baris au cincr direction générale de la police du Royaume verciniat murbe. Ein eigenes Minifterium bes Cultus, der geiftlichen Angelegenheiten und des öffentlichen Unterrichts entstand im Jahre 1816. Das Ministerium ber öffentlichen Arbeiten wurde im Jahre 1830 errichtet. Um auffallenditen ift Die ungeheure Laft, welche bem Minifter bes Innern aufgeburbet ift. Das Raiferliche Decret 14) vom 21. September 1812.

<sup>14)</sup> Das Decret lautet folgendermagen: Les attributions du ministère de l'intérieur se composent: 1º De la police municipale, de la police sanitaire, et de celle de la grande et petite voirie; - De la surveillance sur le personnel des présets, sous-présets et maires; de la présentation pour leur nomination et des rapports sur leur conduite; - De l'exécution et du maintien des lois relatives à la convocation et tenue des assemblées politiques et aux élections: - De l'organisation des gardes nationales non comprises dans les bans; - De la division territoriale; - Des chemins vicinaux; - De la formation des budgets et de la comptabilité des départemens et des communes; - 2º De l'agriculture, sans préjudice des attributions du ministère des manufactures et du commerce; - Des haras et dépôts d'étalons; - Des dépôts et des bergeries de mérinos; — Des écoles vétérinaires; — Des écoles d'équitation; — Des poids et mesures; — De la construction et conservation des bâtimens civils, dépôts de mendicité, tribunaux, hôtels de préfecture, mairies, hôpitaux, maisons de secours, lazarets, établissemens d'instruction publique, ainsi que du mobilier de ces établissemens; - 3º De l'administration et des dépenses des prisons, maisons de détention, des dépôts de mendicité; -De la distribution des secours généraux pour grêles et incendies ; -Des mesures sanitaires; — De l'administration des hôpitaux, des établissemens et ateliers de charité; - Des eaux thermales; -

welches biefe Competenz bestimmt, gibt bas Maaß jener übertriebenen Centralifation und jenes furchtbaren Ministerialismus, welcher auf bem Lande, sowie jener ungeheuren Berantwortlichkeit, welche auf ben Schultern eines einzigen Mannes laftet.

Bon dem Centrum aus verbreitet sich die Gewalt der Bureauscratie strahlenförmig über das ganze Land. Bon den Ministerien gelangt man zunächst zu den Departements; hier vertreten die Prässecten die Totalität der Staatsverwaltung. Sie stehen nicht bloß zunächst unter dem Ministerium des Innern, sondern sind auch die Mittelglieder, welche die Berbindung zwischen den sonstigen Ministerien und den Departements unterhalten, während die Beamten der besonsderen Berwaltungszweige unmittelbar von den betressenden Ministerien abhängen. Die Hauptstadt jedes Departement ist wieder ein Censtrum, und von der Präsectur geht eine Gewalt aus, die bis zu den Communen hinabreicht. Zwischen diesen und dem Departement steht das Arrondissement, zwischen dem Bräsecten und den Maires als Mittelglied der Unterpräsect; dieser hat jedoch nicht, wie in

De l'administration et de la surveillance des établissemens de sciences, lettres et arts; - Des encouragemens aux savans, aux gens de lettres et aux artistes; - De la conservation des bibliothèques et des dépôts d'objets de littérature, des sciences ou arts. qui ne sont pas sous l'administration de l'intendant de la couronne; - Des relations avec les sociétés savantes; - De l'administration et des règlemens pour la police intérieure et extérieure des théâtres; - De la surveillance des dépenses et des bâtimens du corps législatif; - 4º De la surveillance de l'université et de ses établissemens; - De l'administration et établissement des écoles primaires, du conservatoire de musique. et des etablissemens d'instruction qui ne sont pas soumis à l'université; - De l'administration des ponts et chaussées; -De celle des mines; - De celle de la comptabilité des communes et des hospices; - De celle de la librairie; - De celle des travaux de Paris; - De celle de monuments des arts; -De celle des archives de l'empire; - 5º De la comptabilité générale des dépenses de tous les objets qui sont dans les attributions du ministère, tant sur les fonds généraux du trésor, que sur des fonds spéciaux, ou sur ceux des départemens, des communes et des établissemens de charité et d'instruction publique.

vielen Rallen ber Brafect, ein felbfifanbiges Bermaltungerecht, fonbern gilt ichlechthin nur ale beffen Bertreter. Die lette Stufe ber Sierarchie bilbet ber Daire, welcher zugleich Municivalbeamter und Staatsbeamter ift, einestheils bie Bemeinbegemalt reprafentirt, anderntheils die Staatsgewalt, und in Diefer letteren Begiehung vom Brafecten, Minifter und ber Autoritat bes Ronias abbangt. So wiederholt fich die einheitliche Spine, in welche nach conftitutionellen Grunbfagen ber Staat ausläuft, in allen einzelnen Stadien ber Staatevermaltung und überall, mo es auf die Erecutive ankommt; bie collegiale Form ber localen Grecutivftellen war awar von der constituirenden Versamlung in den directoires administratifs versucht worden; allein icon das Confulat 15) bat die einheitliche Form ben Localexecutivbehörden gegeben und die collegiale Form ale unpractifch verbannt. Diefe criftirt nur noch für gewiffe berathenbe Beborben, welche jenen hierarchischen Stufen gur Seite fteben. Go entspricht jedem einzelnen Minifterium ein Comité bes Staaterathe, welches wichtige Inftructionen und Reglements vorzubereiten und in wichtigen Fragen bes Dienftes fein Gutachten abzugeben bat; fo ftebt neben bem Brafecten ber Brafecturrath, welcher bei gemiffen Entscheidungen zu horen ift; fo neben bein Maire ber Municipalrath, welcher in gewiffen Kallen ben Maire mit feinem Rathe ju unterftugen bat.

Wie der executiven Gewalt eine berathende Behörde zur Seite steht, so tritt andrerseits wieder das staatsbürgerliche Element mit seinem Rechte der Untersuchung und Controle herdor; so stehen den Ministern die Rammern gegenüber, so den Präsecten und Unterpräsecten die Departements und Arrondissementstäthe, so den Raires die Municipalräthe. Die Berwaltung selbst tritt nach ihren verschiedenen Stusen handelnd auf entweder durch Ordonnanzen und Reglements sür das ganze Reich, oder vermittelst Arrêtes für die Administrativabtheilungen und gegenüber von einzelnen Individuen, oder aber in gewissen unten noch näher zu erörternden Fällen (sogenannten matières administratives - contentieuses) mittelst ihrer décisions oder jugements. Es ist ihr schon durch die

<sup>15) 6. 28.</sup> Bluv. VIII.

Conftituante, welcher bie Erinnerung an die Intervention ber Barlamente fo nabe lag, eine vollftanbige Unabhangigfeit von ben Gerichten gesichert worben. 16)

Einen wefentlichen Beftandtheil biefes gangen Drganismus bildet übrigens noch ber Staatbrath und ber Rechnungshof. Der Staaterath murbe burch ben Art. 52 ber Berfassung vom Jahr VIII ins Leben gerufen und war aufangs bestimmt, einestheits Befetprojecte und Bermaltungereglemente ju redigiren, anderntheile abminiftrative Etreitigfeiten ju enticheiben. Er wurde indeffen allmählig mit eigenthumlichen Barogativen verfeben und mußte unter bem Confulat und Raiferreich, ale bie ministerielle Berantwortlichfeit nur bem Staatooberhaupt und nicht ben gesetgebenben Rorperschaften aegenüber vorhanden war, ale Mittelglied gwiften bem Staateoberbauvte und ben Miniftern bienen. Die Charte von 1814 bat bie ministerielle Berantwortlichfeit ben Rammern gegenüber eingeführt und fo alle jene Beftimmungen, welche fich auf die Stellung bes Staaterathe nach ber früheren Berfaffung bezogen, aufgehoben. Die Charte von 1830 erwähnt ben Staaterath gwar nicht ausbrudlich, hat ihn aber ftillschweigend 17) beibehalten; ein Befet vom 19. Juli 1845 hat feine Organisation und Competeng naber bestimmt. Er besteht hienach aus ben Ministern Staatsfecretaren, aus Ctaatsrathen, Requetenmeiftern und Anditeurs; ber Siegelbewahrer ift Brafibent, ein Biceprafibent wird vom Konige ernannt. Die Mitglieber bee Staaterathe gerfallen in folche fur ben ordentlichen und für ben außerorbentlichen Dienft. Der Staaterath fann ju Gutachten aufgefordert werden über Befes = und Ordonnangentwurfe und überhaupt über alle ihm von den Miniftern vorgelegten Fragen. Er muß aber ftete gutachtlich berichten über alle biejenigen Orbonnangen, welche auf ein fogenauntes reglement d'administration

<sup>16)</sup> D. 14. August 1790. Art. 13. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forsaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

<sup>17)</sup> Art. 59.

publique hinauslaufen; er hat überdieß die Befugniß, in allen ihm burch Gesetz und Reglement übertragenen Berwaltungsfachen Ordonnanzen vorzusch lagen. Zur Behandlung der nicht streitigen Angelegenheiten zerfällt der Staatsrath in Comités, welche den verschiedenen ministeriellen Departements entsprechen; gewisse Fragen können nur in einer Plenarversammlung (assemblée générale) entschieden werden. Ein besonderes Comité besteht für das Versahren in streitigen Sachen, worüber wir noch ausstührlicher handeln werden.

Der Rechnungehof wurde burch bas Befet vom 16. Gep= tember 1807 organifirt. Er befteht hienach aus einem erften Braftbenten, brei Brafidenten, achtzehn maîtres des comptes, aus einer Bahl Referendarien, einem Generalprocurator und greffier en chef. Er gablt brei Rammern, in beren feber wenigstens funf Mitglieder figen muffen; bie Mitglieder begleiten ihr Umt lebenslänglich; nur ber Borfit fann unter ihnen fahrlich burch bas Staatsoberhaupt gewechselt werben. Der Sof, welcher feinen Rang unmittelbar nach bem Caffationshof einnimmt und berfelben Borrechte genießt, übt gewiffe jurisdictionelle Befugniffe aus, über die wir noch fprechen werben. Er greift aber auch in die Bermaltung ein, indem er alle öffentlichen Rechnungen untersucht, von benen ber Generaleinnehmer bis ju benen ber Spitaler und Armenanftalten, indem er ber Bemegung ber öffentlichen Gelber überall folgt und bie Rechnungeftellungen Der Rechnungerath hat nicht weniger bem ber Minifter prüft. Staateoberhaupte jahrlich Bericht zu erstatten über bie Befammtheit ber fich auf die Berwendung öffentlicher Belber beziehenden Operationen, fowie über bie aus bem Bollzuge ber Finanggefete hervorgehenden Resultate. Dieser Bericht bereitet Die oberfte Controle ber Rammern vor und muß deßhalb der Deffentlichfeit übergeben werden. 18)

<sup>18)</sup> G. 21. April. Art. 15.

## Siebentes Kapitel.

Indem wir nummehr gur Darftellung ber einzelnen Bermaltungezweige übergeben, handeln wir junachft vom Domanen = und Steuermefen. Die Revolution, welche an die Stelle ber foniglichen Machtvollfommenheit die Nationalfouveranität feste, mußte eine entsprechende Einwirfung auch auf Die Berhaltniffe bes Staatseigen= Das domaine de la couronne hatte ber Unbethums äußern. grengtheit ber foniglichen Autorität entsprochen; ce wurde nunmehr vom domaine national verbrangt, und bas Decret ber conftituirens ben Berfammlung vom 22. November 1790 gab für biefes neue Berhaltniß bie leitenben Grundfate an. Man behielt die Saupt= eintheilung in forperliches und unforperliches Domane bei. Das lettere mar gwar burch bas Eingehen ber Kronfeubalrechte und ber an ben Absolutionus erinnernden droits regaliens aufammengeschmolzen, hatte jeboch burch bas Einlösungerecht ter domaines engages, echanges et apanages wieder einen beträchtlichen Buwachs erhalten. Das forverliche Domane umfaßte einestheils biejenigen Liegenschaften, welche Bestandtheil bes Rrondomane im Ginne bes alten Rechts waren, anderntheils bie burch bas Decret vom 2. Rovember 1789 gur Berfügung ber Nation gestellten Guter ber Beiftlichfeit und Rlöfter, fowie fpater bie confiscirten Guter ber Emigranten. Rach altem Recht war bas Domane unveräußerlich und unverjährbar gemefen; die Buftande der Revolution, die Rothwendigfeit bie Staatslaften zu erleichtern, die aufgehobenen Meinter einzulofen und bie erigible Schuld abzutragen, die hiedurch veranlagte Ausgabe von Affignaten, die auf ben Berfaufspreis bes Domane angewiesen waren, endlich bas Beftreben, burch Berftudelung ber Guter an gahlreiche fleine Grundbefiger ber Sache ber Revolution einen farten Anhang ju fichern, führte ju neuen Grundfagen. Das Staatsbomane war nun veräußerlich, und fonnte in vierzig Jahren verjährt Bon biefer Berjährung waren nur gewiffe, für ben Staat unentbehrliche Liegenschaften ausgenommen. Die Conftituante, welche bas ganze Krondomäne in Staatseigenthum verwandelt hatte, mußte bagegen für eine genügende Dotation des Königthums forgen; dieß geschah durch Anweisung einer Civilliste, eines Wittwengehalts und von Renten (rentes apanagères), durch leberweisung von gewissen Grundbesitzungen zum persönlichen Gebrauche des Königs, und durch die demselben eingeräumte Besugniß, ein Privatdomäne zu erwerben, worüber er Dispositionen treffen konnte. 1) Die Civilsliste sollte bei jedem Regierungsankritt votirt werden; sie erhielt einen Berwalter, der sie vor Gericht zu vertreten hatte.

Rach ber Ordonnang von 1566 fonnte bas Domane unter gemiffen Bedingungen vertauscht, oder unter Borbehalt bes emigen Rudfaufe verpfandet (engage) werben. Das Decret vom 22. Rovem= ber 1790 berechtigte bie Ration, die gablreichen "engagistes" und fonftigen Erwerber ichlechthin aus bem Befit gu fegen, jedoch nur nach vorgangiger Bablung bes Breifes. Die Taufchhandlungen follten ftreng untersucht, und die fraudulosen ober formell ungenügenben follten caffart werden. Diefes Berfahren mar bem Convent indeffen nicht schleunig genug; er verordnete baber bie augenblidliche Beschlagnahme (ohne Breiderftattung) aller Diefer Guter. 2) Diefe Strenge founte nicht überall burchgeführt werben; bas Directorium traf baber Die Ausfunft, 3) daß es die verpfandeten, vertauschten und logar bie verfchenften Beftandtheile bes alten Grondomane unter ber Bedingung bur unwiberrufliches Gigenthum ihrer bermaligen Befiger erflarte, baß biefe ben vierten Theil vom Berth an ben Staatsichat entrichteten. Unter ber Restauration endlich hat ein Geset 4) verordnet, baß nach breißig Sahren, vom 14. Bentofe bes Jahres VII an gerechnet, feine Untersuchung über biefe Befigverhältniffe und bie Entschädigung mehr eingeleitet werden follte, fo daß alfo mit bem Darg 1829 jede bis babin nicht unterbrochene Berjahrung vollendet war. Bas die Apanagen betrifft, fo fprach gwar bie Conftituante anfange 5) die Aufhebung aller Apanagen aus; frater in ihrem fpeciollen Deerete über bas Domane vom 22. Rovember ichien fie

<sup>1)</sup> D. 22. November 1790, 26. Mai, 13. Juni 1791.

<sup>2)</sup> D. 10. Frim. II. 4) G. 14. Bent. VII. 4) G. 12. Marg 1826.

D. 14. Muguft 1790.

viese Maßregel suspendiren zu wollen; doch erklärte sie zugleich, daß keine liegenschaftlichen Apanagen (apanages réels) mehr errichtet werden sollten, daß vielmehr durch Renten (rentes apanagères) für die Rachgeborenen zu sorgen sei. Die alten Apanagen, die 1814 ben apanagirten Prinzen zurückgegeben wurden, sind durch die Thronbesteigung Karl's X. und Ludwig Philipp's desinitiv mit dem Domäne vereinigt.

Eine befondere Betrachtung verdient noch bie Befchgebung über bie Buter ber Emigranten. Die gesetgebenbe Berfammlung hatte im Drange ber politischen Berhältniffe querft bie Confiscation aller Liegenschaften und fahrenden Sabe ber Emigranten und ben Berfauf ju Gunften bes Staatsichakes verfuat. 7) Bo ber Berfauf nun eine vollenbete Thatfache geworden war, wagte es bie fpatere Befengebung nicht, biefe angutaften; fonft aber folgte fie allen politischen Schwanfungen. So hatte die Verfaffung vom Sabre VIII mar noch ertfart, bie Guter ber Emigranten feien unwiderruflich ber Republif verfallen; allein fcon zwei Jahre fpater verordnete ein Senatusconfult, bag ben bamale amneftirten Emigranten ihre noch nicht veräußerten Buter gurudgeftellt werben follten. 8) Die Reftauration 9) verfügte bie Rudgabe ber nicht veraußerten Buter an alle Emigranten ohne Unterschieb, hielt jeboch biebei aufange noch ben Gefichtspunkt ber Liberalität feft; water wußten es jedoch bie Ultra's bahin gu bringen, bag bas Befeg 10) ben Emigranten als eine ihnen fchulbige Entschädigung eine Milliarbe anwies. Die Julirevolution schritt biegegen wieber ein, inden fie einen noch freien Berth von breihundert Millionen ju Gunften bes Staatefchates wiedereinzog, ben fonft Berechtigten einen peremtorifden Termin jur Beltendmachung ihrer Unfprüche ftellte, und endlich ben Schluß aller Reclamationen befinitiv aussprach. 11) Streitigfeiten über Rationalguter konnen immer noch vorfommen, namentlich infofern es fich von ber Gultigfeit eines früheren Berkaufs, vom Umfange

<sup>6)</sup> G. 2. März 1832. 7) D. 27. Juli 1792.

<sup>8)</sup> Sen. Conf. 6. Flor. X. Sievon gab es jedoch einige wenige Ausnahmen.

<sup>9)</sup> G. 5. December 1814. 10) G. 27. April 1825.

<sup>11)</sup> G. 21. August 1832. 14. Juni 1835.

bes Objects, von ber Auslegung ber Zuschlagsbebingungen handelt. Diese Fragen sind in erster Instanz von den Präsecturräthen, in zweiter vom Staatsrathe zu entscheiden. Diese Competenz hatte von Haus aus einen politischen Anstrich; das Gefet, 12) welches ste gründete, zog, um den Gerichten nicht eine mit der revolutionären Erists so innig zusammenhäugende Frage zu überweisen, es vor, den abhängigen Präsecturräthen diese erceptionelle Jurisdiction zu überstragen. Sobald jedoch eine Frage in's Gebiet des gemeinen Rechts hinüberstreift, hört auch diese Gerichtsbarkeit auf, und tritt diesenige der gewöhnlichen Civilgerichte ein.

Bir baben nun die Lehre vom Domane in ihren einzelnen Richtungen naber zu betrachten. Mit Rudficht auf Die Inftitutionen ber conftitutionellen Monarchie fann man bas nationale Domane in feiner weiteften Bebeutung eintheilen in bas Rrondomane, öffentliche Domane und Staatsbomane. Die Theorie, welche bie Conftituante über bas Rrondemane aufgeftellt hatte, revolutionaren Sturmen und ben hiemit verbundenen Berfaffunge-Menderungen bald erliegen, und erhielt gulet unter ber Julidynaftie burch ein specielles Gefet 13) eine etwas veranderte Geftalt. Bahrend Diefes Gefet die Grundzuge bes Decrets vom 22. November 1790 beibehielt, ftellte es folgende abweichende Grundfate auf: Das Brincip bee heimfalls (dévolution des biens), ein Kundament bes alten Rechts und ein Sauptfat ber Conftitution von 1791, murbe aufgehoben; bas Bermogen, welches ber Konig bei ber Thronbefteigung befitt, wird nicht mehr mit bem Staatevermogen vereint; ebenfo wenig babienige Bermogen, welches er mabrent feiner Regierung erwirbt; biefes fogar bann nicht, wenn er barüber weber unter Lebenben, noch von Tobeswegen verfügt hat. Diefes Bermogen ftebt gang unter bem gemeinen Recht, fowohl hinfichtlich ber Bererbung, ale ber Besteuerung. Indem man fo im Konige ben öffentlichen und ben Brivatcharafter unterschieb, und bas Brivatvermogen vom Staatsbomane fonberte, indem man ferner erflarte, bag bie Schulden bes Ronigs nicht mehr Schulden bes Staates feien, mußte man boch in Ermagung ber Große, welche bas Brivatvermogen bes

<sup>12)</sup> G. 28. Pluv. VIII.

<sup>15)</sup> G. 2. Marg 1832.

bermaligen Königs hatte, daffelbe mit einer Burbe belaften. Während nämlich die Gesetzebung von 1790 die Dotation der Prinzen und Prinzessinnen schlechthin für eine dem Staate obliegende Laft erflärt hatte, sagt das Gesetz von 1832 bloß, daß für den Fall, daß das Privatvermögen des Königs nicht ausreiche, dem Staate diese Dotationslast für jeden einzelnen Fall durch ein besonderes Gesetz auferlegt werden könne.

Einen Bestandtheil bes nationalen Domane im weitesten Ginne bildet bas öffentliche Domane (domaine public), bas heißt ber Inbegriff berjenigen Liegenschaften, welche ausschließlich bem öffentlichen Dienfte gewidmet find. Die Doctrin bat lange Beit biefes Domane von bem Staatsbomane nicht gehörig gesonbert, und fie wurde in ihrem Irrthume burch die Kaffung mehrer Befete beftarft. 14) Allein neuere Untersuchungen, namentlich Broudbon's traité du domaine public, haben ben mahren Sachbestand aufgehellt. Das öffentliche Domane umfaßt die Staatsstraßen und Bege, die fchiff = und flogbaren Fluffe, Die Meerufer, Die Safen und Rheben. Die Festungewerfe, 15) Die bem Cultus gewidmeten Rirchen, Die Schiffahrtefanale und Staateeisenbahnen. Bochft wichtige Kolgen fnüpfen fich an jenen Unterschied. Heber bas öffentliche Domane hat ber Staat die Oberaufficht und Bolizei, und er forgt bafur, baß es im Intereffe Aller gehörig benütt werben fann. Das Staatsdomane bagegen besitt ber Staat als Eigenthumer, und hiemit ift bei Streitigkeiten eine verschiedenartige Competeng verknüpft. Die Bestandtheile bes öffentlichen Domane find bem Berfehr und ber Berjahrung entzogen; bas grabe Begentheil findet bei bem Staatsbomane Statt; 16) aus jenem Domane fann ein Begenftand in diefes übergehen. 17)

Rach Diefen Erörterungen haben wir nicht weiter nothig, alle

<sup>14)</sup> Große Schwierigkeiten machte namentlich ber Art. 539 bes Cod. civ., welcher Etwas jum domaine public rechnet, was eigentlich jum domaine de l'état gehören follte. Allein es ist gegenwärtig anerkannt, daß hiebei nur ein Redactionsfehler obwaltet.

<sup>15)</sup> Cod. civ. Art. 538. 540. 541. 16) Cod. civ. 2226. 2227.

<sup>17)</sup> S. g. B. Cob. civ. 541.

Bestandtheile bes Staatebomane speciell aufzugablen. Auch bas neuere Recht theilt biefes noch in bas forperliche und unforperliche ein. Jenes, welches theils aus Liegenschaften, theils aus fahrenber Sabe besteht, wird und junachft beschäftigen. Der Ermerb fann entweder auf einem vollerrechtlichen ober privatrechtlichen Bas jenen anbelangt, fo hatte Rapoleon 1810 Titel beruben. auf feine Eroberungen ein fogenanntes außerorbentliches Domane gegrundet, welches jeboch gegenwärtig mit bem Staatsbomane gang vereinigt ift; es follen, wie ein neueres Befet 18) fagt, alle burch Rrieg, öffentliche ober geheime Bertrage erworbene Begenftanbe bem Staate ichlechthin gehoren, und es bedurfte bemnach eines befonberen Befetes, wenn Eroberungen ober geheime Stipulationen bem Staatsoberhaupt ober ben Beneralen Rugen bringen follten. -Bas die privatrechtlichen Titel anbetrifft, fo fonnen Schenfungen und Bermachtniffe nur mit Autorisation bes Ronigs ange-Bu einem Taufche bedarf es eines besonderen nommen werben. Befebes, bem ein fehr umftandliches Berfahren bei'm Finangminifterium, Brafecten, Domaneverwaltungerath und Finanzcomité bes Staaterathe vorherzugeben hat. 19) Die fonftigen Erwerbetitel können in ber Regel auf einer einfachen Orbonnang beruhen, insofern nicht bie Auszahlung eines Breifes die Erwähnung im Budget noth-Rur die Beraußerung von Staatsgutern ichrieb menbia macht. fcon die Conftituante ben Erlaß eines Befetes und Die öffentliche Berfteigerung ale nothwendige Bedingungen vor. 20) Diefes Brincip ift noch gegenwärtig bas leitenbe; nur einzelne Ausnahmen wurden fpater gemacht; fo ift ein Befet nicht mehr erforderlich bei Berauferung ber bem Staat angehörenben Landguter, Baufer und Bebaulichfeiten, 21) bei ber Ueberlaffung von Gumpfen und Fluganfdwem= mungen, wobei noch überbieß bie Berfteigerung hinwegfällt, 22) endlich bei Einraumung von Grundftuden, welche am Saume von Staatswaldungen liegen. 23) Die einzelnen Bestandtheile bes Staats.

<sup>18)</sup> S. 2. März 1832.

<sup>19)</sup> Bergl. D. 12. December 1827.

<sup>20)</sup> D. 22. November 1796.

<sup>21)</sup> G. 16. Brum. V. G. 15. Flor. X. und 5. Bent. XII.

<sup>22) . 16.</sup> September 1807.

<sup>23)</sup> G. 20. Mai 1836.

bomane find entweder an fich schon gewissen Zweigen ber Staatsgewalt gewidmet, oder werden ihnen erst durch einen besonderen Act zugewiesen; biese Zuweisung (affectation) geschieht durch einsache Ordonnanz.

Für die Bermaltung bes Staatseigenthums gibt es Centralund Localorgane. Die Centralverwaltung liegt bem Kinanaminister ob, unter bem ein Generalbirector fteht. Die Localverwaltung fteht' amei Beamten gu, bem Brafecten und bem "Director bes Enregiftrement und ber Domanen bes Departement." Jener hat bie Ueberwachung und höhere Berwaltung, diefer bie fpecielle Obforge; jener ift ber Reprafentant bes Staates, biefer ift ber eigentliche Beichaftsführer. Ueber Domanestreitigfeiten haben, wenn man von bem icon ermahnten Berhaltniffe bei ben Rationalgutern abfieht, bie orbentlichen Civilgerichte zu entscheiben. Rur bann, wenn ein Streit amifchen bem Staat und Brivaten nicht ohne Interpretation bes Rufchlagactes entschieben werben fann, haben bie Berichte bie Berbandlung au fuspendiren und bie Parteien jum Behufe ber Interpretation an ben Brafecturrath zu verweifen. Rur in einigen wenigen Kallen ift die Wirtsamfeit ber Civilgerichte schlechthin ausgeschloffen. und tritt bie Abminiftrativcompeteng gleich von Unfang an ein. 24) Das Recht, ben Staat in Domancfachen vor Gericht zu vertreten (qualité), bat nachft bem Finangminifter ber betreffenbe Brafect, und awar ohne daß hiebei eine Ermachtigung bes Brafecturrathe nothwendig ware; bie Domaneverwaltung hat hiebei ebenfo menig mitzuwirfen. 25) Allen Rlagen von Brivaten gegen ben Brafecten in biefer Eigenschaft muß übrigens eine an ben Letteren zu richtenbe Borftellung (mémoire) vorhergeben, welche bas Ansuchen naber ju erläutern, und gemiffermaßen bas fonft übliche Borverfahren bei bem Friedensrichter ju vertreten hat. 26)

Einen ber wichtigften Bestandtheile bes Staatsbomane bilben bie Staatswalbungen, welche einer eigenen Bermaltung unter-

<sup>24)</sup> So, wenn es fich von ben bem Staat angehörenben Beilquellen (Bichy, Bourbonne, Plombieres, Provins) handelt (Arr. con. 6. Niv. XI.), fo bei Berträgen über Festungsmafereien (D. 10. Juli 1791).

<sup>25)</sup> G. 28. Pluv. VIII. 26) G. 28. October 1790. G. 28. Pluv. VIII.

werfen find. Gleich am Anfange ber Revolution bob man Die alten Aststämter (maitrises) mit ihrer gerichtlichen und abminiftrativen Auftandigfeit auf; ben orbentlichen Gerichten überwies man bie Jurisdiction; die Berwaltung bingegen wurde einem Colleg (conservation) von funf Mitgliedern übertragen , welchem in febem Departement wieder eigene Beamte (conservateurs) untergeordnet maren. 27) Spater murbe burch mehre Befege 28) bie gange Drganifatton nen geschaffen. Die Forftverwaltung wird hienach unter ber Dberleitung bes Finangminiftere burch eine Generalbirection Ein Generaldirector mit brei Unterbirectoren bilbet ben Bermaltungerath. Diefem ale Centralorgan find untergeotonet in ben zwei und breißig Forftarrondiffements die Confervateurs; und Diefen wieder in den fleineren Forftbegirfen Die Jufpectoren und Unterinspectoren. Der Befit ber Balbungen ift in ber Art vertheilt, baß Brivaten ungefahr brei Siebentel, Communen und öffentlichen Anstalten ebenfalls brei Siebentel, bem Staat hingegen nur ein Siebentel zufommt. Die Forftgefengebung wurde gulcht feftges gestellt burch ben code forestier vom 31. Juli 1827, welcher bie allen Baldungen gemeinsamen Bestimmungen enthalt, und gugleich specielle Borfchriften fur die Balbungen bes Staatedomane, Rrondomane, ber Communen, öffentlichen Anftalten und Brivaten. Sieran reiht fich bie für bas Detail ber Berwaltung wichtige ordonnance pour l'exécution du code forestier vom 1. August 1827.

Das unförperliche Domäne besteht gegenwärtig aus gewissen nutbringenden Rechten, wovon einige verpachtet (susceptibles de ferme), andere hingegen von der Staatsverwaltung selbst unmittelbar ausgebeutet werden. Zu jener Classe gehört das Jagderecht in den Staatswaldungen; die Berleihung desselben stand während der Restauration dem Könige zu und wurde unter der Julidynastie dem öffentlichen Zuschlag an den Meistbiestenden unterworfen. 29) Später erhielten auch die Bräsecte die Besugniß, dieses übrigens nicht sehr einträgliche Recht aus freier

<sup>27)</sup> D. 7. September 1790.

<sup>28)</sup> G. 15. September 1791. D. 1. August 1827. 5. Januar 1881.

<sup>29)</sup> D. 15. August 1814. G. 21. April 1882.

Sand zu verpachten. 30) Sobanu bas Rollrecht, welches ber Staat auf ben von ihm ju unterhaltenben Bruden ausuben fann, nachbem man auch einzelnen Gefellichaften ein abnliches Recht verlieben Rerner die Kahrgerechtfame (droit de bacs et bateaux). Diefe murbe von der Conftituante den Seigneurs als nicht = feubales Unrecht gelaffen. Die gefengebenbe Berfammlung bob baffelbe gang auf und verlieh Jebem die Befugnif, Kahren beliebig angulegen. 32) Das Directorium 33) beutete Diefe Gerechtfame ju Bunften bes Staates aus, indem es benjenigen Befigern von Rabren, Die bieran ihr Brivateigenthum nicht erweisen konnten, befahl, fie bem Staat abzuliefern. Seitbem wird die Rabrgerechtig. feit auf ben ichiff = und flogbaren Fluffen und Ranalen von ben Brafecten öffentlich verfteigert; bas Material gehört bem Staates ber Steigerer hat es nur ju unterhalten. Bu jener Claffe gehört endlich bie Aluffischerei (peche fluviale). Die Bermaltung hat bas Recht, einen fluß fur ichiff: und flogbar ju erflaren. Alobann muffen bie bisherigen Uferanlieger für ben Berluft ihres bisherigen Kischereirechts entschädigt werden. Die Kischereigerechtsame auf den fchiff = und flogbaren Aluffen und Ranalen wird au Bunften Des Stagtes, bem auch die Unterhaltung obliegt, öffentlich verfteigert. 34) Die Seefischerei foll burch eine Staatsgerechtsame nicht gebindert merben. Gleichwie den Anwohnern ber Gee vorzugeweise ber Seebienft obliegt, und gleichwie Diefer Dienft auch topographifc burch ein Gefet über bie Scerecrutirung (inscription maritime) abgegrenzt werben mußte, fo follten fich auch die Bortheile ber Geefifcherei auf benfelben Begirt erftreden. 35)

Diejewigen Rechte bes untörperlichen Domane, bie ber Staat unmittelbar ausübt, find: bas Recht auf herrnlofe Guter und pacante Erbschaften, bie Gelbstrafen und Confiscationen. Die Constituante hat zwar bas ben Seigneurs zustehenbe droit d'épaves aufgehoben;

<sup>20)</sup> G. 24. April 1833. 31) G. 24. Mai 1834. 32) D. 25. August 1798.

<sup>33)</sup> G. 6. Frim. VII.

<sup>34)</sup> Bergl. G. über bie peche fluviale vom 15. April 1829.

<sup>35)</sup> Eine Ordonnang v. 10. Juli 1835 hat die Grenzen der inscription maritime aufgestellt, und ebenso biejenigen Gewässer aufgezählt, auf denen die Flicherei zu Gunften des Staates verpachtet wirb.

allein fie ließ bas eminente Recht bes Staats bestehen. 36) Die herrenlofen Sachen in Rluffen (épaves de fleuves) gehören ichlechthin bem Staate, welcher bem Rinder nur bie Roften au erfenen Ueber die herrenlofen Sachen im Reere (épaves maritimes) entscheibet noch gegenwärtig bie ordonnance de la marine von 1681. Das Recht hinsichtlich ber sogenannten épaves de terre ist burch besondere Erlaffe 37) bestimmt worben. Das droit d'aubaine murbe von ber Conftituante aufgehoben; ber Cobe civil stellte es awar indirect wieder her, allein das Gefet vom 14. Juli 1819 verwischte letten Spuren. Dagegen behielt man bas alte droit de desherence, insofern es bem Staate auftand, bei. Die von ben Berichten und Administrativtribunglen verhangten Gelbftrafen fallen je nach ber Berschiebenheit ber Kalle entweber an ben Staat ober an Gemeinden, ober werden gewiffen Specialvermaltungen juge-Die Confiscation von Liegenschaften, welche burch bie Conftitution von 1791 aufgehoben, burch Decret vom 27. Juli 1792 wieber eingeführt und burch bas Strafgefegbuch von 1810 beibehalten worben mar, murbe erft burch bie Charte befinitiv beseitigt. Die Confiscation von fahrender Sabe bagegen ift eine noch vortommende Strafe, Die im Strafgesetbuch und in ben Gefeten über Dougne und indirecte Besteuerung ihren Gis bat.

Das so verwickelte Steuerwesen ber alten Monarchie mit seinen manchfachen provincialen und ständischen Berschiedenheiten wurde durch die Revolution gänzlich vernichtet, und es trat nunmehr eine Geschgebung ein, welche einheitliche Rormen für das ganze Reich aufstellte und die Grundlagen des Steuerwesens mit dem Princip der Gleichheit vor dem Gesetz in Uebereinstimmung brachte. Bon nicht geringem Einsluß auf die Gesetzgebung der Constituante waren aber auch die Doctrinen der Deconomisten. Wie diese nur eine einzige Quelle des Reichthums anerkannten und nur sie mit Steuer belegt wissen wollten, so beeilte sich die Versammlung, diese Theorie zu verwirklichen. Sie hob deshalb alle bisherigen Verbrauchs-

<sup>36)</sup> D. 22. Rovember 1790. D. 13. April 1791. Bergl. Cob. civ. 539. 713. 717.

<sup>37)</sup> Dec. min. 3. August 1825. G. 31. Januar 1833.

fteuern auf und becretirte bagegen eine Ginfommenfteuer, welche in Grundfteuer, Mobiliarfteuer und Batentfteuer gerfiel, sowie eine Capitalfteuer, welche die Enregiftremente - und Erbichaftsgebuhren, fobann auch bie Douanegefälle umfaßte. Um bie ausgefallenen Berbrauchsfteuern einigermaßen ju erfeten und um den Gemeindebedürfniffen ju genügen, bewilligte bie Berfammlung ale Bufat ju ber Grund = und Mobiliarsteuer sogenannte centimes additionnels; fie verwarf bagegen ben Borfcblag einer Besteuerung ber Ctaats-Mit Diefer Gesetgebung arbeitete fich bie Regierung burch bis auf bas Directorium. Diefes befand fich ftete in großer Beloverlegenheit und griff beghalb zu ben alten Riscalitatemitteln. führte die droits de greffe wieder ein, fchraubte Die Enregiftrementegebühren noch höher hinauf und griff endlich jur Thur = und Kenfterfteuer, fowie jur Berfonalsteuer. Das Confulat endlich brachte bie indirecten Steuern wieder in Anwendung. Auf biefen Grundlagen ruht bie neuere Steuergesetzgebung und fie hat burch bie fpateren Regierungegewalten nur im Detail mancherlei Abanderungen erlitten.

Für Frankreich ift von Wichtigkeit die Eintheilung in Repartitions und Duotitätssteuer. Jene ist vorhanden, wenn eine bestimmte einzubringende Summe von der gesetzgebenden Gewalt auf das ganze Land ausgeworfen, es aber den Localgewalten überstaffen wird, die weitere Ausschreibung auf die Bezirse und Individuen vorzunehmen. Eine Duotitätssteuer ist vorhanden, wenn allein der Steuersuß von der gesetzgebenden Gewalt bestimmt wird, so daß der gesammte Steuerertrag das nicht sogleich zu erkennende, sondern erft zu erwartende Ergebniß ist. Zur ersten Classe gehört die Grundsteuer, zur zweiten Classe dagegen die Patentsteuer und alle indirecten Abgaben.

Wir handeln junachst von ben birecten Steuern. Die Grund fteuer (impot foncier) wurde in ihrer Allgemeinheit zuerst durch ein Decret 38) ber Constituante eingeführt, beffen Principien ein späteres Geset 39) noch naher ausgeführt hat. Die Steuer lastet zwar auf bem Grund und Boben; ber Elgenthumer kann ben-

<sup>38)</sup> D. 23. November 1790.

<sup>39)</sup> G. 3. Frim. VII.

felben inbessen zu Gunften ber Commune berelinguiren (délaissement) und ber Staatsichat fann andrerfeits bie Enteignung einer Liegenfchaft betreiben, Die burch Schuld bes Befigers Richts eintragt. Die Steuer ift von Demienigen ju entrichten, welchem bas nugbringende Gigenthum zufteht. Gie laftet auf dem Rettoertrag ber Liegenfoaften, welcher nach iveciell aufgestellten Regeln zu ermitteln ift. Arei von ber Steuer find einestheils die Staatsguter und die jung öffentlichen Dienft bestimmten Liegenschaften, anderntheils im Intereffe bes Acerbaus die urbar gemachten gandereien und die bier aufgeführten Gebäulichkeiten mahrend einer Reihe von Jahren. gange Steuer wird jedesmal im Befete felbft unter die Departements ansgeworfen; die Grundlage biefer Bertheilung ift alle funf Jahre nen zu untersuchen, bamit bie Laft im fteten Berhaltnig zur Bevolferung amb jum Grundwerthe bleibe. Die Auswerfung auf Die Arrondiffements geschieht vom Generalrath bes Departement, und nothigenfalls vom Brafecten allein nach ben von ber Steuerbirection aufzustellenden Tabellen. Der Arrondiffementerath vertheilt die Stener unter die Gemeinden; die Gemeinde, vertreten durch die Bertheilungscommission (commission des répartiteurs), wirst sie auf die einzelnen Die Grundlage hiebei bilbet ber Catafter, und Individuen aus. Die Cataster ber Gemeinden bienen in ihrer Gesammtmaffe wieber ben Berwaltungsbehörden und ber gesetzgebenden Gewalt jum Begweiser. Schon vor ber Revolution finden wir eine Art Catafter im Languedoc und in ber Provence; erft die Revolution gab diefem Inftitut eine größere Ausdehnung. Die Conftituante 40). verfügte bereits die Anfertigung von Maffen = und Barcellarblanen ber Com= munen; ber Convent decretirte bie Errichtung von Cataftern für bas gange Bebiet ber Republit; Napoleon außerte im Staatsrathe, man habe Nichts fur ben Grundeigenthumer gethan, und wer ein qutes Catastergefet aufstelle, verdiene ein Denfmal; allein erft feit bem Gefete vom 31. Juli 1821, welches bie Catasterfoften unter bie nothwendigen Departementsausgaben ftellte, hat die Sache einen rechten Fortgang genommen; ber Parcellarcatafter hat feitbem eine große Ausbehuung erhalten und bis jum Jahre 1836 maren an hunbert

<sup>40)</sup> D. 21. August und 16. Ceptember 1791.

und breizehn Millionen von den Departements für biefe wichtige Operation verausgabt.

Die Thurs und Fenstersteuer 41) wurde im Jahre VII eingeführt. Sie lastet nur auf bewohnten Gebäulichkeiten, und wie das Gesetz nur diese Thatsache im Auge hat, so wird auch dem Miether diese Steuer in den Wahlcensus eingerechnet, selbst bann, wenn sie vertragsmäßig vom Eigenthümer zu tragen ist. Das Gesetz macht keinen Unterschied zwischen Wohnungen in der Stadt und auf dem Lande, hat dagegen den Tarif nach Maßgabe der Bevölkerung der Stadt oder Gemeinde, sowie nach der Jahl der Deffnungen und der Stockwerke abgestuft. Die Steuer war ursprünglich eine Duotitätssteuer und wurde, nachdem die Gesetzgebung mehrmals gewechselt hatte, zuleht (1832) zu einer Repartitionssteuer. 42)

Die Berfongle und Mobiliarsteuer (impôt personnel et mobilier) ift eine vermischte, welche eigentlich zwei gang verfcbiebene Steuern umfaßt, Die in ber Gesetgebung balb getrennt, balb vereinigt auftreten. 43) Die Berfonalsteuer, gewiffermaßen ber aften capitation entsprechend, beträgt ben Werth von brei Arbeitstagen, von benen jeber nicht weniger als fünfzig Centimes und nicht mehr als anderthalb Franken betragen foll. Gie wird fowohl von ben einheimischen, ale ben fich in Franfreich aufhaltenben fremben Arbeitern erhoben. Die von der Conftituante geschaffene Mobiliar-Reuer besteht in einem Theile bes Mobiliareinfommens, beffen Große nach bem Miethwerthe ber Bohnung bemeffen wird. Die Conftituante ging von ber Unficht aus, bag ber Arme gewöhnlich einen größeren Theil feines Gintommens auf die Miethe verwendet, als ber Bohlhabende, und richtete bienach bie Bafis biefer Steuer ein, 44) über beren Detail fich julest bas Gefet vom 21. April 1832 Die Städte haben feitbem bas Recht, die Berfonal = und Mobiliarsteuer entweder gang oder theilweife in eine indirecte, von gewiffen Lebensbedürfniffen in ber Korm bes Octroi ju erhebende ju

<sup>41)</sup> G. 4. Frim. VII. 42) S. 21. April 1832.

<sup>43)</sup> Bereinigt im G. 3. Riv. VII, getrennt im Jahre 1831, wieder vereinigt im G. 21. April 1832.

<sup>44)</sup> D. 13. Januar 1791.

verwandeln, wozu jedoch außer dem Beschluß bes Municipalraths noch die Autorisation mittelft foniglicher Ordonnang erforberlich ift.

Die Batentfteuer, eine Quotitatofteuer, ift theils eine fire, theils eine verhaltnigmäßige Abgabe. Die fire ift übrigens nicht in gang Franfreich einförmig, sondern gerfällt in fieben Categorieen, bie nach ber Bevolferung und ber Beschaffenheit ber Industrie wechseln. 45) Die verhaltnigmäßige richtet fich nach bem Miethwerth ber Bobnungen, Bertftatten und fonftigen Raume und betragt gewöhnlich ein Behntel bes Miethpreifes. Diefe Steuer, welche aliabrlich ju entrichten ift, laftet als eine verfonliche auf allen Denjenigen, welche Sandel, Induftrie, ein Gemerbe ober irgend ein Geschäft (profession quelconque) treiben, jedoch mit gewiffen Ausnahmen. Die Constituante, welche zuerft biefe Steuer einführte, 46) hatte nur bie Abficht, an die Stelle ber alten Meifter = und Innungsabgaben (droits de maîtrise et de jurande) und bes sogenannten vingtième d'industrie eine ben neuen Sandels - und Gewerbverhaltniffen angupaffende Abgabe ju fegen, und mar weit entfernt, hiebei an bie boberen Beschäftigungen zu benten. Erft bas Directorium hat biefe Steuer auf bie Aerate ausgebehnt; ben Abvocaten hat man fie feitbem auch aubenten wollen, ohne daß jedoch bie Gefetgebung bis jett barauf eingegangen mare.

Die Constituante hatte, um etwas Anderes an die Stelle der von ihr unterdrückten Octrois zu setzen, und um den Communen ihre Berwaltungskosten zu beden, die sogenannten sous additionnels geschassen; sie sind geblieben, obgleich die Octrois wiederhergestellt wurden. Diese Steuer, nunmehr centimes additionnels genannt, bildet, bald als centimes législatifs, départementaux, ordinaires und extraordinaires, bald als centimes communaux vorsommend, stets einen Jusat zu seiner der vier directen Steuern und jedem dieser Busätze ist ein gewisser Zweck vorgeschrieben, welchem er dienen soll.

Bur Erhebung Diefer Steuern wirfen zwei Berwaltungsorgane unter ber Oberaufficht bes Finanzministers mit. Die "Berwaltung ber birecten Steuern" hat die erforderlichen allgemeinen Einleitungen zu treffen; ihr ift in jedem Departement eine "Direc-

<sup>45)</sup> G. 1. Brum. VII. G. 26. Marg 1831.

<sup>44)</sup> D. 3. Mars 1791.

tion" untergeordnet, bestehend aus einem Director, einem Inspector und mehreren Controleurs. Die "Schatverwaltung" hingegen bat Die wirfliche Erhebung ju betreiben und ju centralifiren; fie reicht burch die Generaleinnehmer, die Einnehmer (receveurs particuliers) und Steuererheber bis in die einzelnen Bemeinden binab. Steuerbirection hat alle Jahre Die Berzeichniffe ber Steuerpflichtigen ieber Gemeinde aufzustellen; biefe Bergeichniffe merben burch einen Befchluß bes Brafecten fur vollziehbar erflart; fie geben von bem Director an ben Ginnehmer, von biefem an ben Erheber und von Diefem an den Maire, ber fie, nachdem er eine allgemeine Aufforderung jur Bahlung ber Steuer erlaffen bat, wieber bem Erheber aurudftellt. Den faumigen Steuerpflichtigen trifft zuerft eine einfache, fostenlose Aufforderung. Binnen acht Tagen fann bie Reihe wirtfamerer Mittel beginnen. Buerft fommt eine fogenannte sommation avec frais, dann bie contrainte par garnison, b. h. es wird bem Saumigen auf eine gewiffe Zeit ein von ihm zu Berfoftigenber (garnisaire) ins haus gelegt; alebann erft erfolgt in ben gewöhn= lichen Formen bie Saifie auf fahrende Babe und Früchte, und gulett auf Liegenschaften. Ift eine Steuer nicht auf ben rechten Begenftanb ausgeworfen, ift fie ju boch gegriffen, ober foll fie wegen Ungludefällen gang ober theilweise nachgelaffen werben, fo ift eine entsprechenbe Borftellung (demande en dégrèvement) an ben Unterprafecten ju richten. Diefer hat bas Gutachten bes Controleurs und bes Steuerbirectors einzuholen; wenn biefer Lettere nicht auf die Reclamation eingeht, fann ber Reclamant eine Erpertife veranlaffen. scheidung fteht bann nur bem Brafecturrath ju, wenn es fich von ben amei erften ber obengenannten Falle handelt; und nur bem Brafecten, wenn bie zwei lettgenannten Falle vorliegen. Dort handelt es fich von ber Competeng ber Abminiftrativjustig, hier von ber bloßen Billigfeit, von ber justice gracieuse. Der weitere Recurs geht vom Brafecturrath an ben Staaterath, vom Brafecten hingegen an ben Kinangminifter.

Während die erwähnten vier directen Steuern einen gewissen allgemeinen Charafter tragen und gemeinen Rechtes sind, gibt es noch einige andere, welche eine Sonderstellung einnehmen. So wird von allen Bergwerfen eine Abgabe (redevance sur les mines)

erhoben, die sich nach dem cubischen Inhalt und dem Nettoproduct richtet. 47) So von gewissen Privatinstituten eine Abgabe, welche ehedem als Dotation der Universität zu gute kam, nunmehr aber direct in die Staatscasse fließt. 48) Jur Beförderung des Primärzunterrichts wird eine Abgabe erhoben, welche zunächst von den Localbehörden festzusehen ist, nöthigenfalls aber durch einsache Ordonnauz ausgeschrieben werden kann. 49) Auch zur Unterhaltung der Vicinalwege muß von dem Municipalrath eine in Natur oder Geld zu leistende Abgabe (prestations pour les chemins vicinaux) erhoben werden. 50)

Unter ben indirecten Steuern erwähnen wir gunachft bie Abaabe von den Getränken (impots sur les boissons), eine Abgabe, die bei einigen Getranken bloß ale droit de fabrication und de consommation, bei anderen als droit de circulation, d'entrée und de détail vorfommt. 51) Die fo verhafte Abgabe vom Sala, die Gabelle, wurde icon 1790 aufgehoben; erft bas Raiferreich magte es, ben Salzverbrauch wieder gu besteuern. 52) Ueber bie Besteuerung bes Buders verbreiteten fich julet unter ber Ruliregierung zwei ausführliche Befete. 53) Die Conftituante behielt im boberen Staateintereffe bas Pulvermonopol bei, worüber fpater 54) ein jest noch geltenbes Befet erging. Das fo einträgliche Zabatemonopol bagegen murbe trop bes lebhaften Biberftanbes Mirabeau's von ber Conftituante aufgehoben 55) und erft fpater allmählig im ausgebehnteften Maage wiederhergestellt. 56) Die Abgabe von Spielfarten mar querft 1778 eingeführt, bann 1791 aufgehoben worden und ward fieben Jahre fpater wieber eingeführt. 57) Bur Controle ber Aechtheit von Gold = und Silbermaaren bestand schon im funfzehnten Jahrhundert eine Tare, welche auch mahrend ber Revolution fortdauerte. 58) Kerner wird von den Unternehmern

<sup>47)</sup> G. 21. April 1810. D. 6. Mai 1811.

<sup>48)</sup> D. 17. Marz 1808. 49) G. 28. Juni 1833. 50) G. 21. Mai 1836.

<sup>51)</sup> G. 5. Bentof. XII. G. 28. April 1816. 52) G. 24. April 1806.

<sup>53)</sup> G. 18. Juli 1837 und 8. Juli 1840. 54) Bergl. G. 13. Frucklb. V.

<sup>55)</sup> D. 14. Februar 1791.

<sup>56)</sup> G. 5. Bentof. XII. D. 29. December 1810. G. 23. April 1840.

<sup>51) 6. 7.</sup> Benbem. VI. 58) 6. 5. Benbem. XII.

öffentlicher Fahrgelegenheiten und wegen der Flußschiffahrt eine Abgabe (droits sur les transports par terre et par eau) erhoben.

Die Detrois werben am Gingange von Städten von gemiffen bier eingeführten Berbrauchegegenftanden erhoben und bienen haupt= fichlich, um bie Roften ber Spitaler, bes Brimarunterrichts und fonftige Bemeindeausgaben zu beden; ihr Ertrag fommt jedoch auch bem Staate ju Gute, welcher bas Behntel vorwegnimmt. Schon unter der alten Mongrchie hatte das Ronigthum Städte autorifirt (octrové), fich jum Behufe ber Gemeindeausgaben felbst zu besteuern: Diefe Octrois hatten bis zur Revolution fortgebauert, und ber Staatofcan hatte bis aulent einen bedeutenden Theil bievon verfcblungen. Die Octrois ber alten Monarchie nun wurden von ber Conftituante aufgehoben. 59) 3m Jahre VIII fprach fich bas Gefes fur die facultative Biederherftellung ber Octrois aus; balb barauf wurden fie fogar fur ben Fall ale nothwendig vorgefdrieben, wenn bie Spitaler fein genügendes Gintommen befäßen, und hießen damals octrois municipaux et de bienfaisance. 60) Ein allgemeines Reglement enthielt bas Decret vom 17. Mai 1809, welches bie gu besteuernden Gegenstande in funf Claffen eintheilte. 61) Die Octrois konnten übrigens verpachtet werden. hiemit waren jedoch balb folde Migbrauche verbunden, daß ein faiferliches Decret die Erhebung ber Octrois ber "Bermaltung ber indirecten Steuern" überwies, 62) und ber faiserliche Despotismus verfaumte nicht, Die reichen Erträgniffe ju gang anderen, ale ftabtifchen 3meden ju benüten. Groß mar hierüber bas Migvergnugen. Die Restauration fühlte bas Bedürfniß, ben Gemeinden bie Bermaltung ihrer Steuern wiederzugeben; die Bervachtung ließ man anfangs jedoch nicht gu. 63) Ein Gefet vom 28. April 1816 erging fich in großer Ausführlichfeit über biefe gange Materie. Sienach ftellen fich folgende Rormen beraus: Gin Octroi foll errichtet werben, wenn bie Ginfunfte einer Bemeinde jur Dedung ber Ausgaben nicht hinreichen. Die Initiative hat ber Municipalrath. Indeffen fann auch ber Brafect auf Inbe-

<sup>56)</sup> D. 19. Februar 1791. 60) G. 27. Frim. und 5. Bent. VIII.

Boissons, comestibles, combustibles, matériaux, fourrages.

<sup>62</sup> D. 8. Februar 1812. 63) G. 8. December 1814.

trachtnahme einer folden Dagregel bringen, und, wenn ber Municipalrath hierauf nicht eingehen will, fann eine fonigliche Orbonnang bie Errichtung eines Octroi vorschreiben. Der vom Municipalrath aufzustellende Tarif ber ju erhebenden Abgaben ift von Stufe ju Stufe burch die Bermaltungsbehörden ju prufen, und erlangt burch fonigliche Orbonnang feine endgultige Rraft. Es ift bieg bie einzige Steuer, Die erhoben wird, ohne burch ein formliches Befet fpeciell bewilligt zu fein. Die Erhebung bes Octroi fteht ber Gemeinbe-Bermaltung gu, und fann auf mehre Arten bewerfftelligt werben. Die Gemeinde fann ben Ertrag (mit Ausnahme bes Behntels) gang an fich gieben; bann führt ber Maire bie Aufficht über bie Erhebung; er prafentirt jur Stelle bes prepose en chef, welcher vom Ringna-Minifter ernannt wird; er ftellt unter Billigung bes Brafecten bas übrige Berfonal an, und trifft alle fonftigen Magregeln; in biefem Falle fpricht man von einer regie simple. Das Erhebungerecht fann aber auch an ben Deiftbietenben verfteigert merben; bann ernennt ber Bachter unter Genehmigung bes Brafecten bie Beamten, und erhebt burch biefe ben Octroi; hier fpricht man von einem bail à ferme. Die sogenannte régie intéressée hat ben 3med, die Rachtheile bes foeben ermannten Berhaltniffes ju mildern; es wird alebann ber vom Bachter über ben Bufchlagepreis hinaus erhobene Gewinn gur Salfte ber Gemeinbe jugewiesen; etwa bie Salfte ber bestehenden Octrois wird auf biefe Art verwaltet, welche ben Maire einer großen Mubewaltung entbindet. Endlich fann auch ber Munis cipalrath ber "Bermaltung ber indirecten Steuern" bie Erhebung gegen eine Abfindung (abonnement) übertragen. Die Gesetgebung hat die Frage, wie im Intereffe ber Gleichheit vor dem Gefete ber Octroi ju erheben und wie bei Contraventionen ju verfahren fei, Der Octroi laftet nur auf Begenftanben bes genau beantwortet. Orteverbrauche, und barf unter biefen bie unumganglich nothwenbigen, wie Salg und Getreibe, nicht berühren; ebensowenig barf er bie Gemeinbe durch feine Anfabe gang ifoliren, ober ben Digbrauch ber früheren inneren Douanen wiederherstellen; er ift endlich am Allermenigsten gegen ben Berfehr mit Urstoffen ober Baaren gerichtet.

Die Conftituante, welche alle Schranten bes inneren Bertehrs nieberwarf, ließ bie Douane an ben Grenzen bes Reichs bestehen,

und folgte im Bangen ben Ibeen Colbert's, beffen Tarife fie inbeffen zeitgemäß umgestaltete. Sie fab nicht junachft auf bie zwanzig Dillionen. welche bamals bie Douane bem Staat einbrachte, fonbern hob mehr ben national = öconomifchen Befichtspunft bes Schutes bervor; fie wollte ber Ginführung berjenigen Gegenftanbe, welche ber inlandische Rleiß liefern fonnte, nur ber Ausführung ber für bie Nationalinduftrie nothwendigen gemiffe Sinderniffe entgegenseben; fie wollte Abgaben einführen, um ben inlandifchen Manufacturen bie Concurreng mit ben ausländischen zu erleichtern. Auf biefen Grundfaten beruhten bie Decrete ber Conftituante; 64) und bieran wurden fpater nur noch Detailveranderungen gemacht. Die Bermaltung ber Douane fteht unter Oberaufficht bes Kinangminifters einem Bermaltungerath ju, welcher aus einem Director und vier Unterbirectoren besteht. 63) Die Localverwaltung ift unter feche und zwanzig Directionen vertheilt. Die Organisation ift halb burgerlich, halb militarifc. Die Douanebeamten leiften einestheils vor ben Gerichten einen Gib, und begleiten in Donanefachen bas Umt von Buiffiers; anderntheils find fie in militarifcher Sinfict in Die vier Legionen bes Rordens, Dftens, Gubens und Weftens abgetheilt. 66) Die Grenzbezirke, in benen bie Douane ihre eigenthumliche Gemalt ausübt, zerfallen in einen rayon de terre und in einen rayon maritime; Entrepots bestehen sowohl an ber Grenze, als im Innern. Dbwohl bie Douane als Theil ber indirecten Besteuerung nur auf ber Befetgebung beruhen foll, fo fchien es boch nothwendig, ber Regierung bas Recht ju verleiben, auch ohne unmittelbare Mitwirfung ber gesetgebenben Gewalt Diejenigen provisorischen Dagregeln zu ergreifen, bie im Intereffe ber nationalen Boblfahrt einen augenblidlichen Entschluß erforberten. 67)

Während bei ben birecten Steuern vielfach die Competenz ber Prafecturrathe eingreift, findet bei ben indirecten Steuern eine eigentliche Administrativcompetenz nicht Statt; das Gefet halt sich direct an den Gegenstand; die Uebertretung wird mit Consideration, Gelbbuse oder Gefangniß bestraft; sobald aber Eigen.

<sup>64)</sup> D. 2. März und 22. August 1791. 65) D. 17. Mai 1817.

<sup>64)</sup> D. 31. Mai 1831. 61) G. 27. Flor. X. G. 17. Decemb. 1814.

thum. Bermogen ober perfonliche Freiheit in Frage fteben, haben Die orbentlichen Berichte einzuschreiten. Die Berfolgung fann nur von ber Regie ausgeben; bloß beim Octroi fann bas öffentliche Ministerium von Amtemegen einschreiten. Die Gerichte haben auf bie von ben betreffenden Beamten aufgenommenen Brotocolle bin lediglich bas Gefet anzuwenden; Die einzelnen Bermaltungebehörden hingegen fonnen in Erwägung ber Umftanbe bie Strafe nachlaffen. Die Beitreibung ber indirecten Steuern geschieht burch die contrainte, bas beißt, ben fraft bes Gefetes vom competenten Beamten erlaffenen Befehl, gegen ben Pflichtigen bie Strenge anzumenben. 68) Sie geht von bem Director oder Einnehmer ber Regie aus, und muß von dem betreffenden Friedensrichter fur executorisch erflart werden. Gie hat alsbann die Rraft eines proviforisch vollziehbaren Urtheils, und fann entweder eine Saifie ober eine hypothecarifche Inscription zur Folge haben. Der Pflichtige fann hiegegen Oppofition ergreifen; Diefe ift bei dem betreffenden Civilgericht einzuleiten, gegen beffen in ber Rathofammer auszusprechendes Urtheil feine Appellation, wohl aber requête civile oder Caffation zuläsfig ift. In allen Octroi = und Douanesachen geht die Opposition an den betreffenden Friedenbrichter, von welchem man an bas Civilgericht appelliren fann. 69) Für die Berjährung der Klagen fomohl der Regie gegen ben Bflichtigen, ale biefes gegen jene, infofern er unrecht bezahlte Gefälle gurudverlangt, find furze Termine anberaumt. 70)

Bum Schlusse noch einige Worte über bas Enregistrement. Unter ber alten Monarchie hatte es einestheils zu Gunften ber Seigneurs verschiedene Mutationsgebühren, lods et ventes, rachat und relief, anderntheils zu Gunften des Königthums die droits d'insinuation, de contrôle, de centième denier gegeben. Diejenigen Rechtshandlungen, welche der Feudalismus verschont hatte, wurden um so sicherer von der königlichen Fiscalität erreicht. Die Constituante und die geschgebende Versammlung batten noch einigersmaßen jene Feudalgefälle geschont; erst der Convent hob sie durch

<sup>66)</sup> D. 1. Germ. XIII. G. 28. April 1816. 69) G. 25. Mai 1838.

<sup>10)</sup> Bergl. G. 28. April 1816. G. 15. Juni 1835.

fein berühmtes Decret vom 17. Juli 1793 ohne alle Enticabigung auf. An die Stelle ber bem Staatoschabe jugefloffenen Controls und Infinuationsgebühren und bes centième denier hingegen fette bereits die Conftituante eine neue Abgabe unter bem Ramen Enregi= ftrement, 71) welche von ben notariellen Urfunden und Erploits ber Buiffiere au erheben und bestimmt mar, beren Datum ju confta-Beiter ging icon ein Gefet vom 9. Benbem. VI, welches bereits auch die Befitveranderungen, bei benen feine Urfunde vorfam, wenn nur eine Bestheinweifung ftattfand, berbeigog. weiteften endlich bas Befet vom 22. Frim. VII, welches bie Abgabe bes Enregistrement auf eine Reihe speciell aufgezählter Acte, fowie alle Mutationen ausbehnte, die beffelben überhaupt fähig maren. Auf Diefem Befete, fowie auf einem nachträglichen Befete vom 27. Bentofe IX, beruhen noch gegenwärtig bie Sauptgrundfate biefer fehr verwidelten Lehre. Rur ber Tarif bes Jahres VII ift feitbem burch fünf neuere Gefete 72) veranbert worben.

<sup>71)</sup> D. 5. December 1790.

<sup>72)</sup> G. 28. April 1816. 15. Mai 1818. 16. Juni 1824. 21. April 1832. 24. Mai 1834.

## Achtes Kapitel.

Die Polizei gerfällt in bie gerichtliche und in bie Bermaltungs-Bolizei, die lettere wieder in die Staats - und Municipalpolizei. Bir beichaftigen uns junachft mit ber Staatspolizei, melche bas Bange ber Befellichaft ale Begenstand ihrer Dbiorge und unmittelbaren Ginwirfung ju betrachten hat. Gine treffliche Erlauterung biefes Begriffs hat das Circular Fouche's, bes Bolizeiminifters von 1815, gegeben und ein Ibeal aufgestellt, hinter welchem freilich bie Braris ftets jurudblieb. 1) Unter ber alten Monarchie hatte gmar Colbert im Cbict von 15. Mary 1667 bie Trennung ber Rechtepflege von ber Bolizei angebahnt, und diese Trennung wurde auch binfichtlich ber untergeordneten Organe burchgeführt; allein es trotten bie Barlamente immer noch und fie mahrten fich bas Recht, allgemeine Bermaltungs = und Polizeireglements ju erlaffen. Erft bie Conftituante brach biefe Macht, und ftellte bie Trennung ber Juftig von ber Bermaltung als einen ber hauptgrunbfage bes neuen Staaterechte auf; 2) entruftet über bie gabllofen graulichen Mißbrauche, welche ber Bolizei bes achtzehnten Jahrhunderte vorgeworfen wurden, schaffte fie fogar bie gesammte fogenannte hobere Bolizei überhaupt ab, und gestattete nur noch die Municipalpolizei. 3) Die

<sup>1)</sup> In diesem Circular heißt es: Calme dans sa marche, mesurée dans ses recherches, partout présente et toujours protectrice, la police ne doit veiller que pour les progrès de l'industrie, de la morale, pour le bonheur du peuple et le repos de tous. Elle est instituée, ainsi que la justice, pour assurer l'exécution des lois et non pour les enfreindre, pour garantir la liberté du citoyen et non pour y porter atteinte, pour assurer la sécurité des hommes honnêtes et non pour empoissonner la source des jouissances sociales. Elle ne doit ni s'étendre au delà de ce qu'exige la sûreté publique ou particulière, ni gêner le libre exercice des facultés de l'homme et des droits civils, par un système violent de précautions.

<sup>2)</sup> D. 16. August 1790.

<sup>3)</sup> Bergl. Inftruction vom 29. September 1791.

lettere mar mabrent ber Revolutionoffurme obnmachtig; Die Staatspolizei aber wurde nach ber Erifis vom 9. Thermidor bem Cone vente wieder jum Bedürfniß, welcher bas Decret vom 1. Germinal III über die grande police erließ. Der Strafcober vom 3. Brumaire IV ging noch über die Theorie der Conftituante bingus, und erklarte die gerichtlichen und polizeilichen Functionen für unvereinbar. Unter bem Confulat gabite ein Arrêté 4) bes erften Confule alle Diejenigen Kunctionen ber allgemeinen und ber Municipalpolizei auf. welche bem Bolizeiprafecten von Baris zufteben follten. d'instruction criminelle vom Jahre 1808 hat indeffen ben Grundfat einer absoluten Unvereinbarfeit, wie er im Jahre IV aufgestellt worden mar, nicht überall burchaeführt. Go ift ber Inftructions. richter augleich Beamter ber Gerichtspolizei; er ift fogar nach bem Gefete vom 10. April 1831 (über bie Aufläufe) in gemiffen Begiebungen zugleich Beamter ber Bermaltungspolizei; umgefehrt fann auch ber Brafect in manchen Begiehungen Die Functionen eines Beamten ber Gerichtspolizei ausuben.

Bir haben nun bie Staatspolizei in einigen ihrer Sauptrichtungen zu betrachten. Die ihr obliegende Sorge für bie Eriftenz ber Gefellichaft führt uns gunachft gur Gefengebung über bie Subfiftengmittel. Der Betreibehandel fand ehebem an ber provincialen Abgeschloffenheit ein machtiges Sinberniß. führten die Fortschritte ber Nationaloconomie schon vor bem Minifterium Turgot's ju bem Epicte vom 25. Mai 1763, welches bie freie Circulation im Innern gestattete, von Turgot im Arret be Confeil vom 2. November 1774 erneuert, jedoch von beffen Rachfolger balb wieder aufgehoben murbe. Der ehebem gleichfalls beschranfte Berfehr mit bem Auslande wurde burch ein Edict vom Juni 1764 im Bangen freigegeben, jedoch mit ber Befchranfung, bag, fobald ber Breis bes Getreibes ein gewiffes Limito überfchritte, bie Ausfuhr verboten werben fonnte. Die Conftituante becretirte gwar bie Kreiheit bes Berfehrs im Innern, verbot aber megen ber Sungersnoth vorläufig bie Ausfuhr aus bem Reiche. 5) Diefes Berbot

<sup>4)</sup> Arr. 12. Deffidor VIII.

<sup>5)</sup> D. 29. August 1789. 7. December 1790.

bauerte eine lange Beit fort, und erft 1814 murbe ber Berfehr über bie Reichsgrenzen unter gemiffen Bebingungen wieber geftattet. Das Befet vom 4. Juli 1821 ftellte in llebereinftimmung mit bem Ebicte von 1764 eine Tare auf, welcher die Gin = und Ausfuhr unterliegen follte, und womit, sobald ein gewiffer Breis eintrat, ein eventuelles Berbot verbunden mar. Auch biefes Spftem murbe burch bas Gefet vom 15. April 1832 umgestoßen, welches bie Freiheit ber Gin = und Ausfuhr aussprach, jedoch Douanegebühren einführte. Inbeffen besteht immer noch bas Recht bes Staatsoberhaupts, wenn bie Intereffen bes Landes burch biefe Freiheit augenblicklich allzusehr leiben follten, mittelft Orbonnang bie Ausfuhr ber Lebensmittel gu verbieten; eine folde Ordonnang ift bann noch nachträglich von ben Rammern ju genehmigen. 6) Die Freiheit bes Berfehrs im Innern ift burch bas Decret vom 4. Mai 1812 bestätigt worben. Der Berwaltung wurde indeffen bie Befugniß übertragen, gegen wucherliche Unhaufung von Getreide einzuschreiten, und die Sandler und Grundeigenthumer zu nöthigen, ihren Borrath auf die Marfte zu bringen.

Im Gebiete der Sanitätspolizei verbreitet sich das Gesetz vom 3. März 1822 und die sich hieran knüpfende Ordonnanz vom 7. August über die Maßregeln gegen die vom Auslande her drohens den ansteckenden Krankheiten. Es werden hier Abstusungen von Borsichtsmaßregeln angegeben, und zugleich für die Uebertreter gewisse Strafen, unter diesen auch die Todesstrafe, sestgeset. Sanitätsbehörden sind die Intendanzen und Commissionen, welche unter der Aussicht der Präsecten und des Ministers des Innern stehen, und deren Mitglieder an den dem Sanitätsregime untersworsenen Orten die Functionen von Beamten des Civispands und der Gerichtspolizei versehen. Für die im Innern des Landes ausbrechenden Epidemieen ist in jedem Arrondissement ein Arzt bestellt, welcher in Verbindung mit den Maires die Unterpräsecten und Präsecten zu den geeigneten Maßregeln zu veranlassen hat.

Die Sorge für Aufrechthaltung ber öffentlichen Ruhe und Sicherheit hat seit bem Ausbruche ber Revolution

<sup>6) 6. 17.</sup> December 1814. Art. 34.

ju einer Reihe von Gefegen geführt, welche je nach ben vorherrschenden politischen Tendenzen ber Regierung und ben von gewiffen Barteien ju befürchtenben Gefahren die feit ber Conftituante anerfannten grundrechtlichen Bestimmungen manchfachen Beidrankungen unterwarfen. Siehin gehören g. B. Die Gefete über bas Affociationerecht, fowie uber ben öffentlichen Unfchlag und Ausruf, worüber wir bei ber Erorterung ber Grunbrechte noch naber banbeln werben. Reben biefen vorbeugenben Dagregeln gegen Gefellichaften und Brovocationen ju Storungen ber öffentlichen Ordnung bedurfte es auch eines Gefetes, welches ben Staatsburgern von vornherein bie Mittel ju Revolten nahm. Schon mehre altere Erlaffe 7) hatten Geloftrafen auf ben Befit von mehr ale funf Rilogrammen Jagdpulver gefest; im Gefete von 1834 wurben als Marimum bes Borrathe für jeben Burger zwei Rilogramme bestimmt und zugleich bei Gefängnifftrafe jebe Anhaufung von fonftigem Bulver verboten. Seit 1774 mar ber Berfehr mit Rriegemaffen in Franfreich verboten. Ein Decret Rapoleon's 8) fcbrieb ben Burgern vor, ihre Rriegewaffen ju beclariren und gegen Entichabis gung an die Mairieen abzugeben. Gine Ordonnang vom 24. Juli 1816 fügte gegen Uebertreter biefes Decrets bie Gefängnifftrafe hingu, welche auch in bas Gefet von 1834 überging, zu beffen Ausführung Saussuchungen ftattfinden burfen. Sievon abgefeben ift bas Gewerbe eines Baffenhandlers an fich frei, und fann ohne vorhergebende obrigfeitliche Erlaubniß ausgeübt werben; nur findet eine burch ein Reglement 9) angeordnete Uebermachung von Seiten ber Maires Statt.

Was nun die unmittelbaren Maßregeln gegen gewaltsame Störungen der öffentlichen Ordnung betrifft, so hatte die constituizende Bersammlung, um mit Erfolg gegen die Emeuten kampfen zu können, das Martialgeses 10) decretirt, und außerdem durch ein Geset vom 26. Juli 1791 die Formen sestgestellt, unter denen die Ausbietung und Anwendung der öffentlichen Gewalt gegen Ausläuse stattsinden sollte. Das Martialgeses

<sup>7)</sup> G. 13. Fructib. V. 23. Pluviose XIII. 8) D. 28. Marj 1815.

<sup>9)</sup> Regl. 14. December 1810. 10) D. 21. October 1791.

wurde 1793 wieder aufgehoben; 11) das Gefet vom 26. Juli bagegen besteht neben bem unter der Juliregierung erlassenen Gefete vom 10. April 1831, welches nicht fowohl die Anwendung der öffentlichen Gewalt, als den Auflauf an sich und die Modalitäten seiner Strafbarfeit im Auge hat.

Ueber bie Bebingungen bes Belagerungeguftanbes hatte bereits bie Conftituante ein Decret 12) erlaffen, welches jeboch nur für Keftungen und bei ben burch die Rahe fremder Truppen herbeigeführten Gefahren anwendbar mar. Der Belagerungezustand tonnte hienach nur burch ein Decret bes gesetgebenden Körpers ober nothigenfalls burch eine (von biefem nachträglich zu genehmigende) fonigliche Broclamation verhängt werben. Diefes Decret war mithin weber in allen Städten bes Innern, noch bei bloßem Aufruhr anwendbar. Diefe Lude fullte bas Gefet vom 10. Fructibor V aus, welches fur beide eben ermahnte Berhaltniffe ben Belagerungsguftand zuließ, jedoch immer noch bie Mitwirfung ber gefetaebenben Bewalt für jeden fpeciellen Kall verlangte. Nichtebefto= weniger ließ fich faum einige Tage nachher, gleich nach bem 18. Fructibor, bas Directorium von ben Reften ber Bolfevertretung bas Recht zuerfennen, felbftftanbig ben Belagerungezuftand gu verhängen. Napoleon ließ sich natürlich ein so wirksames Mittel nicht entgeben; mittelft Decrets vom 24. December 1811 überwies er ber vollziehenden Gewalt allein bas Recht, ben Belagerunges auftand zu verhängen; biefer follte auch burch Unruben im Innern (seditions) begrundet werden fonnen; burch bie Berhangung follte die gange vollziehende Gewalt auf den Truppenbefehlshaber übergehen. Diefes Decret blieb auch nach ber Charte von 1830 noch geltenbes Recht; nur fonnte, ba biefe alle außerorbentlichen Gerichte für immer aufgehoben hatte, ber Artifel 103 bes Decrets, wonach alle Bergeben ben Rriegerathen gur Aburtheilung überwiefen werben fonnten, feine Anwendung mehr finden, wie dieß auch der Caffationshof in feinem berühmten Arret vom 30. Juni 1832 ausgefprochen hat.

Das Recht ber Staatsburger, ihren Aufenthalt beliebig gu

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) D. 23. Juni 1793.

<sup>12)</sup> D. 8. Just 1797.

veranbern, wurde einigermaßen burch bas Bagwefen beidranft. Die Conftituante batte jur Beit ber Alucht bes Ronices bie Baffe auf eine Beitlang vorgeschrieben. Diefe Dagregel murbe aber. nachbem er ben Gid auf die Berfaffung geleiftet hatte, wieder aufgehoben, 13) und die individuelle Freiheit (die fogenannte liberte de locomotion) in ihrer vollen Ausbehnung wiederhergeftefft. Die gefehgebende Berfammlung 14) bagegen führte bie Baffe fur Reifen im Innern wieder ein, freilich nur provisorisch; allein biefes Broviforium wurde immer wieber verlangert und ging burch bas Decret vom 18. September 1807 in ein Definitivum über. Die Baffe fur Reifen im Innern 15) werben von den Maires, für Reifen nach ben Colonicen ober ind Ausland von den Brafecten ausgestellt; für Arbeiter find fogenannte livrets eingeführt. Ueber bie Befchranfungen bes Baffenrechts (port d'armes) und ber Unverleglichfeit der Berfon und Wohnung werden wir unten im Zusammenhange mit ben Grundrechten fprechen.

Die Ueberwachung ber vor einem Strafgericht Gestandenen durch die hohe Polizei wurde durch das Senatusconsult vom 28. Floreal XII eingeführt, und sollte selbst dann stattsinden, wenn der kaiserliche hohe Gerichtshof ein freisprechendes Erkenntniß erlassen hatte. Der code penal hatte sich über das ganze Berhältniß sehr unbestimmt ausgesprochen und "der Berfügung der Regierung" großen Spielraum gelassen. Erst das Geses vom 28. April 1832 hat die gegen die sogenannten repris de justice zu verhängenden Maßregeln mit Genauigseit vorgeschrieben. Diese Ueberwachung kann nur in den im Geset angegebenen Fällen eintreten, und gibt der Regierung nur das Recht, dem aus der Strasanstalt Entlassenen den Ausenthalt an gewissen Orten zu verbieten; das Geses schreibt ferner gewisse Maßregeln vor, welche geeignet sind, die Regierung in steter Kenntnis von dem Ausenthalt entlassener Berbrecher zu halten.

Gegen arbeitefähige Bettler und Bagabunden mar bie Gefetgebung ber Revolution nicht weniger ftreng, ale bie ber alten

<sup>15)</sup> D. 14. September 1791. 14) D. 1. Februar 1792.

<sup>15)</sup> S. 10. Bendem. IV. Ift. 3. Nul ne pourra quitter le territoire de son canton, ni voyager sans passe-port.

Monarchie. Die Constituante 16) brobte mit Berhaftung und Borführung por die Friedensrichter, ber Convent mit bem Detentionsbaufe; er erflarte gwar bie Unterftugung ber Armen fur eine Rationaliculb, ließ aber auch rudfällige Bettler nothigenfalls transportiren. 17) Der Strafcober bes Raiserreichs endlich fette eine Grabation feft, und unterwarf bie Bagabunden und rudfälligen Bettler einer Beauffichtigung burch bie bobe Bolizei. Dem unverfculbeten Broletariat hatte bie alte Monarchie mancherlei Unterftugungen bereitet. Bur Zeit ber Revolution bestand in Baris eine Armentare, die auf alle Einwohner von einem aus Beiftlichen, Burgern und Barlamenterathen bestehenden Bureau ausgeworfen wurde. In ben Brovingen gab es Arbeitsanstalten (ateliers de charité) und Armenbauser (dépôts de mendicité). Conftituante, die foviel von England entlehnte, fonnte fich boch jur Einführung einer allgemein obligatorischen Armentare nicht entschließen; bagegen forgte Die Befetgebung manchfach fur Errichtung von Bobithatigfeiteanstalten. Siehin gehören bie Unterftütungebureaur (bureaux de bienfaisance), welche aus einer urfprünglichen 18) Cantonaleinrichtung zu Communalanftalten murben. 19) Sie haben Unterftugungen ju vertheilen und anguordnende Arbeiten ju leiten. Dann gibt es Arbeitsanftalten (ateliers de charité), welche in jedem Departement zu organistren find und, wenn bie Arbeiter von Brivaten nicht hinlänglich beschäftigt werben, zeitweise Unterftugungen verabreichen. 20) Armenhauser (denots de mendicité) hatte Rapoleon für jebes Departement projectirt; es gibt beren nur noch eine geringe Bahl, und fie nehmen bloß Gebrechliche auf. Die Hospitäler und Bufluchtoftatten (maisons de refuge) fteben an fich unter ber Communalverwaltung, fallen aber unter bie Regeln bes Staaterechnungemefens, fobalb ber jabrliche Ertrag über breißigtaufend France beträgt. Siezu tommen noch bie Afplfale (salles d'asyle), welche bie Rinder von Arbeitern jum Befuche ber Brimarichulen vorbereiten, bann bie Leibhaufer und Sparkaffen, worüber fich julett bas Gefet vom 5. Juni 1835 verbreitet hat.

<sup>16)</sup> D. 22. Juli 1791. 17) G. 24. Bendem. II. 18) G. 7. Frim. V.

<sup>19</sup> G. 28. Pluv. VIII. 20) D. 25. Juli 1791.

Das Berhältnis ber Fremben zur Landesgesetzgebung haben bie einzelnen codes bestimmt. Was aber die Frembenpolize i betrifft, so soll ber Eintritt in das Reich, von den Fällen eines Arieges ober anstedenden Arankheiten abgesehen, in der Regel Riemanden verweigert werden. Der längere Ausenthalt kann zum Bollgenuß der dürgerlichen Rechte sühren. Politische Flüchtlinge, sür die seit der Julirevolution durch eine Reihe von Gesehen gesorgt wurde, können als solche nicht ausgeliesert, wohl aber genöthigt werden, das Land zu verlassen. <sup>21</sup>) Auch sonst steht der vollziehenden Gewalt frast des Gesehes vom 29. Bendemiaire VI die Besugniß zu, wegen höherer Staatsrücksichten Fremde auszuweisen. Fremde Bagabunden unterliegen dem Artisel 271 des code penal. Für Kriegsfälle ist durch Decret vom 22. Rivose XIII der Regierung das Recht verliehen, alle Angehörigen des seindlichen Staats aus dem Lande zu weisen.

Die Constituante, welche die vollfommenste Handels und Gewerbfreiheit decretirte, wies jedoch zugleich auf die noch zu erlassenden Gesetz über Handels und Gewerbpolizei hin. 22) Die Maßnahmen hinsichtlich gefährlicher Anlagen (ateliers dangereux, insalubres et incommodes) waren ehebem dem Ermessen der Barlamente überlassen gewesen; die Gesetzgebung des Kaiserreichs und der Juliregierung hat später diese Berhältnisse mit großer Genauigseit geordnet. 23) Diese Anstalten zerfallen in drei Classen, und es muß je nach Wichtigkeit des Falls zur Anlage die Genehmigung des Unterpräsecten, des Präsecten oder eine im Staatsrathe zu erlassende königliche Ordonnanz eingeholt werden; in manchen Fällen muß eine öffentliche Bekanntmachung und Untersuchung de commodo et incommodo vorhergehen. Bei Weitem die meisten Heilquellen gehören entweder Gemeinden, oder Privatleuten, und

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) **G**. 1. Mai 1834.

<sup>22)</sup> D. 2. Mär; 1791. Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue — de se conformer aux règlemens de police qui sont ou pourront être faits.

<sup>23)</sup> D. 15. October 1810. D. 27. Januar 1837.

find einer obrigfeitlichen Uebermachung unterworfen. 24) leber ben Berfehr mit gefährlichen Subftanzen 25) und bie Bubereitung von Armeimitteln 26) verbreiteten fich mehre Erlaffe. 3m Intereffe ber Munghoheit ift bie Bragung von Mebaillen außerhalb ber Minzitatten nur mit minifterieller Erlaubniß gestattet, und auch Die Bereitung gemiffer Minginstrumente an eine obrigfeitliche Erlaubniß gebunden. 27) Die Berfertiger von und Sandler mit Gold - und Gilbermaaren find gleichfalls im Intereffe ber öffentlichen Sicherheit manchfachen Beschränfungen unterworfen. 28) Einheit von Maaß und Bewicht murbe von ber Conftituante beschloffen, vom Convent weiter entwidelt und vom Confulate 29) vollends ausgeführt; indeffen mar es fehr ichwer, bas neue Suftem überall ind Leben einzusuhren; Die Brovingen und Dertlichfeiten fonnten fich fo fchnell nicht von ihren alten Gewohnheiten lobreißen : erft bem Gefete vom 4. Juli 1837 gelang es, bas neue Suftem für schlechthin obligatorisch zu erflären und bie fernere Unwendung bes alten mit Strafen ju belegen. Anberweitige Beidranfungen treffen bie Buchdruder und Buchhanbler, die periodifche Breffe, bie Ausstellung von Zeichnungen und Stichen, endlich bie Theater-Unternehmungen und Darftellungen, worüber wir bes Bufammenhangs wegen gleichfalls weiter unten bei Erörterung ber Grundrechte handeln werben.

Unter ben Einrichtungen bes Finange und Crebite wefens haben wir hervorzuheben bas große Buch, das Amortissement und die Bank. Im Jahre 1789 bestand die ungeheure Staatsschuld ans der constituirten und nicht constituirten Schuld; jene umfaßte die vom Staate geschuldeten ewigen und Leibrenten; diese war erwachsen aus sonstigen Ansprüchen, namentlich aus der Liquidation ber aufgehobenen Aemter. Der Convent befahl, 30) daß sämmtliche Schulden der Republif in ein großes Buch (grand livre) einge-

<sup>24)</sup> Arr. 29. Flor. VII. D. 18. Juni 1823.

<sup>25)</sup> Decl. v. 25. April 1777. Boligeiordonnang v. 9. Rivofe XII.

<sup>26)</sup> G. 21. Germinal XI. 27) Arr. 5. Germinal XII. D. 24. Mai 1832.

<sup>28) 3. 19.</sup> Brumaire VI.

<sup>29)</sup> D. 26. Marg 1791. G. 18. Germinal III. Arr. 19. Brumaire IX.

<sup>50) . 24.</sup> September 1793.

trauen werben follten, welches von nun an ale einziger Rechieftell einer Forderung an ben Staat ju Betrachten fet; fo wurden bie Inhaber von alten Schulbbriefen genothigt, Diefe gegen Sufcrivitonen auf bas große Buch gu vertauschen, und bie Capitale biebei in Renten verwandelt. Um ben Werth ber Affignaten zu beben, geftattete bas Befen, auch biefe Baviere in Staaterenten ju verwandeln : bieburch wurde benn wieder eine große Entwerthung ber letteren berbeigeführt. Dem Directorium, welches mit ben Staatsglaubigern ins Reine fommen mußte, blieb Richts übrig, als ihnen bie Rational= guter ale Bfand anzubicten; hiemit ließ fich aber nur ein Driftel ber Staatsichuld beden, und biefes bilbete von nun an, ale Infeription auf bas große Buch und frei von allem Abgug, bas fogenannte tiers - consolidé. Unter Napoleon wurde, um jenen Bantbruch wenigstens bem Ramen nach vergeffen gu machen, Die Bezeichnung tiers - consolidé vermandelt in cinq pour cent consolidés, und au beren Berginfung ber Ertrag ber Grundsteuer vornweg angewiesen. 31) Im Jahre 1819 hat man, um den Anfauf von Renten zu erleichtern, in jedem Departement ein Sulfebuch errichtet; bas Minimum ber Infcription murbe auf gehn France feftgefest. 32) Ueber bie Art, wie eine lebertragung (transfert) von Infcriptionen zu bewertftelligen fei, hat sich bas Gefet vom 28. Floreal X verbreitet. Staaterenten fonnen übrigens nicht mit Beichlag belegt werben.

Das Amortissement, welches im achtzehnten Jahrhundert zuerst unter dem Generalcontroleur Machaut versucht worden war, damals jedoch an den Vorurtheilen und ständischen Privilegien scheiterte, mußte dem Consulate sich als das wirksamste Mittel zur Hebung des öffentlichen Eredits darbieten, und war eine der ersten Schöpfungen Napoleon's, welcher durch Gesetze aus den Jahren VIII und IX gewisse Konds zur Tilgung der öffentlichen Schuld anwies, 23) die Amortisationscasse und die Ueberwachungscommission organisitete, 34) endlich im Gesetze vom 22. Floréal X dem Amortissement eine dauerhafte Grundlage gab und ein gewisses stetes Verhältnis zwischen dem Bestande der Casse und den consolidés setzsete. Sie wurde durch

<sup>31)</sup> G. 21. Floreal X. 34) G. 14. April 1819 und 17. August 1822.

<sup>5)</sup> S. 6. Frimaire VIII und 9. Bentose IX. 34) Arr. 23. Meffidor IX.

verschiedene Operationen Eigenthümerin einer Masse von Rationalgütern; ihre Mittel wurden 1806 durch eine Rente von drei Millionen
auf das große Buch vermehrt; auch wurde die Consignationscasse
mit ihr vereinigt. Unter der Restauration wurde die Wirksamkeit
der Amortisationscasse noch erweitert; wieder von der Consignationscasse getrennt, erhielt sie ein jährliches Einkommen von vierzig Millionen, und außerdem noch den Ertrag aus den Posten und den
Staatswaldungen, und so konnte sie im Jahre 1823 bereits über
sieden und siedzig Millionen verfügen. Zulest hat das Geset vom
10. Juni 1833 den Wirkungsfreis der Amortisationscasse genau
bestimmt.

Die Bant ift aus einer Gefellichaft hervorgegangen, welche fich im Jahre VIII, ale bas Bapiergeld verschwand und bas Detall wieder fichtbar murbe, ju Baris unter bem Ramen banque de France gebilbet hatte. Schon bamals fah ber erfte Conful bie wichtige Rolle voraus, welche diefes Inftitut fpielen follte, und die Regierung bethei= ligte fich bei bem Unternehmen mit fünftaufend Actien. Gin eigentliches Brivilegium erhielt die Banf erft burch bas Gefet vom Jahre IX. Das Capital bestand hienach aus ben ursprünglichen und ben Reservesonds; die letteren mußten in consolidés angelegt werden und ihre Beraugerung mar an erschwerenbe Bedingungen gefnupft. Die Bant hatte fur Baris bas Brivilegium, Bantbillets auszugeben, und befaßte fich fonft noch mit Escompte = und Depot = Befchaften; jedoch fonnten fich lettere nur auf Metallwerth in Gold ober Gilber erftreden. Die Berwaltung hatte einen republicanischen Anftrich; eine Bersammlung von zweihundert Actionaren mahlte ben Bermaltungerath, bestehend aus funfgehn Dirigenten (regens) und que brei Cenforen, welche bie Controle beforgten; bann gab es noch einen Escompterath und Centralrath. Das Capital ber Bant betrug funf und vierzig Millionen, und bas Brivilegium war auf funfzehn Jahre verliehen. Diefe gange Organisation mar indeß eine fehlerhafte; die Bant mußte 1805 ihre Bahlungen einftellen und erhielt burch bas Gefet vom 22. April 1806 eine neue Ginrichtung. bie Spige trat ein Gouverneur und zwei Untergouverneure, welche vom Staatsoberhaupt ernannt und beeidigt wurden. Die Berfammlung ber Actionare follte gwar noch bie Dirigenten und Genforen

ernennen, allein wenigstens brei von ben Dirigenten mußten aus ben Oberfinanzeinnehmern genommen werben, und es wurde bie gange Bermaltung überhaupt ber lleberwachung eines Regierungscommiffare untergeben. Das Brivilegium wurde auf vierzig Sabre ausgebehnt und bas Capital auf neunzig Millionen erhöht. Statuten ber Bank murben burch bas Decret vom 16. Januar 1808 neu festgestellt. Siedurch wurde bie Errichtung von Escomptebureaux in ben Departements gestattet und gewisse Regeln für bie Operationen ber Bank vorgeschrieben; hienach tonnen Bankactien auch die Immobiliareigenschaft erlangen und einer Sypothef unterworfen werden. Bulett hat bas Gefet vom 7. Juli 1840 bie bem Berfehre gegebenen Garantieen noch vermehrt und bas Brivilegium ber Bank bis jum Jahre 1867 verlangert; boch follten fur nothwendig erfannte Menderungen auch ichon im Jahre 1855 von ber geschgebenben Gewalt beschloffen werben tonnen. In ben Departemente founten gwar, unabhangig von ber banque de France, eigene Banten errichtet werben. Inbeffen verlangte hiezu bas Gefet vom 24. Germinal XI die fpecielle Erlaubniß ber Regierung; im Jahre 1840 feste man fogar fest, daß überhaupt feine Departemental= bant errichtet werben folle ohne ein fpecielles Befes, beffen auch bie bisherigen Banken gur Berlangerung ihres Privilegiums ober Abanderung ihrer Statuten bedürften. 35) Es existiren bemnach nur neun Departementalbanten, nämlich ju Borbeaux, Marfeille, Lyon, Nantes, Toulouse, Orleans, Rouen, Savre und Lille, welche über ein Gefammtcapital von etwa zwei und zwanzig Millionen verfügen und fich auf ben Localverfehr beschränfen.

Bum Schut und zur Förderung der Interessen bes Aderbaus, handels und ber Industrie bestehen verschiedene Ginrichtungen, welche die Berbindung zwischen den Dertlichseiten und ben Centralorganen zu unterhalten haben. Der Wahrung der örtlichen Interessen dienen die landwirthschaftlichen Bereine, handelsfammern, 36) Rathofammern für Fabrifen, Manusacturen, Künste

<sup>35)</sup> G. 7. Juli 1840.

<sup>36) . 3.</sup> Nivofe XI. G. 23. Juli 1820. Art. 13.

und Gemerbe, 37) endich die Gewerbrathe (conseils de prud'hommes), welche neben gewiffen polizeilichen und gerichtlichen Attributionen auch beguftragt find, ben Sandelstammern Rachweise gu llefern. 38) Die landwirthschaftlichen Bereine (comices, sociétés) bitben fich in Folge bes Arret bes Brafecten ober einer foniglichen Ordonnang und erhalten auf Diesem Beg ihre Statuten. Sanbels - und Rathetammern beruhen gleichfalls auf fvecieller Orbonnang; ihre Mitglieder geben übrigens aus ben vom Gefet 30) angeordneten freien Wahlen bervor und begleiten ihre Kunctionen auf je brei Jahre. Das Wahlprincip besteht in noch libergleren Umfange für die Gewerbrathe. Allen diefen Bahlverfammlungen prafibirt übrigens ber Brafect ober Maire. Diefen Bereinen und Rörverschaften ift burch Gefet ober Ordonnang ihr Wirfungefreis angewiesen; fie haben theils untereinander, theils mit ben boberen Draanen in Berbindung ju treten. Bu biefen Draanen geboren ber Rath für Landwirthschaft (conseil d'agriculture), ber Generalrath für Handel (conseil-général de commerce) und für Gewerbe (conseil-général des manufactures), brei Rörperschaften, welche ihren Sit in Baris haben und durch Ordonnanz vom 28. April 1831 reorganisirt worden find. Jebe besteht aus einer Angahl von Ditgliebern, welche theils von ben erwähnten Bereinen und Rammern gewählt, theils vom Minister berufen werben, ihr Umt unentgeltlich auf je brei Jahre begleiten, jahrliche Sibungen halten und Die Intereffen ber verschiedenen 3weige in ihren allgemeineren Begiehungen zu mahren beauftragt find. An ber Spipe Aller fieht ber burch Orbonnang vom 29. April 1831 eingesette Oberhanbelerath (conseil supérieur du commerce), welcher aus sechszehn Mitgliedern (barunter bie Brafidenten ber brei ermähnten Rathe) besteht, und ale Berein ber bochften Capacitaten in ben verschiebenen Fachern, auch bie bochfte berathenbe Inftang bilbet; benn beu Organen ber eigentlichen Staatsverwaltung bleibt immer die Befclußnahme und Ausführung ber nothwendig erachteten Magregeln.

Die Revolution führte auch zu einer Befetgebung über Borfen,

<sup>37)</sup> G. 22. Germinal und Arr. 1. Thermidor IX.

<sup>38)</sup> G. 18. März 1806. 30) D. 16. Juni 1832.

Mellen und Markte. Es hat bas Gefet vom 28. Bentofe IX Die Regierung ermächtigt, an paffenden Orten Borfen ju errichten und jugleich, um bie Sanbelsbeziehungen ju erleichtern und ju fichern, ben Borfenagenten einen gewiffen öffentlichen Charafter verlieben. Borfen tonnen nur in Folge einer foniglichen Orbonnang entsteben. Die Roften bes Unterhalts werben von ben Sanbelbleuten mittelft einer besonderen, der Batentfteuer anzupaffenden Abgabe bestritten. 40) Der Borfchlag hiezu geht von ben Saudelstammern oder Municipale behörben aus, ift burch fonigliche Orbonnang zu genehmigen und feit 1817 jahrlich in bas Finanggeset aufgunehmen. 41) Die Boligei in ben Borfen fteht ben Bolizeicommiffarien und Maires gu, welche Realements erlaffen fonnen. 42) Bas nun bie Deffen und Martte betrifft, fo hatte ber Convent ben Stabten und Bemeinden gestattet, beren gang nach Billfur zu errichten. 43) Dieß entsprach ieboch fo wenig ben mahren Intereffen bes Banbels, bag ber Convent fehr bald bie früheren Buftanbe wieberherftellte. 44) Bur Errichtung einer Deffe bebarf ce einer Orbonnang, ju Marften eines Ministerialbeschluffes; auch ift die Unficht ber intereffirten Bemeinde, sowie der Arrondissements - und Departementerathe hiebei an berücksichtigen. Die Polizei übt in Baris ber Bolizeiprafect, in ben Departements die Commiffarien, Maires und die Bened'armerie. 4) Die ichon in ber alten Monarchie eingeführte Bestimmung bes landläufigen Breifes von Getreibe, Früchten, Bein u. f. m. mittelft mercuriales war ehedem Sache ber gerichtlichen Bewalt; 46) Die neuere Gesetgebung hat biefe Function ben Maires übertragen, welche ben Breis auf Regifter einzutragen haben. Diefe gelten als officielles Certificat und bienen bei vorzunehmenden Schätungen gur Richtschnur. 47)

Die Gesetzgebung 48) über öffentliche Straßen und Bege (bie voirie), welche ebenfalls ihren feudalen Charafter verlieren

<sup>49)</sup> G. 28. Bentofe IX. Art. 4. 41) G. 25. Märg 1817. Art. 182.

<sup>43)</sup> Grr. 29. Germinal IX. Art. 19. 43) G. 14. August 1793.

<sup>44)</sup> G. 18. Bendemiare II. 45) Arr. 12. Meffidor VIII. Art. 32.

<sup>44)</sup> D. 1539. Art. 102. 104. D. 1667. Lit. 30. Art. 6 und 7.

<sup>47)</sup> D. 23. Januar 1813. Circular v. 1. April 1817.

<sup>48)</sup> B. 16. September 1807. D. 16. December 1811. G. 21. Rai 1836.

mußte, erinnerte übrigens in vielen Begiehungen an bie alte Monarchie. Die frühere Gintheilung wurde folgendermaßen ben neuen Ginrich= tungen angevaßt. Die foniglichen Strafen gerfallen in die erfte. ameite und britte Claffe, je nachbem fie von Baris ins Ausland. ober nach einer bebeutenben Stadt bes Inlandes führen, ober Departementoftabte unter fich verbinden. Die Departementalftragen führen von bem Sauptorte nach ben Arrondiffemente, ober bienen gur Berbindung ber Arrondiffements unter fich. Die großen Bicinalftragen (chemins vicinaux de grande communication) verbinden mehre Communen unter fic. Die Communalwege (chemins de petite vicinalité) betreffen nur eine einzelne Gemeinde. 49) Diefer Eintheilung entspricht bie Berbindlichfeit zur Berftellung und Unterhaltung. Die foniglichen Strafen ber erften zwei Claffen fallen bem Staate, bie ber britten Claffe hingegen bem Staat und ben betreffenben Die Departements bestreiten biefe Laft Departements jur Laft. durch Ausschreibung entsprechender centimes additionnels. Laft ber Departementalftragen ruht verhältnigmäßig auf bem Departement, ben Arrondiffements und ben burchichnittenen Gemeinden; ba fich jedoch biefes Berhältnis nur fchwer ermitteln läßt, fo tragt gewöhnlich bas gange Departement bie Laft. Die großen Bicinalmege find zu unterhalten von ben verbundenen Gemeinden, welchen eine Beihülfe aus ben Departementalfonds geleiftet werben fann. Die Unterhaltung ber Communalftragen liegt lediglich ber betreffenben Bemeinde ob, welcher übrigens auch in biefem Fall ein ahnlicher Bufduß bewilligt werben fann. Gine Reihe gefeglicher Bestimmungen bezieht fich nun auf die größeren, eine andere auf die fleineren Iene bilbet die grande, diese bie petite voirie. grande voirie umfaßt die foniglichen, die Departemental= und gemiffe, hiemit in Berbindung ftehende Strafen in Stadten und Dörfern. Fur biefe Claffe ift eine gewiffe Breite vorgefchrieben, Die noch gegenwärtig auf bem Arret bu Confeil vom 6. Februar 1776 Ein neueres Gefet hat die Breite und Die Rechteverhalts niffe ber Seitengraben festgesett. 50) Das Alignement wird in erfter

<sup>49)</sup> Diefe lettere Unterscheidung rührt erft vom Gefete von 1836 ber.

<sup>50)</sup> G. 12. Mai 1825.

Inftang bom Brafecten bestimmt, gegen ben ber Recurs an ben Minifter bes Innern und an ben Staaterath geht. Die fich auf bas Alianement beziehenden Contraventionen werden vom Brafecturrath enticbieden, mobei ein anderer Arret bu Confeil vom 27. Rebruar 1765 gleichfalls gegenwärtig noch maggebend ift. 51) Den nicht aeichloffenen Brivatgrundftuden liegt als eine Art Gervitut bie Laft ob, gegen Entschädigung bas Material jum Bau ju liefern. 52) Die tiefer liegenden Grundstude muffen bas von ber Strafe ablaufende Baffer aufnehmen; in Diefer Beziehung entscheibet noch gegenwartig nicht bas burgerliche Befegbuch, fondern eine von den Treforiere, ale Oberauffebern ber grande voirie, erlaffene Orbonnang vom 22. Juni 1751. Die Frage binfictlich ber von ben Anliegern angelegten ober anzulegenden Baumpflanzungen ift durch mehre altere und neuere Befete geregelt. 53) Die petite voirie umfaßt Die übrigen öffentlichen Bege, alfo bie Bicinal - und Communalmege und die Strafen in ben Städten (voirie urbaine), worüber fich bas Gefet vom 21. Mai 1836 ausführlich ausgelaffen bat. déclaration de grande vicinalité geht vom Beneralrath aus, bie déclaration de petite vicinalité vom Brafecten auf Gutachten bes Municipalrathe.

Ueber die schiff = und floßbaren Fluffe und Ranale hat ber Staat bas Berwaltungs =, Aufsichts = und Polizeirecht. Der König hat bas Recht, nichtschiffbare Fluffe zu schiffbaren zu erklären; bas Bett berselben gehört ohnehin zum öffentlichen Domäne; ben Anliesgern jedoch gebührt alsbann eine Entschädigung für die Anlage von Leinpfaden u. s. w. Diese Entschädigung wird vom Präfecturrath seftgesett. Der Präsect übt das Berwaltungsrecht aus und hat das Recht, alle der Schiffahrt entgegenstehenden Hinderniffe zu entsernen, mögen diese im Fluß oder an Ufern angelegt werden. 54) Ueber die nicht schiffbaren Fluffe übt der Staat nur im Gesammtinteresse des Ackerdaus und der Industrie die Oberaussicht, und nur in

<sup>51)</sup> G. 28. Bluv. VIII. 52) D. 6. Oct. 1791.

<sup>53)</sup> D. Blois. Art. 336. Arr. du Conseil v. 3. Mai 1720. G. 9. Bent. VIII. D. 16. December 1811. G. 12. Mai 1825.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) D. 1669. Tit. 27. D. 22. Juli 1791.

gewissen Fällen die Verwaltung aus. Das Recht der Oberaufsicht hat den Zweck, den freien Absluß und die Ländereien durch Anlagen gegen Ueberschwemmungen au sichern. Dieses Recht steht unter Oberaussicht des Ministers dem betreffenden Präsecten zu, welcher allgemeine Reglements erlassen kann. Soll für ein anzulegendes Werk (usine) die Wasserfaft benütt werden, so bedarf es hiezu jedesmal einer königlichen Ordonnanz; das Gesuch geht an den Präsecten, der eine Untersuchung de commodo et incommodo einzuleiten hat; es solgt hierauf eine öffentliche Bekanutmachung, damit die Betheiligten Einspruch erheben können. 55)

Schon ber Constituante bot fich bie Frage bar: Sollen bie Bergwerke ale Brivat = oder ale Staatseigenthum betrachtet mer= ben? Unter ber alten Monarchie hatte man fie ale Bertineng bes Domane betrachtet; wie nun bas Nationalbomane an bie Stelle bes foniglichen trat, fo folgte auch bas Recht an Bergwerfen bicfer Beranderung. Die Conftituante 56) vindicirte diefes Recht als ein eminentes ber Nation, gestattete jedoch bem Eigenthumer ber Oberflache gewiffe Borgugerechte und bewilligte ihm eine Entschädigung. Diefe Gefengebung blieb indeß ohne praftifchen Erfolg; ber Bergbau fonnte feinen Aufschwung nehmen, bis ber Wohlfahrtsausschuß auf die Anregung Fourcroy's den Bergrath (conseil des mines) In ber Gesetgebung vom Jahre 1810 57) hielt man immer noch an ber Ibee, bag bas Eigenthum an ben Bergwerfen ein eminentes fei, beffen Ausbeutung jedoch nur gegen Entschädigung bes Eigenthümers ber Oberfläche ftattfinden fonne. Diese propriété souterraine feste eine Concession von Seiten bes Staatsoberhauptes voraus, die in Form einer im Staatsrath berathenen Ordonnang ju ertheilen war, galt jedoch in allen fonftigen Beziehungen als unwiderrufliches, vererbliches, und bem Brivilegien = und Spothefen= Recht unterworfenes Gigenthum.

Für diese Berhältniffe, sowie für die Staatsbauten bestehen mehre eigene Behörben. Für den Brückens und Wegbau besteht ein Generalrath (conseil-genéral des ponts-et-chaussées), welcher

<sup>55)</sup> S. 20. August 1790. Chap. 6. S. 14. Flor. XI.

<sup>56)</sup> D. 12. Juli 1791. 57) G. 21. April 1810.

unter bem Borfite bes Ministere über bie wichtigeren Fragen gu berathen hat; die Ausführung ber Bauten liegt einem Generalbirector ob, unter bem für bie vierzehn Bermaltungebegirfe wieder Generalund Abtheilungs = Inspectoren fteben. Das Directorium ichuf ben conseil des batimens civils, welcher nunmehr bem Ministerium bes Innern untergeordnet ift, und die (nicht militarischen) Bauten bes Stagtes, von ben Devartements bis zu ben Bemeinden binab in hochfter Inftang ju prufen bat. Diefer übertriebenen Centralisation murbe jedoch unter ber Juliregierung binfichtlich berjenigen Departementeund Gemeindebauten, welche eine gewiffe Ausgabe nicht überfchreiten, ein Damm entgegengefett. Für ben Bergbau fette Rapoleon 1810 eine eigene Behörde ein, welche 1815 mit bem Bruden = und Begban unter Gine Direction gestellt wurde. Für die technische Mitwirfung gab es jedoch noch ein corps (royal) des mines, beffen Berfonal in achtzehn Arrondiffements vertheilt mar. Für die Ueberwachung ber ftabtischen und ber Bicinalftragen endlich gibt es eigene Unterbeamten (agens voyers).

## Meuntes Kapitel.

Bisber hat uns bie Bermaltung in ihren Begiehungen gum großen Staatsgangen beschäftigt; betrachten wir fie nunmehr in ihren örtlichen Begiehungen, und ichildern wir bas Ineinandergreifen ber Departements =, Arrondiffements = und Communalverwaltung. In ber alten Monarchie batte bie Centralisation machtigen Wiberftand an ben Brovincialeinrichtungen gefunden; die états particuliers hatten allenthalben unter bem vorherrschenden Ginfluffe bes Abels und ber Geiftlichkeit ihre Brivilegien gegen bie Tendenzen bes Ronigthums vertheibigt; bas volksthumliche Element hatte querft in ben Gemeinden und Städten feine Nahrung gefunden, und, feitdem es hier allmählig burch die Ordnungen bes Königthums nieberge= halten wurde, fich in den Barlamenten hervorgethan, worin der britte Stand ein gewiffes Uebergewicht behauptete. Die Barlamente waren allenthalben innig mit bem Provincialgeifte verwachsen, und bas Bolf erblickte in ihnen den größten Sort seiner Freiheit. Revolution, welche die nationale Ginheit in allen ihren Confequenzen anstrebte, war namentlich gegen bie Provincialinftitutionen gerichtet; gleich Anfangs wurden von ber Constituante die Barlamente verabschiedet und, sobald bie Departementalversammlungen eingerichtet maren, die Brovincialstände und Brovincialversammlungen aufgehoben. 1) Die Gintheilung in Departemente vernichtete mit einem Schlage bas Provincialfpftem und fcuf eine Ginrichtung, welche Alles der Centralisation dienstbar machen follte. Rur die Gemeinden, in benen ja ber britte Stand und bie gange neue Freiheit ihren Urfprung genommen hatten, retteten, mahrend man bie alten Brovingen aufs Willfürlichfte in Departements mit neuen Namen zerfette, ihre Erifteng, 2) und widerftanden fogar ben

<sup>1)</sup> D. 22. December 1789.

<sup>2)</sup> D. 22. December. Art. 7. Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne.

corrofiven Einwirfungen bes Jahres 1793; als nämlich Condorcet ben Borfchlag machte, immer mehr Gemeinden zu Einer Section zu verschmelzen, nanute Herault be Sechelles, der Berichterstatter über die Berfaffung von 1793, die Aushebung der Municipaleinheit einen Undank gegen die Revolution, ein Berbrechen gegen die Freiheit.

Betrachten wir nun querft bie Devartementeinrichtungen, beren Tendeng, trop ber fpater mehrmals wechselnden Draanifation, hauptfächlich fich im Decrete vom 22. December 1789 und in ber Inftruction vom 8. Januar 1790 abspiegelt. Die Departementeverwaltung fand bienach einer burch bie Bablcollegien gebildeten Rorperschaft von feche und breifig Mitgliedern ju; fie mablte aus fich felbft ein Departementebirectorium, beftebend aus acht Mitgliebern, fodann einen procureur-general-syndic und einen Departementerath. Dem Directorium lag Die eigentliche Bermaltung ob; bem procureur ftand bie Betreibung ber Rechtsfachen au; bem Rathe wurde Rechnung über bie Bermaltung abgelegt, und er berieth in feiner jahrlichen Gigung über bie Departementsangelegenheiten. Der Diftrict (fpater Arrondiffement genannt), hatte eine abnliche Ginrichtung, eine aus Wahlen hervorgegangene Diftricteversammlung, welche gleichfalle ein Directorium, einen procureur-syndic und einen Rath ernannte. Die Diftrictebehörden waren ben Departementsgewalten unterworfen und bilbeten unter benselben gewiffermaßen nur Sectionen für gewiffe gemeinschaftliche Bermaltungsangelegenheiten. Im Departement hielten fich zwei Bewalten bas Gleichgewicht; ber Rath hatte bie anordnende und controlirende, bas Directorium hingegen bie vollziehende Gewalt; hierin fpiegelte fich bie Grundlehre ber constitutionellen Monarchie ab, nur baß bas Directorium eine Rorperschaft mar. Die Berfaf= fung vom Jahre III faßte beibe Functionen gufammen und übertrug fie, unter Aufhebung bes Departementraths, ausschließlich bem Directorium. Die Berfaffung vom Jahre VIII fam wieder auf bie Grundfage von 1789 jurud, nur mit ber Berbefferung, bag bie vollziehende Bewalt einem Ginzigen, bem Brafecten, Die beschließende und controlirende hingegen einem Generalrath (conseil-general) übertragen wurde. Bas fo einerfeits burch bie Confularverfaffung an Starte ber Erecutive gewonnen wurde, ging andererfeits an

Freiheit verloren; benn bas Bahlinftem, worauf die Ginrichtungen vom Jahre 1789 beruhten, verschwand feit bem Jahre VIII immer mehr. Rach ber Anficht ber Conftituante galten bie Departements nur als Bermaltungefectionen bes untheilbaren Reiche; beghalb waren fie gwar im Gangen innerhalb ihrer Competeng felbstftanbig, allein dem Ronig und bem gefetgebenben Rorper mußte bie Befugnif aufteben, bei gesetwidrigem Borgeben ber Departementevermaltungen biefe ju fuspendiren, ober auch gang aufzulöfen. Gbenfo galten ber Constituante bie Departemente nicht ale felbstftandige Rechtsfubjecte, wie die Bemeinden, fondern ale bloge Administrativsectionen, welche fein Gigenthum befiten fonnten. Erft ein Decret vom 9. April 1811 hat bieß geandert, und ben Departemente einzelne Bestandtheile bes Staatsbomane eingeraumt und fo ben Anfang ju einem Departementebomane gemacht, welches auch in ben fpateren Befegen immer noch bie Epuren biefes Urfprunge tragt. Diefes gange Spftem erlitt erft burch die Julire volution eine Aenderung. Die Charte von 1830 hatte Departementeeinrichtungen versprochen, welche auf bas Bahlfpftem gegrundet fein follten, und fo erfolgte benn bas Befet vom 22. Juni 1833 über bie Organisation, bas vom 10. Dai 1838 über bie Attribution ber Generalrathe. Siedurch murbe, ohne bag jeboch an ben Sauptfagen ber bisherigen Gesetzgebung Etwas geanbert worden mare, ben localen Bermaltungeorganen eine größere Birffamfeit gefichert, und eine ber neuen Berfaffung angepaßte Grund= lage gegeben.

In Gemäßheit diefer Entwicklung theilen fich die Gewalten unter den Präsecten, den Präsecturrath, den Departements und Arrondissementsrath. Der Präsect führt im Namen des Staates die allgemeine Verwaltung im Departement; er leitet aber auch zugleich die Localverwaltung des Departements, und repräsentirt dieses bei der Centralregierung. Er hat also die Interessen theils des Staates, theils des Departements zu mahren; sommen diese jedoch in Collision, z. B. in Rechtsstreitigseiten, so vertritt der Präsect den Staat, das älteste Mitglied des Präsecturraths hingegen das Departement. 3) Auch der Präsecturrath (dessen Mitglieder vom

<sup>3)</sup> G. 10. Mai 1838. a. 36.

Staatsoberhaupt ernaunt werben und eine Befoldung beziehen) hat theils allgemeine, theils locale Attributionen; die ersteren treten ein, wenn er fich ale Rath ober Gericht mit Verwaltungsangelegenbeiten beschäftigt, welche bie Staateregierung betreffen und innerhalb bes Departements ihren Ursprung genommen haben; bie letteren Attributionen treten ein, wenn er über bie Intereffen ber Bemeinden und öffentlichen Unftalten feine obervormunbschaftlichen Rechte aus-In Sachen feiner Competeng faßt ber Brafect allein bie Bermaltungebefchluffe (arrêtés administratifs); handelt es fich von ben gemeinsamen Intereffen bes Departements, ber Bemeinden und öffentlichen Unftalten, fo muß ber betreffende Beschluß erfolgen en conseil du préfecture; handelt es fich von ftreitigen Sachen, fo beißt ber Beschluß: arrêté du conseil de présecture; er geht bann vom Confeil ale Gericht aus, beffen Brafibent ber Brafect. wenn er will, fein fann. 3m Begenfat biegu hat ber Departemente = und Arrondiffementerath eine bloß locale Competeng; über Begenftanbe von allgemeinem Intereffe fann er allenfalls nur auf Berlangen ber Regierung Gutachten abgeben.

Indeffen besteht ein anderweitiger wefentlicher Unterschied zwischen Departement und Arrondiffement. Jenes ift nicht bloß eine politifche und abminiftrative Unterabtheilung bes Staats, fondern auch eine moralische Berfon, wahrend bas Arrondiffement lediglich eine Unterabtheilung bes Departements bilbet, ohne Gigenthum und Budget, und ben Departementsgewalten ichlechthin untergeordnet ift. Departementeigenthum besteht seit 1811 aus benjenigen jum Nationalbomane gehörenden Gebauben, welche bie Staatsgewalt aum Bred bes öffentlichen Dienftes bem Departement unentgeltlich überlaffen hat. Indeffen tragt biefes Eigenthum auch jest noch Spuren Diefer feiner Entftehung. Denn ale Ausscheidung aus bem Stagtsbomane unterliegt es feineswegs einer abfolut freien Bermaltung bes conseil-general, vielmehr hat bei mehren Berfügungen ber betreffende Minifter mitzureben. 5) Bei Annahme von Gefchenfen und Bermachtniffen, Beräußerung von Departementeigenthum ober Beranderung in der Bermendung von Departementegebauben ift

<sup>4)</sup> D. 9. April 1811.

<sup>5) (3. 10.</sup> Mai 1838. a. 30.

überbieß noch eine nach Anhörung bes Staatbrathe ju erlaffenbe fonigliche Orbonnang erforberlich. Das Arronbiffement hingegen existirt als moralische Berson gar nicht. Zwar hat bas Decret von 1811 auch an Arrondiffemente einzelne Staategebaube überlaffen; nach bem Befete von 1838 jeboch fann nicht bas Arronbiffement, fonbern nur bas Departement als Eigenthumer berfelben angefeben werben. Die Departemente haben gegenwärtig auch ihr Bubget; früher mar dieß nicht ber Fall, wie benn namentlich ber Convent alle Ausgaben, fogar bie ber Municipalitaten centralifirte, und ber Cat galt: Gin Staat, Gin Budget. Bum Bubget bes Departements gehören die gewöhnlichen Ausgaben (dépenses ordinaires), 3. B. für Unterhaltung ber Gebäulichkeiten u. f. w., Ausgaben, Die hauptfachlich aus ben centimes additionnels bes Finanggesetes bestritten werben; fobann gibt es fogenannte dépenses facultatives, bas heißt Ausgaben für ben befonderen Rugen eines Departements, beftritten aus ben vom Generalrath innerhalb ber vom Staatsbudget gefetten Grenzen votirten centimes facultatifs; ferner gibt es Specialausgaben, welche aus ben vom Beneralrath iunerhalb gewiffer Grengen au votirenden centimes additionnels spéciaux, und außerordentliche Ausgaben, welche aus ben centimes extraordinaires bestritten werben. Das Arrondiffement hat fein Budget. Das Gefet vom 16. September 1807 und bas Decret vom 16. December 1811 hatte amar ben Arrondiffementerathen gestattet, jur Dedung gewiffer Localausgaben eigene Steuern zu votiren; allein bas Befet von 1838 hat diefe Befugniß aufgehoben und dem Arrondiffement jegliche Individualität genommen. Da ber Wohlftand unter ben Departements ungleich vertheilt ift, fo hat bas Befet vom 31. Juli 1821 bie fogenannte institution du fonds commun geschaffen, bas heißt einen Fonds, bestehend aus gewiffen centimes additionnels, bie, im toniglichen Schat centralifirt, burch ben Minifter bes Innern an bie bedürftigen Departemente vertheilt werden fonnen, um fo mittelft ber Centralisation bas Gleichgewicht unter ben verschiedenen Theilen bes Landes herzuftellen ober zu erhalten.

Dem Generalrath (bes Departements) ftehen folgenbe Attributionen zu: 6) Als Delegirter ber gesetgebenben Gewalt hat

<sup>6)</sup> S. 10. Mai 1838.

er bie Steuern unter bie Arrondiffements ju vertheilen, über bie hiegegen von ben Arrondiffementerathen eingebrachten Befdwerben ju entscheiden, innerhalb ber vom Finanggefebe gezogenen Grenzen gewiffe centimes additionnels ju votiren - Acte, Die weiter feiner höheren Genehmigung bedürfen. Als Controleur ber Localverwaltung hat ber Generalrath bas vom Brafecten eingereichte Budget zu prufen und in beffen Gegenwart zu biscutiren; über bie Rechnungsablegung hat er in Abwesenheit bes Brafecten ju berathen und bie Monita unmittelbar an den Minister einzusenden. Das Gefet von 1838 gibt aber außerdem bem Generalrath noch bie Befugnig, an ben Minifter bes Innern feine Reclamationen und Anfichten über Beburfniffe bes Departements gelangen zu laffen. Als gefehlicher Reprafentant bes Departements hat ber Generalrath über beffen Intereffen ju machen und beffen Rechte ju mahren; ift bas Departement vor Bericht belangt, fo fann ber Beneralrath allein ben Brafecten gur Brocefführung ermächtigen; handelt es fich hingegen von einer im Ramen bes Departement anzustellenben Rlage, fo wird eine fonigliche Orbonnang im Staaterath erforberlich. In bringenden gallen fann ber Brafect allein Rlage anftellen, ober confervatorifche Acte Bergleiche fonnen gwar vom Generalrath biscutirt, aber vollziehen. erft, und zwar ohne Rudficht auf ben Berth bes Streitgegenstanbes, burch fonigliche Orbonnang endgultig festgestellt werben. Der Generalrath hat ferner innerhalb ber gefeslichen Grengen gewiffe außerorbentliche Steuern und Anlehen ju votiren, bei ben öffentlichen Arbeiten mitzuwirfen, gewiffe fich hierauf beziehende gaften gu vertheilen, feine Unfichten über vorzunehmende Menderungen in ber Territorialeintheilung bargulegen, und ift überdieß mit berathenber Stimme von ber Staateregierung in allen wichtigen Angelegenheiten bes Departemente zu hören.

Der Arrondissementerath hat das Departement mit den Gemeinden zu verbinden. Als Delegirter des Generalraths hat er das Recht, die Auflagen unter die Gemeinden zu vertheilen; Beschwerden hiegegen gehen an den Generalrath, welcher in letzter Instanz zu entscheiden hat; wenn der Arrondissementerath nicht Folge leistet, so fann der Präsect (en conseil de presecture) die Repartition vornehmen. Der Arrondissementerath ist ferner Repassentant

ber Gemeinden beim Generalrath, hat ihm beren Reclamationen vorzutragen, und ist bei Alenderungen in den Territorialgrenzen, beim Wegebau, bei Errichtung von Messen und Märsten und in gewissen sonstigen Verwaltungsangelegenheiten mit berathender Stimme zu hören. Endlich hat der Arrondissementörath insosern eine beschränkte Controle über die Localverwaltung, als er an den Präsecten seine Ansichten über Zustand und Bedürfniß der verschiedenen öffentlichen Dienste gelangen lassen fann. In allen sonstigen Beziehungen ist das Arrondissement auch nach dem Gesehe von 1838 dem Departement siche Bedeutung nur als Bezirf zu gewissen Zweden des Wahlverssahrens und der Jurisdiction.

Die Charte von 1830 hatte Departementseinrichtungen versprochen, welche auf bas Bahlfpftem gegründet fein follten; biefes Berfprechen hat das Gefet vom 22. Juni 1833 (über die Bildung ber Beneral = und Arrondiffementerathe) gelöft. Bahrend ber Brafecturrath nur aus wenigen (brei bis fünf) Mitgliedern befteht, bilden den Beneralrath ebenfo viele Mitglieder, als ce Cantone im Departement gibt, ohne jedoch die Bahl breifig überfteigen gu Das Bablrecht in biefen Cantoneversammlungen üben alle Diejenigen aus, welche auf ber großen Bahl = ober auf ber Burplifte fteben; fie werben, wenn fie bie Bahl fünfzig nicht erreichen, aus ben Sochftbesteuerten ergangt. Bahlbar in ben Generalrath ift berjenige Staatsburger, welcher fünf und zwanzig Jahre alt ift und feit einem Jahre zweihundert France birecte Steuern im Departement bezahlt; boch fann auch bier eine Erganzung aus ben fonftigen Sochftbesteuerten ftattfinden. Gewiffe öffentliche Memter schließen von ber Wahl aus; auch fann Riemand zugleich Mitglied mehrer Beneralrathe fein. Die Mitglieder werden immer auf neun Jahre erwählt; alle brei Jahre tritt ein Drittel aus. Generalrath wird in Folge einer ben Beginn und die Dauer ber Sigung beftimmenten foniglichen Orbonnang vom Brafecten einberufen, und bie Mitglieder haben in beffen Sande einen Gib abgulegen. Der Generalrath ermählt feinen Brafidenten und Schrift-Der Brafect hat ftete Butritt ju ben Sigungen, fann ben Berathungen beiwohnen und bas Wort verlangen. Die Sigungen find nicht öffentlich. Jeder die Competenz überschreitende Beschluß bes Generalraths fann durch Ordonnanz als nichtig aufgehoben werden. Jede Berathung außerhalb ber gesetlichen Einberufung ist von Rechtswegen nichtig; der Präsect hat hier einzuschreiten, tie Bersammlung aufzulösen und seinen Beschluß der Staatsbehörde zur Beranlaffung weiterer gerichtlicher Schritte zu übersenden. Die Generalräthe dürsen unter sich oder mit den Arrondissementsräthen nicht in Correspondenz treten, auch seine Abressen oder Proclamationen erlassen, widrigenfalls der Präsect die Suspension aussprechen und ein Strafversahren veranlassen fann; eine königliche Ordonnanzkann in geeigneten Fällen den Generalrath auslösen; dann ist spätestens binnen drei Monaten zu Reuwahlen zu schreiten.

Ein Arrondissement Grath besteht aus ebenso vielen Mitsgliedern, als das Arrondissement Cantone umfaßt, ohne jedoch die Zahl neun überschreiten zu dürsen. Die Cantonswahlversammlung wird in diesem Fall ebenso gebildet, wie zur Wahl des Generalraths; zur Wählbarkeit wird ein Census von hundert und fünszig Francs erfordert. Die Mitglieder werden immer auf sechs Jahre gewählt; alle drei Jahre tritt die Hälfte aus. Der Arrondissementsrath wird auf dieselbe Art vom Präsecten einberusen, wie der Generalrath; es hat auch der Unterpräsect Jutritt zu den Sigungen des Arronzdissementsraths, welcher gleichfalls wegen Geschwidrigkeit suspendirt oder ausgelöst werden kann.

Während die Revolution die alten Landschaften und Provinzen auss Willfürlichste zu neuen Departements zusammensetze, widerstanden nur die Gemeinden allen Stürmen. Die Territorials Eintheilung der alten Pfarreien und Gemeinden wurde 1789 beibeshalten; die Verfassung vom Jahre III setzte zwar an die Stelle der Gemeinderäthe die Cantonalräthe; allein dieß war nur eine vorübersgehende Maßregel; denn die Consularversassung vom Jahr VIII stellte den reinen Gemeindeverband wieder her; gegenwärtig ist das Gebiet ungefähr unter 37,000 Gemeinden vertheilt. Die constistuirende Versammlung hat zuerst im Decret vom 14. Decemsber 1789 sich über die Grundsähe der neuen Municipalverwaltung ausgesprochen. Auf der Scheidung zwischen einem beschließenden und vollziehenden Organ und der dem lesteren entweder vom Staat,

ober von der Municipalgewalt übertragenen Functionen beruht das Wesentliche der neuen Gesetzgebung. Andrerseits darf aber auch die Municipalgewalt im Berhältniß zum Staate nicht Beranlassung zu Streitigkeiten geben; sie muß der Staatsverwaltung sich untersordnen, deren Besehle vollziehen und deren Oberaussicht sich fügen. Unmittelbare Organe der Gemeinde sind der Maire, allein mit der Berwaltung beauftragt und berechtigt Localpolizeireglements zu erlassen, sowie der Municipalrath als Organ der Interessen der Gemeinde, in mehren Beziehungen einer Obervormundschaft untersgeben. Sodann greisen in die Gemeindegewalt ein der Präsect, beaustragt den Gang der Municipalverwaltung zu überwachen, sowie der Präsecturs und der Staatsrath, in gewissen Beziehungen die Rechtsinteressen der Gemeinde unter seine Obervormundschaft nehmend.

Während die Theilnahme an den Wahlen zur Rammer und ju ben Departemente = und Arrondiffementerathen vielfachen Befchran= fungen unterworfen ift, hat bas aus ber Julirevolution hervorgegangene Gefet vom 21. Marg 1831 bie Bemeinbeverfaffung auf ben freifinnigsten Grundlagen errichtet. Das corps municipal befieht aus bem Maire, feinem Abjuncten und ben Gemeinberathen. Diefe Kunctionen find unentgeltlich. Der Maire und bie Abjuncten werden vom Ronig ober in feinem Ramen vom Brafecten auf je brei Sahre ernannt und aus den Mitgliedern bes Bemeinberaths genommen. Gie fonnen burch Befchluß bes Brafecten gwar suspendirt, aber nur burch fonigliche Orbonnang von ihrer Stelle entfernt werben, muffen funf und zwanzig Jahre alt fein und in ber Gemeinde ihr wirfliches Domicil haben. Richter, Beiftliche, Militars und verschiedene andere öffentliche Beamte tonnen biefe Stelle nicht begleiten. Der Bemeinberath besteht aus wenigstens zwölf Mitgliedern, welche von ber Bemeinbewahlversammlung ermahlt werben. Das Bablrecht fieht benjenigen Großjährigen ju, welche nach ben Gemeinberollen bie bochften birecten Steuern entrichten, und gwar in ber Art, bag bei einer Bevolferung bis zu taufend Seelen biejenige Bahl von Bochftbefteuerten bas Wahlrecht ausubt, welche bem Behntel ber Ceelengahl gleich ift, und bag bei einer größeren Bevolferung biefe Babl nach gewiffen Berhaltniffen vermehrt wirb. Abgefeben hievon fteht bas

Bablrecht noch gewiffen Berfonen wegen ihrer gefellschaftlichen Stellung gu, g. B. ben Richtern, Suppleanten, Mitgliebern ber Sandelstammern, Gewerberathe und einer gangen Reihe fonftiger im Befete nambaft gemachter Capacitaten. Bei ber Berechnung bes Cenfus find ju Gunften ber Bachter und Theilbauern (colons partiaires) gewiffe Erweiterungen eingeführt. Der bem Cenfus unterworfene Babler braucht übrigens nicht nothwendig in ber Bemeinbe ju wohnen; es genügt, wenn er überhaupt auf ber Bemeinberolle fteht, und er fann, ba es fich jumeift von Intereffen bes Grundeigenthums handelt, auch in anderen Gemeinden, worin er folches befitt, fein Stimmrecht ausüben. Derjenige bingegen, welcher fein Bahlrecht bloß feiner perfonlichen Stellung verbanft, muß, um ce ausuben ju fonnen, in ber Gemeinde wohnen und hier irgend eine Steuer bezahlen. Die Mitglieder bes Gemeinderathe werden immer auf feche Jahre gemablt. Bablbar ift jeder Babler; inbeffen muffen wenigstens zwei Drittel ber Mitglieber aus ben Befteuerten, und wenigstens brei Biertel aus ben in ber Bemeinde Domicilirenden genommen werden. Alle drei Jahre tritt Die Salfte aus. Riemand fann jugleich Mitglied mehrer Gemeinderathe fein; auch burfen gewiffe nabe Bermandte nicht zugleich in bemfelben Gemeinderathe figen. Die Gemeinderathe verfammeln fich regelmäßig viermal bes Sabre und werben außerorbentlicher Beife vom Brafecten oder Unterprafecten einberufen, burfen fich in biefem Fall aber nur mit ben ihnen fpeciell vorgelegten Ungelegenheiten befaffen. Gie fonnen in benfelben Rallen, wie Die Benerals rathe, burch Befchfuß bes Brafecten ober Orbonnang suspenbirt ober aufgelöft werden, worauf Neuwahlen anzuordnen find. Die Lifte ber gur Bahl in ber Gemeinde Berechtigten ift jedes Jahr vom Maire im Bereine mit bem Steuererheber und ben Bertheilungs= Commiffarien aufzustellen. Beschwerben hiegegen werben junachft vom Maire im Bereine mit brei Gemeinberathen, in zweiter Inftang aber vom Brafecturrath entschieden; alle Fragen jedoch, welche in bas eigentliche Rechtsgebiet hinüberftreifen, ben Benuß ber burgerlichen ober höheren politischen Rechte betreffen, find vor bie Civilgerichte zu bringen.

Die Gemeinde, als moralifche Berson, besitt einestheils ein domaine public municipal, b. b. gewiffe bem öffentlichen Gebrauch

bestimmte Liegenschaften, bie gleich bem Rationalbomane unverjährbar find; anderntheils ein domaine communal privatif, b. b. ein Brivateigenthum, welches theils aus ben bem Gemeindegebrauch gewidmeten Bebauben, theils aus fruchttragenden Befigungen, bie man ehebem die biens patrimoniaux ber Bemeinde nannte, besteht. 218 Gigenthumerin befand fich bie Bemeinde bem Stagte gegenüber nach ben früheren Gefegen im Stande ber Minderfährigfeit. Erft bas Gefet vom 18. Juli 1837 hat die Gemeinden in dem Sinn emancipirt, bag co ihnen fur manche Befchafte, 3. B. Bachtvertrage, eine gewiffe Gelbftftanbigfeit verlieh. Gemeindewaldungen find ben besonderen Forftordnungen unterworfen. Die Bertheilung bes Ertrage ber Gemeindeguter fteht ber Gemeindegewalt folechthin gu. Diefe Bertheilung geschieht nicht, wie ehebem im Feubalrecht, nach Maggabe des Grundbefiges (pro modo jugerum), auch nicht, wie 1793, nach ber Ropfzahl, fonbern nach Reuerstellen, und amar bloß an folche Berfonen, welche feit einem Sahr in ber Bemeinde wohnen. 7)

In allen Ungelegenheiten, welche über bie bloße Bermaltung hinausgehen, tritt fur bie Gemeinde bie Mitwirfung ber Staategewalt ein, welche bald bevormundend, bald bestätigend auftritt. Go find gwar bie Rauf. und Taufchvertrage gunachft vom Maire bem Municipalrath vorzulegen, welcher hierüber gu befchließen hat; allein gur Gultigfeit bes Gefchafts verlangte bas Decret vom 10. August 1791 bie Intervention ber gefengebenben Bewalt. Diefes Decret mar in ber Braxis unausführbar; fie fah nur auf bie Mitwirfung ber vollziehenden Gewalt; fo verlangt benn auch bas Gefet vom 18. Juli 1837 nach Daggabe bes Einfommens einer Gemeinde und bes Werthes eines Bertrags= gegenftanbe fur Bertrage, bie über eine gewiffe Summe binausgeben, eine fonigliche Ordonnang im Staaterathe, fur andere Bertrage bingegen, welche biefe Summe nicht überschreiten, eine bloße Autorisation bes Brafecten im Brafecturrathe. Die Frage von ber Theilung ber Gemeindeguter beruht auf speciellen Befeten. 8) Der Gemeinderath hat hiebei ein absolutes Beto;

<sup>7)</sup> Bergl. G. 10. Juni 1793. Arr. 29. Juni 1806. D. 23. April 1807.

<sup>8)</sup> Bergl. D. 9. Brum. XIII mit G. 10. Juni 1793.

widerspricht er der Theilung, fo ift hiegegen fein weiterer Recurs Erflärt er hingegen die Theilung für zuläffig, fo hat ein Arrêté bes Brafecturrathe über bie Theilung ju ftatuiren; jeboch fteht ber Staatsgewalt immer noch bas Recht zu, einen folchen Befchluß zu genehmigen ober zu verwerfen. Gemeinbelieferungen und Arbeiten find in ber Regel auf bem Submiffionswege ju vergeben. Der Bufchlag erfolgt ftete nur mit Genehmigung bes Brafecten; Gegenstände von geringerem Berthe bis zu 3000 France fonnen aus freier Sand vergeben werben; für gemiffe wichtigere Ungelegenheiten ift fogar Genehmigung bes Miniftere bes Innern erforderlich. 9) Bas die Annahme von Bermächtniffen und Schenfungen betrifft, fo fchrieb ber Code civil 10) ohne allen weiteren Unterschied eine Ordonnang ale fo wesentlich vor, baß bis au ihrem Erlag ber Schenfer feine Schenfung gurudnehmen fonnte. und baß fie hinfällig murbe, wenn er vor der ertheilten Autorifation Das Gefet von 1837 hat nun auch in biefer Begiebung ben Gemeinden insofern eine größere Freiheit verliehen, als, wenn es fich um Unnahme von Mobiliargeschenken und Bermachtniffen bis jum Betrage von 3000 France handelt, ber Arrêté bes Brafecten genügt, und ferner bem Maire Die Befugniß verlieben ift, in Kolge eines Befchluffes bes Gemeinderathes, alle Gefchenke proviforifch anzunehmen und beghalb confervatorifche Magregeln ju ergreifen.

Die Gemeinde, welche vor Gericht als Klägerin auftreten will, bedarf ohne Rüchscht auf die Natur des Streitgegenstandes, stets der Autorisation des Präsecturraths, eventuell des Staatsraths. Die Rlage selbst kann in der Negel nur von dem durch den Gemeinsderath gehörig bevollmächtigten Maire angestellt werden; doch kann auch, da es in manchen Fällen darauf ankommen kann den schlechten Willen des Gemeinderaths zu brechen, ein einzelner Steuerpslichtiger auf seine Gesahr und Kosten flagen, insosern ihn der Präsecturrath hiezu ermächtigt. Der Präsect hat zwar das Recht, alle Handlungen der Gemeindeverwaltung zu überwachen, und, wenn er mit dieser nicht übereinstimmt, die Ausschung des Gemeinderathes zu beanstragen; er kann sedoch nie an der Stelle des Maire für die

<sup>9)</sup> D. 14. November 1837.

<sup>10)</sup> Arr. 910. 937.

Gemeinbe vor Gericht auftreten. Einer Rlage gegen bie Bemeinbe mußte Anfange 11) bie Erlaubnif bee Brafecturrathe vorhergeben; nach bem neueren Rechte genügt indeffen eine einfache, bei bem Brafecten zu machende Anzeige (avertissement). Diefer hat ben Maire hievon in Renntniß zu fegen; hierauf tritt ber Gemeinderath in Berathung; alebann hat ber Brafecturrath binnen zwei Monaten über die vom Gemeinderath beantragte Autorisation Entscheidung ju Bird biefe verweigert, fo fann ber Gemeinderath an ben Staatbrath Recurs ergreifen, welcher nun befinitiv, übrigens ohne Angabe von Gründen, über bie zu ertheilende Autorisation zu enticheiben bat. Diefe ift in ber Regel bei Strafe ber Richtigfeit erforderlich. Uebrigens gibt ce eine Reihe von Fallen, mo bie Autorifation bei Rlage und Vertheidigung überhaupt nicht erfordert wird, 3. B. bei confervatorifchen Acten, Befitflagen u. f. w. eine anerkannte Schuld von ber Bemeinde zu entrichten, fo hat fich ber Gläubiger an ben Brafecten ju wenden, welcher, vorbehaltlich bes Recurfes an ben Minifter bes Innern, bie Bahlung anordnet; bieß geschieht durch Unweisung auf Die im Gemeindebudget verfügbaren Fonds, burch eine außerorbentliche Steuer, burch ein Anlehn, ober Berfauf von fahrender Sabe ober Grundbefit ber Gemeinde.

Die Gemeinbegrenzen fönnen nicht willfürlich geänbert werben. Würbe burch eine solche Maßregel zugleich eine Aenberung in den Grenzen eines Departement, Arrondiffement oder Cantons herbeigeführt, so bedürfte es, weil hiedurch zugleich an den über allen Verwaltungsmaßregeln erhabenen Wahleireumscriptionen eine Aenderung bewerfstelligt wurde, jedenfalls eines besondern Gesetes. Allein auch dann, wenn dieß nicht der Fall ware, bedürfte es jedenfalls wenigstens einer (föniglichen) Ordonnanz.

Das Gemeinbebudget enthält theils nothwendige, theils willfürliche Ausgaben. Jene können, wenn sie vom Gemeinderath nicht bewilligt werden, entweder durch Ordonnanz, oder durch Beschluß des Präsecten in das Budget aufgenommen und nöthigensfalls durch außerordentliche Steuern beigetrieben werden. Sie sind im Gesehe 12) genau angegeben. Alle in diesem langen Catalog nicht ausgeführten Ausgaben sind willkürliche (dépenses faculta-

<sup>11)</sup> Arr. 7. Benbem. X.

<sup>12)</sup> G. 18. Juli 1837. Tit. III.

tives), welche nur vom Gemeinberath, und von Riemanden an beffen Stelle, bewilligt werben fonnen. Die orbentlichen Ginnahmen bestehen, außer bem Ertrag aus Brundbesitungen, vornehmlich aus ben Octrois, ans ben burch bas Finanggefes festzusenen centimes ordinaires, aus einem Untheil an ben Umenbes megen Hebertretungen und Bergeben, und aus fonftigen gefeslich gebilligten Taren. Die außerordentlichen Ginnahmen bestehen hauptfachlich aus ben außerorbentlichen Bemeinbeftenern. Ift eine folche Steuer jur Dedung einer "nothwendigen" Ausgabe erforderlich, fo bedarf ber Die Steuer einführende Beschluß bed Gemeinderathe, je nachbem bie Bemeinde weniger ober mehr als 100,000 France Ginfommen bat. entweber noch eines Arrete bes Brafecten, ober einer foniglichen Ordonnang. Sandelt es fich aber von Dedung einer "willfürlichen" Ausgabe, fo bedarf es unter berfelben Alternative entweber einer Orbonnang, ober eines formlichen Befetes. Dieß gilt auch von ber Aufnahme von Darleben. Bei ber Ausschreibung von außerorbentlichen Steuern und bei ber Aufnahme von Darleben muß überbieß außer bem Gemeinberath noch eine biefem gleiche Bahl ber Sochftbesteuerten, welche vom Maire ju gehöriger Beit einzulaben ift, mitwirfen. Das vom Maire vorgefchlagene und vom Gemeinderath gebilligte Budget wird burch Befchluß bes Brafecten ober burch tonigliche Orbonnang befinitiv festgestellt.

Das Recheneiwesen, die Besorgung von Einnahme und Ausgabe wird in den Gemeinden von dem Erheber der Staatssteuern (percepteur) besorgt; in Gemeinden mit mehr als 30,000 Francs Einfommen kann ein besonderer Einnehmer angestellt werden, welcher indessen durch den König aus drei ihm vom Gemeinderath präsentirten Candidaten zu ernennen ist. Nur durch die Hände dieser rechnungspflichtigen Beamten gehen die Gelder, während der Maire als Anordner (ordonnateur) seine Anweisungen auf den Recheneisbeamten gibt. Der Maire hat von seiner Berwaltung zunächst dem Gemeinderath Rechnungen zwar auch dem Gemeinderath vorzulegen; die endgültige Feststellung erfolgt vom Präsecten oder Minister des Innern. Der Einnehmer hat seine Rechnungen zwar auch dem Gemeinderath vorzulegen; die endgültige Feststellung erfolgt aber hier vom Präsecturrath und vom Rechnungshof.

Der Maire ift theils Bertreter bes Gefetes, Delegirter ber Regierung und Organ ber höheren Staatsgewalt, theils Reprafentant ber Gemeinbegewalt felbft, und gwar unter ber leberwachung eben jener Staategewalt. Der Maire verfieht bie Functionen eines Beamten bes Civilft andes. Das Gefet vom 20. September 1792, welches die burgerlichen und firchlichen Acte geschieden hat, bat augleich die Führung und Bewahrung der Register bes Civilftandes ben Municipalitäten anvertraut. Ale Bertreter bes Gefetes fann ber Maire in biefer Beziehung wegen feiner Sandlungen vor Gericht gestellt werden, auch ohne bag bie fonft bei Rlagen gegen Beamte vorgefchriebene Autorisation bee Staaterathe 13) biebei erforberlich - ware. 218 Delegirter ber Regierung fann ber Maire Gefete und Reglemente, wenn nothig, jur besonderen Renntniß ber Gemeinde burch örtliche Bublication bringen. 14) Als folder ift er mit ber Ausführung ber Magregeln für bie allgemeine Sicherheit beauftragt. Es find ihm burch Specialgefete mancherlei Functionen anvertraut, 3. B. hinfichtlich bes Gebrauche verbotener Waffen, Affociationen, Aufläufe, Uebermachung entlaffener Berbrecher, Bolizei in Theatern, Berbot anftößiger Theaterftude, Brufung von Maag und Gewicht u. f. w. Der Maire fteht in Beziehung gur bewaffneten Dacht. Die Nationalgarde fteht birect unter ben Befehlen bes Maire, bes Unterprafecten, Brafecten und Miniftere bee Innern; fie fann nur auf Requisition ber burgerlichen Beborben einschreiten, also junachft bes Maire, ober, wenn diefer feiner Bflicht nicht nachkommt, ber böheren Berwaltungsorgane. Der Maire hat fobann bie Tabellen ber für bas Landheer pflichtigen Mannschaften aus bem Canton aufzustellen, ber Biehung ju prafibiren, und fann in ber-gefetlich vorgeschriebenen Form 15) die Gened'armerie requiriren. Der Maire fieht ferner in Beziehung jum Cultus. Die Ausübung eines felbft vom Staat anerfannten Cultus fann nur mit Einwilligung ber Municipalgewalt in einem Brivathause ftattfinden. 16) Auch in ben Rirchen ift biefer bie Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung anvertraut. Der Maire hat beghalb im Bernehmen mit bem Beiftlichen einzuschreiten; wenn biefer aber felbit in ber Rirche

<sup>18)</sup> Conft. VIII. Art. 75.

<sup>14)</sup> G. 18. Juli 1837. Art. 9.

<sup>15)</sup> G. 28. Germ. VI. Art. 140.

<sup>16)</sup> Cod. pén. 294.

ftrafbare Acugerungen thut, dieselben durch ein Protocoll zu constatiren. Der Geistliche kann zwar das firchliche Begräbnis verweisgern; allein die Municipalgewalt hat das Recht, den Leichnam in allen Fällen niedersehen und begraben, und sich zu diesem Zweck die Kirche öffnen zu laffen. Wegen der Weigerung des firchlichen Begräbnisses sindet an den Staatsrath ein appel comme d'adus Statt. Die Polizei der Kirchhöfe liegt gleichsalls ber Municipalsgewalt ob.

Der Maire als Delegirter ber gerichtlichen Gewalt ift Beamter ber Gerichtspolizei, fann ale folder Denunciationen entgegennehmen, und bat, je nachdem ce fich von Berbrechen, Contraventionen oder Forfivergeben handelt, bas Recht wegen handhafter That Beugenausfagen aufzunehmen, eine Boruntersuchung einzuleiten, ober felbst Pravention auszunben. 17) In Bemeinden, mo es feinen Bolizeicommiffar gibt ober bei beffen Berhinderung, hat ber Maire die Functionen des öffentlichen Ministeriums vor dem Polizeigericht auszuüben. Der Maire hat endlich in gemiffen Rallen cine formliche Boligeijurisdiction. Die Conftituante hatte bie volle Bolizeigerichtsbarfeit ben Bemeindebeamten anvertraut. 18) Der Convent, welcher burch bie Berfaffung vom Jahr III bas Bemeindespftem fo tief erschütterte, übertrug biefe Jurisdiction ben Friedendrichtern. 19) Der Code D'instruction criminelle hat einen Mittelmeg betreten, indem er die Competeng bes Daire an gemiffe Bedingungen fnupfte und felbft in dem ihm überwiefenen Fallen bem Friedensrichter bas Recht ber Concurreng ober aber Bravention einraunte. In zwei Fallen ift ber Maire ale Abminiftrativ= richter zu betrachten; er enticheibet nämlich bei gewiffen Streitigfeiten hinfichtlich ber Betrankesteuer und in gewiffen bas Bewicht ber Frachtfuhren betreffenden Fragen. In beiben Fallen geht ber Recurs an ben Brafectur = und fodann an ben Staaterath.

Als Bertreter ber Gemeindegewalt übt ber Maire, jedoch von ben boheren Berwaltungsorganen hierin überwacht, bie Gemeindes,

<sup>17)</sup> Cobe d'inft. 11. 50.

<sup>18)</sup> D. 16. August 1790. Tit. 11. D. 19. Juti 1791. Art. 22.

<sup>19)</sup> Cobe vom 3. Brum. IV.

Reld - und Strafenvolizei (voirie municipale) aus. Er fann theils Urretes erlaffen und Dagregeln binfichtlich ber burch bas Gefet feiner Obforge anvertrauten Berhältniffe anordnen, theils altere Bolizeigesete und Reglemente von neuem einscharfen. Das Decret vom 16. August 1790 20) hat genau diese ganze Competenz festgeftellt, und in Beziehung hierauf hat ber Cobe penal 21) bie Uebertretung eines bemgemäß erlaffenen Polizeireglements mit Bolizeistrafen bedroht. Die in ber gefetlichen Sphare erlaffenen Bolizeiarretes find fur die Staatsangehörigen und die Berichte verbindlich. Die Bolizeigerichte haben die Bflicht, die Strafgesete auf bie Uebertreter von Bolizeireglemente anzuwenden, muffen jedoch erft untersuchen, ob diefelben jene gefetliche Sphare nicht überfcbreiten, ohne fich auf eine fonftige Burdigung ihrer Ungemeffen; heit ober ihres Rubens einlaffen ju burfen. Diefe Burbigung fann nur ben höberen Bermaltungeftellen gufommen. Alle Reglements namlich. Die nicht eine bloß temporare Magregel, fonbern eine permanente Anordnung bezweden, bedürfen wenigstene ber ftillichweigenden Genehmigung bes Brafecten, und find erft einen Monat, nachdem fie dem Unterprafecten gur Beforberung jugeftellt worben Allein auch nachher fann ber Brafect ein folches find, vollziehbar. Reglement ftets aufheben, nicht aber modificiren. Der Maire ernennt und entläßt die Bemeindebeamten; boch bedarf bie Beftellung bee Flurschuten und bee Gemeindehirten ber Genehmigung bes Gemeinderaths; bas Recht jenen, ber jugleich Beamter ber Gerichtspolizei ift, zu entlaffen, fteht nur bem Brafecten gu.

Die Machtvollfommenheit bes Gemeinberaths haben wir in dem Borhergehenden bereits in mehren Beziehungen erörtert. Im Allgemeinen ist zu bemerken, daß er über Früchte und Erträgnisse Bemeindevermögens frei versügt, und beshalb auch Pachtverträge abschließen und die Benuhungsart der Gemeindegüter bestimmen kann; daß er in allen diesen Beziehungen das droit de reglement besitht, ohne hierin dem Präsecten unterworsen zu sein. In allen Berhältnissen hingegen, welche das Eigenthum selbst betressen oder

<sup>20)</sup> D. 16. August 1790. Tit. XI. Art. 3.

<sup>21)</sup> Art. 471. Nro. 15.

auf eine neue Belastung hinauslaufen, hat ber Gemeinderath nur die Initiative, und es muß hiezu ein förmlicher Beschluß eines der höheren Organe, bis zur gesetzgebenden Gewalt hinauf, kommen. In einigen Fällen hat der Gemeinderath ein bloßes Recht der Controle, in anderen das Recht der Beschwerde bei der Staatsgewalt, wieder in anderen endlich das Recht mit seiner Ansicht (avis) gehört zu werden. Die Oeffentlichkeit der Sitzungen ist nicht gestattet, indessen haben alle Steuerpflichtigen der Gemeinde die Besugniß, von den Berhandlungen Einsicht zu nehmen. 22)

Unter benachbarten Gemeinben tonnen manchfache Begie-Betreffen biefe ben ungetheilten Befit von hungen ftattfinden. Rechten ober Gutern, fo wird burch (fonigliche) Ordonnang eine commission syndicale eingefest, bestehend aus ben alle brei Jahre neu zu mablenben Delegirten ber verschiebenen Municipalrathe; ihr fteht ein syndic vor, welchen ber Brafect aus ben Mitgliedern ber Commission wahlt. Gine folde Commission bat in Bezug auf Die ihr unterbreiteten Berhältniffe analoge Rechte, wie die Municipalrathe nber bie ihrigen; nur bedurfen bie Commiffionsbefchluffe ftets der Genehmigung bes Brafecten. Sind öffentliche Arbeiten von mehren Gemeinden auszuführen, fo hat, wenn Streit entfteht, ber Brafect nach Anhörung bes Arrondiffements - und Departementerathes ju entscheiden. Liegen bie Bemeinden in verschiedenen Departemente, fo hat eine fonigliche Orbonnang ju ftatuiren. Die Bermaltungeftreitigfeiten zwischen verschiedenen Gemeinden find auf bem gewöhn= lichen Bermaltungemege ju entscheiden; Streitigkeiten über Befit ober Eigenthum hingegen gehören ftete vor bie burgerliche Berichtebarfeit.

Eine ber wichtigsten Fragen ist die von der Verantworts lich feit der Gemeinden für den in ihren Bezirfen angestisteten Schaben. Im älteren Rechte hatte bereits die Ordonnanz von Blois (1579), 23) und namentlich die Ordonnance eriminelle von 1670 24) die Gemeinden im Fall einer Rebellion, Gewaltthat und gewisser anderer Verbrechen zur Verfolgung der Verbrecher verpflichtet, und für den von diesen angestisteten Schaden für verantwortlich

<sup>22) 3. 21 .</sup>Märg 1831. Art. 25.

erflart. Allein erft bie Revolution, welche ber Gemeindegewalt cinige Celbstiftanbigfeit verlieh, bat ben Brundfat biefer Berantwortlichkeit icharfer bervorgehoben. Buerft machte bas Decret vom 23. Februar 1790 bie Gemeinbe verantwortlich fur ben Schaben, ben fie in ihrem Begirf hatte verhindern fonnen, und fur ben in einer benachbarten Gemeinde gestifteten, wenn fie biefer die von ihr verlangte Bulfe verweigerte. Der Convent hat Die Grundfage biefes Decrete weiter entwidelt burch bas Gefet vom 10. Benbemigire IV. Diefes geht von folgenden Grundfagen aus: Jebe Gemeinde haftet für bie auf ihrem Bebiete von bewaffneten ober nicht bewaffneten Aufläufen ober Berfammlungen begangenen Gewalthandlungen gegen Berfonen ober Sachen, sowie fur ben hiedurch angestifteten Schaben. Saben Bewohner mehrer Ocmeinden an Aufläufen Theil genommen, fo find fammtliche betreffende Gemeinten verantwortlich. Das Gefes enthalt ferner mehre andere betaillirte Bestimmungen, Die jedoch, als bloß mit ben anarchischen Buftanten ber Revolution zusammenhängenb, in ber fpateren Praxis als abrogirt betrachtet wurden; namentlich fann hienach bie Gemeinde alebann nicht für haftbar erflärt werben, wenn fie alle Mittel angewandt hat, um ben Aufläufen vorzubeugen, ober bie Urheber gu entbeden, ober wenn es fich von Angriffen gegen bie Staateregierung ober bie gange Befellichaft hanbelt.

Die Entschädigungeklage gehört, ohne daß eine vorherige Autorisation des Präsecten erforderlich ware, vor die bürgerlichen Gerichte.
Der Vollzug des Urtheils ist besonders schleunig; es ist alsbald bem Präsecten zu übersenden, welcher es dem Maire der verurtheilten Gemeinde übermittelt. Diese hat das Recht, den Betrag zunächst von zwanzig der höchstbesteuerten Einwohner zu erheben, und muß ihn binnen zehn Tagen an die Departementscasse abliefern. Wird diese Frist nicht beobachtet, so kann der Präsect die zu requirirende bewassnete Macht in die Gemeinde legen und einen Commissär ernennen, um den Betrag beizutreiben. Diese vorläusig erhobene Summe wird sodann von der Municipalität auf sämmtliche Einzwohner nach Verhältniß ihres Vermögens vertheilt; hiebei vorsallende Streitigkeiten hat der Präsecturrath zu entscheiden.

## Behntes Kapitel.

Die heerverfaffung ber alten Monarchie hatte zwar burch Louvois einen hohen Grad von Ausbildung erreicht; unter ber Regierung Ludwig's XV. waren inbeg gablreiche Digbrauche in ber Berwaltung eingeriffen, hatte bas Beer feinen früheren Ruhm eingebußt und mar bie Rriegefunft ju einer Reihe mechanischer Danoeuvres herabgefunken; Die Ordonnangen von 1733 und 1762 hatten aualeich ein nicht fehr heilfames Werbfuftem in den Provingen eingeführt und alle höheren Militärgrade in einer fleinen Babl von Familien monopolisirt. Diefes verberbte Spftem mußte gleich im Anfange ber Revolution jufammenbrechen; die patriotische Begeifterung von 1789 fcuf ploglich ein Bolfsheer; die Freiheiteliebe und ber Schauder vor dem fremden Joch trieb Taufende ber muthigften Rampfer an die Grengen bes Reichs. Co erfolgte benn bie Abschaffung der Provinzialtruppen 1) und der Waffendienst wurde jur allgemeinen Burgerpflicht. Der Convent 2) ordnete, um bie feindliche Invalion gurudgutreiben, ben Aufstand in Maffe an, und vertheilte die gefammten Streitfrafte ber Republif in eilf Beere. 3) Der Rame: Solbat verschwand aus ben Befegen; bie ehrenvolle Bezeichnung: Bertheibiger bes Baterlandes wurde ben in ten Rampf gezogenen Burgern ju Theil, ihr Befithum unter ben besonderen Schut bes Befetes gestellt und bie Berjahrung gegen fie wahrend ihrer Abwesenheit im Rriege suspendirt. 4) Diefe improvifirten Becre erfetten eine Beit lang bie mangelnbe Disciplin burch Begeisterung und bewiesen, mas in großen Krisen bie Exaltation Indeffen zeigten fich die unheilvollen Folgen jenes Mangels Die durch Ordonnangen Ludwig's XIV. und XV. nur zu bald. angeordneten arbitraren Militarstrafen waren von ber conftitui= renden Berfammlung abgeschafft worden, 5) welche die einzelnen Bergeben genauer befinirte, bem Digbranche ber Strafgewalt burch

<sup>1)</sup> D. 4. Marg 1791.

<sup>2)</sup> G. 21. Februar 1793.

<sup>3) 6. 30.</sup> April 1793.

<sup>4)</sup> G. 6. Brumaire V. 5) D. 29. October 1790

Beftattung von Recurfen fteuerte und bie Strafgewalt an Martialbofe und militarifche Jurys übertrug. Dicfe philanthropischen Berfuche fielen indeg nicht gludlich aus; bie Unerdnung und Auffaffigfeit wollten nicht verschwinden. Umfonft befleibete man die Befehlebaber mit außerorbentlichen Bewalten; 6) fo fah man fich am Enbe aenothiat, ju einer Schredenbregierung ju greifen, und jenen braconischen Strafcober vom 19. October 1791 au erlaffen, welcher in feche und amangia Artifeln Die Tobeoftrafe nicht weniger ale fechichn Mal androbte. Der Convent arbeitetete in biefem Beifte fort und erließ am 12. Mai 1793 zwei Decrete; nach bem einen follte bas Militargericht aus einer Urtheilsjury und brei Richtern bestehen, die von ber vollziehenden Gewalt zu ernennen feien; bas antere enthielt einen Coter mit außerft ftrengen Strafen. und in biefer Richtung erließ man noch ein ferneres Befes. 7) Bald barauf nahm man ben Militare bie Barantie ber Urtheilejury und führte bafur eigene conseils militaires ein, die aus brei Officieren, brei Unterofficieren und brei Bemeinen bestanden. 8) Das Directorium ichuf eine vollständige Befetgebung über die Beerverfaffung, worin namentlich bie Confcription hervortrat. 9) Es fcuf ferner bie permanenten conseils de guerre, 10) welche nur aus Officieren und Ginem Unterofficier bestanden, und erließ einen neuen Strafcober, 11) welcher die Rategorie ber Militärvergeben noch vermehrte und die Strafen vervielfältigte. Napoleon anderte Richts an ber Gefetgebung bes Directoriums; fie überlebte bas Confulat und bas Raiferreich. Die verhaßte Confcription wurde gwar unter ben Bourbons aufgehoben, jedoch nur um unter bem weniger brobenben Ramen ber Recrutirung wieber aufzutauchen. 12) Der Strafcober erhielt indeffen unter ber Reftauration einige von ber humanitat verlangte Berbefferungen. 13)

Das stehende heer und die Nationalgarde können zwar sowohl zur Vertheidigung des Landes gegen Außen, als zur Wahrung der Ruhe im Innern verwandt werden; indes diese lettere Obliegenheit,

<sup>6)</sup> D. 24. Juni 1791. D. 19. Juli 1791. 7) G. 13. Pluv. II.

<sup>8)</sup> G. 2. Complem. III. 9) G. 19. Fructib.VI.

<sup>10)</sup> G. 13. Brumaire V. 11) G. 21. Brumaire V.

<sup>12)</sup> G. 10. März 1818. G. 9. Juni 1824. G. 21. März 1882.

<sup>18)</sup> G. 15. 3uft 1829.

fowie bie Aufrechthaltung ber bem Gefete schuldigen Achtung find vorzugeweise Aufgabe ber Rationalgarbe; gur Bertheidigung ber Grenzen und Ruften bat fie nur ausnahmsweise mitzuwirfen. 14) Cbenfo ift die Aufrechthaltung ber Rube im Innern fur bas ftebenbe Deer nur fecundarer Bwed, fur ben jeboch namentlich burch bie Ginrichtung ber Militardivifionen Borforge getroffen worden ift. Die gand = und Secmacht ift eine permanente Ginrichtung, Die nach bem constitutionellen Staaterechte bem jahrlichen Botum ber Rammer unterliegt; ebenfo ift zwar and bie Rationalgarbe, fei es fur ben gewöhnlichen Dienft innerhalb ber Gemeinbe, ober fur bie Detachirung außerhalb berfelben, eine permanente Ginrichtung, fann jedoch vom Ronig an bestimmten Orten fuspendirt ober aufgeloft werben; bann muß übrigens entweder binnen Gines Jahres die Reorganifation erfolgen, ober jenes Broviforium burch ein formliches Gefes verlangert werben. Die Land = und Seemacht ift eine rein militäs rifche Einrichtung, und bie Grabe werben vom Ronig, ale bem oberften Befchlohaber fammtlicher Streitfrafte, verlieben. 15) Nationalgarbe hingegen ift eine gemischte Einrichtung und lehnt fich an die Municipalinftitutionen an; beghalb haben bie Rationalgarben bas Recht, ihre Officiere felbft ju mablen und fur bie höberen Grade bem Ronige Canbibaten vorzuschlagen.

Ueber die Organisation der Nationalgarde ist eine Reihe von Gesehen ergangen; wir führen hier nur einige der wichtigeren Bestimmungen aus den nach der Julirevolution erlassenen Gesehen 16) an. Es ist der Nationalgarde als solcher verboten, über Staatsoder Gemeindeangelegenheiten in Berathung zu treten. Die Nationalgarde wird nach Communes gebildet, von denen mehre zum Zweck größerer militärischen Berbände zusammengeworfen werden können; sie steht unter dem Maire, Unterpräsecten, Bräsecten und Minister des Innern, kann jedoch ausnahmsweise von der Civilbehörde unter den Besehl der Militärbehörde gestellt werden. Sie kann überhaupt nur auf Requisition der Civilbehörde zusammentreten oder zu den Bassen greisen. Der persönliche Dienst trifft (mit gewissen Ausnahmen) alle Franzosen vom zwanzigsten bis sechszig-

<sup>14)</sup> G. 22. März 1831. Art. 1. 15) G. 19. Mai 1834.

<sup>16)</sup> G. 22. Marg 1831. G. 19. April 1832. G. 14. Juli 1837.

ften Jahre; auch Frembe fonnen zugezogen werben, wenn fie nach Urt. 13 bes Code civil jum Genuß ber burgerlichen Rechte gelaffen worden und im Land eine Liegenschaft befiten, ober ein Geschaft Die Liften werben vom Maire gebildet und von einem aus dem Municipalrath ju nehmenden conseil de recensement Diefes Confeil hat aus bem jo festgestellten registre matricule bie Lifte fur ben gewöhnlichen Dienft und fur bie Referve au bilben. Bu jenem fonnen nur Diejenigen vermanbt werben. welche irgend einer perfonlichen Steuer unterliegen. Reclamationen gegen jene Liften werden in letter Inftang von einer Revifionsjury entschieden, welche aus bem Friedensrichter und gwölf aus ber Nationalgarbe burch bas loos genommenen Geschworenen bestebt. Die Verwaltungsangelegenheiten und bas Rechnungewefen ber Rationalgarde fteben unter ber Municipalverwaltung; die Roften werden gleich allen anderen Gemeindefosten von biefer votirt und festgefest. Die Strafbefugniß wegen ichwererer Dienstvergeben fteht einem aus ber betreffenden Rationalgarde genommenen Disciplinar= rathe ju, beffen Berhandlungen öffentlich find, und gegen beffen Urtheile nur an das Caffationsgericht wegen Incompetenz, Gewaltüberschreitung ober Berletung bes Gefetes Recurs ergriffen werben Benn die Gened'armerie ober Ligne nicht jum Transport von StaatBeigenthum ober von Berhafteten und Befangenen ausreicht, ober wenn in benachbarten ganbichaften Die öffentliche Rube nicht aufrecht erhalten werden fann, ift die Nationalgarde verpflichtet, auch außerhalb ihrer Gemeinde fich zu einem "detachement" verwenden zu laffen, jedoch nur auf Requisition der Civilbehörde; Die ausmarfcbirende Rationalgarbe unterliegt in Diefem Falle ftrengeren Disciplinargefegen. Bur Bertheibigung ber feften Blate und ber Grenzen endlich ift bie Nationalgarbe nur in Folge eines befonderen Befetes ober einer (biefem gleichgeftellten) proviforifchen Orbonnang verpflichtet, fogenannte corps détachés ju ftellen, welche fobann hinsichtlich ihrer Disciplin ben für die Ligne geltenden Militargefeten unterliegen und biefer auch in vielen fonftigen Beziehungen gleichgestellt find. Den Dienft ber Rationalgarbe bes Seinebenartement hat ein befonderes Befet geregelt. 17)

<sup>17)</sup> G. 14. Juli 1837.

Das ftebende Beer wird burch Recrutirung gebildet, und es erfolgt zu biefem Bred theils Ginberufung (appel), theils Anwerbung (enrolement volontaire). Der Rriegedienft ift eine ehrenvolle, aber auch brudenbe birecte Stoner; hiemit bangt nach ben Grunbfaben bes neueren Staaterechts gufammen bie Bleichheit ber Steuer für Alle, bie Rothwendigfeit einer jahrlich fich wiederholenben Bestimmung bes Contingents burch bie gefengebenbe Bewalt 18) und die Bertheilung biefes Contingents unter die Departemente burch bas Gefet felbft. Die Bertheilung unter bie Arronbiffemente und Cantone gilt bagegen ale bloger Bermaltungeact, welcher bas mittlere Berhaltnig ber Bevolferung nach ben periodisch aufzustellenden Tabellen zu treffen bat. 19) Der Rriegebienft gilt als eine nationale Bflicht, mozu jeder zwanzigiährige Kranzofe mahrend fieben Sahren gehalten ift und ber im ganbe mohnenbe Fremde nicht gelaffen wird. Der Rriegsbienft gilt jugleich als ein Chrenbienft, welcher Individuen, welche gewiffe Strafen erlitten haben, unzugänglich ift. Das auf ben Canton ausgeworfene Contingent wird aus ben hier anfässigen bienstpflichtigen Individuen burch bas Loos genommen. Die Urliften (tableaux de recensement) werben von ben Maires und Unterprafecten gebilbet; Reclamationen gegen bas von biefen befolgte Berfahren, jubbefondere auch Beltenb= machung von gefeglich flatuirten Befreiungegrunten werben in öffentlicher Sigung von einem Revisionorath (conseil de révision) entfcieden, welchem ber Brafect prafibirt. Die Stellvertretung ift unter genau normirten gefehlichen Bebingungen gestattet. Die befinitiv einberufenen Mannichaften werben unter bie verfchiebenen Armeecorps vertheilt und in beren Stammregifter eingetragen, jeboch jugleich nach ihrer Bahlenreihe und in Gemäßheit bes jahrlich burch bas Gefet ju bestimmenden Berhaltniffes in zwei Claffen eingetheilt, wovon nur die erfte in Activität tritt, die zweite hingegen in Die Beimath entlaffen wird, und nur in Folge einer foniglichen Ordonnang einberufen werben fann. Außerbem findet gur Ergangung bes ftehenden Beeres noch eine Unwerbung Statt, fur bie jedoch feine Bramie bezahlt wird. Auch die Anwerbung fann fich nur auf Frangofen erftreden, bie im Bollgenuß ber burgerlichen Rechte fteben.

<sup>18) . 11.</sup> Detober 1830.

<sup>19) 6. 8.</sup> Februar 1832.

Diejenigen Franzosen, welche noch nicht zwanzig Jahre alt find, muffen zugleich die Einwilligung der Eltern oder Vormünder beibringen; durch diese Bestimmung des Gesetzes von 1832 wurde der Artifel 374 des Code civil aufgehoben, dessen Eingriffe in die väterliche Gewalt sich nur aus den friegerischen Sitten der Kaiserzeit erklären lassen. Die Anwerdung geht in der Regel auf sieden Jahre; die Urfunde hierüber ist vor den Maires aufzunehmen. 20)

Das Technische bes Beerwefens, Die eigentliche Organisation ber Ligne, bas Bablenverhaltniß ber verschiebenen Baffengattungen ju einander wurde julet burch Orbonnang vom 8. September 1841 bestimmt. Ueber bie Stellung bes Beneralftabs erging 1839 ein Befet; 21) über bie gange militarifche Rangordnung erfolgte 1838 eine weitläufige Orbonnang in 437 Artifeln. 22) Bon besonderer Bichtiafeit ift bas Gefet 23) über bie Beforberung im Beere; bienach muß in ber Regel jeber Militar alle einzelnen Grabe nacheinander burchlaufen; jeber Solbat, ber nach ben vorgefchriebenen Bedingungen 24) Unterofficier geworben, hat Aussicht auf alle Grabe im Beere, und bas Befet will, bag ftete ein Drittel ber Unterlieus tenantoftellen mit Unterofficieren ju befegen fei. Bas die Beforderung in ben Officierograden anbelangt, fo werden in Friedenszeiten amei Drittel ber Lieutenants = und Capitainoftellen und bie Salfte ber Bataillonechefostellen nach bem Dienstalter befest; bie übrigen Stellen und die boberen Brabe find lediglich ber foniglichen Ernennung anbeimgegeben. In Rriegszeiten wird nur bie Balfte ber Lieutenante und Capitainoftellen nach bem Dienftalter vergeben. Begen ausgezeichneter Leiftungen fann eine Ausnahme von obigen Regeln ftattfinden. Das Gefet macht übrigens einen wefentlichen Unterschied awischen bem Grad und ber Berwendung (emploi). Der Grad bildet, wenn auch vom Ronig verlieben, gewiffermaßen bas Standesrecht bes Officiers und fann biefem nur burch formliches Urtheil in ben gesethich vorgesehenen Fallen und Formen entzogen werben. Die Berwendung (emploi) hingegen unterliegt manchen Rüdfichten ber Bwedmäßigfeit, und fann nach bem Ermeffen bes

<sup>20)</sup> Ueber das engagement und rengagement f. D. 28. April 1832.

<sup>21)</sup> G. 4. August 1839.

<sup>22)</sup> D. 16. Märg 1838.

<sup>23)</sup> G. 17. April 1832.

<sup>24)</sup> Bergl. D. 2. August 1818.

Königs suspendirt ober entzogen werden. Alle diese Berhältniffe find durch das vom "état des officiers" handelnde Gesetz vom 19. Mai 1834 genau normirt worden. 25)

Unter ber alten Monarchie veranlaßte Die Frage, wem bie Bilicht zur Berfoftigung und Ginquartirung ber Truppen obliege, beständige Streitigfeiten awischen ber Staategewalt und ben einzelnen Brovincialförpern. Erft die Revolution hat auch in biefer Begiehung ju einer feften und einheitlichen Befetgebung geführt. Alle Bedürfniffe bes Landheeres und ber Marine werden jest von ber hohen Berwaltung regulirt, unter welcher Militarintenbanten und bie Bermaltungerathe ber einzelnen Corps fteben. 26) Bur Ginquartirung von Solbaten ober Militarbeamten, welche in Ctappen, mit ihren Corps ober auf Detachement marschiren, ift jeber Giuwohner verpflichtet, ohne auf Entschädigung Unspruch machen gu fonnen. 27) Soldaten, welche am Barnifons - ober Cantonnemente. Drt ankommen, und in die Militaracbaude nicht aufgenommen werben fonnen, muß ber Einwohner gleichfalle, jeboch nur gegen Entschädigung, eingugrtiren. Die Gemeinden haben zu ben Roften ber Gingugrtirung ber Garnisonstruppen beizutragen, fonnen jedoch mittelft eines gesetlich bestimmten Beldbeitrags bie gange Laft bem Staat aufwalgen. 28)

Für Festungen mußten manchsache Ausnahmen vom gemeinen Recht statuirt werden. 29) Die Festungen zersallen in drei Glassen. Die eigentlichen Festungswerfe gehören sammt einer nach diesen Classen größeren oder geringeren außeren Umgebung zum domaine public, und bilden das eigentliche terrain militaire. Hieran schließt sich der Bertheidigungsrayon in drei sich vergrößernden Zonen, auf welche alle nur die Festungen ersten und zweiten Rangs Anspruch haben. Auf den innerhalb dieser Zonen gelegenen Besitzungen ruhen nun die eigentlichen servitudes militaires, deren größere oder

<sup>25)</sup> Bon der Che der Militars handelt D. 16. Juni 1808, von den Militars Benfionen G. 11. April 1811.

<sup>26)</sup> Bergl. über das Rahere Arr. 18. Fructid. VI. Regl. 1. December 1827.

<sup>27)</sup> G. 8 - 10. Juli 1791. Tit. V. Art. 9. Regl. gu G. 23. Marg 1792. Art. 11. und G. 18. Januar 1793. Art. 7.

<sup>28)</sup> G. 15. Mai 1818. Art. 46.

<sup>29)</sup> Bergl. D. 10. Juli 1791. Tit. 1. D. 9. December 1811. . 17. Juli 1819. D. 1. Auguft 1821.

geringere Last ber Bebeutung jener Zonen entspricht. Haubelt es sich hiebei bloß von Eigenthums – ober Entschädigungsansprüchen, so sind die Civilgerichte competent; handelt es sich hingegen von llebertetung eines Berwaltungsverbots ober Verletung einer bestehenden Servitut, so ist die betreffende Thatsache durch ein Protocoll der gardes du genie zu constatiren und vom Präsecturrath die Entsscheidung einzuholen. 30)

Die Seemacht wird junachft gebilbet burch Unwerbung von Andividuen, beren Bulaffung mit Rudficht auf Alter. Stand und bisherige Beschäftigung gesehlich bestimmt ift. 31) Wenn die Anwerbung von Kreiwilligen nicht ausreicht, fo tritt unter ben ber fogenannten inscription maritime unterworfenen Sceleuten bie Recrutirung ein. Diefe trifft bie Seeleute, welche auf Sandelsschiffen bienen, Fifcherei treiben, ober bie Rheden und Rlugmundungen befahren u. f. w. 32) Diefe Seeleute gerfallen in verschiedene Claffen, Die nur fuccessiv einberufen werden. Die gange inscription maritime wird vertheilt unter die verschiedenen Seegrrondiffements, Quartiere, Syndicate und Communen, wie fie durch mehre Befete organisitt find. 33) Reclamationen werden von den Municipalverwaltungen ber betreffenden Cantone entschieden. Die Beforberung in ber Seemacht hangt, wie in bem Landheere, theils vom Dienftalter, theils von ausgezeichneten Dienftleistungen ab. 34) innere Berwaltung fteht ben Capitains, Corpscommandanten und Bermaltungerathen ju; an ihrer Spipe fteht ber Secprafect, meldem ein Arrondiffement untergegeben ift. 35) Er hat die Leitung ber Seeetabliffements, Die Aufficht über Die Lebensmittel und Die Borrathe, die Canitatepolizei im Bafen und Arfenal, ben Cout ber Rufte und Ruftenschiffahrt, die Bolizei auf den Rheden und über die Seefischerei; er prafibirt bem Berwaltungerath bes Bafens, bem Schifffahrterath (conseil nautique), hat die Seeleute auszuheben und gu

<sup>30)</sup> D. 1. August 1821. Art. 31.

<sup>31)</sup> Bergl. G. 31. December 1791. G. 3. Brumaire IV. D. 1. Juli 1814. 31. Januar 1816. 17. Marg 1824. 20. October 1826.

<sup>32)</sup> G. 3. Brum. IV. Art. 2 - 5.

<sup>33)</sup> G. 3. Brum. IV. Arr. Conful. v. 7. Floreal VII.

<sup>34)</sup> Urr. 29. Thermid, VIII. D. 25. October 1826.

<sup>35)</sup> D. 17. December 1828.

entlaffen, die Prifencommiffionen einzuberufen, die nothigen Accorde einzugehen und noch eine gange Reihe fonftiger Obliegenheiten.

Bas nun bie Militärgerichtsbarfeit betrifft, fo gelten Die bereits ermahnten Befete aus ber revolutionaren Beriode gegenwartig noch. Die Competenz im Allgemeinen wurde burch bas Sefen vom 22. Deffitor IV feftgeftellt, wogu bas Gutachten bes Staaterathe vom 7. Fructitor XII ben Begriff ber delits militaires noch naher pracifirte. Das einfache Disciplinarverfahren beruht auf bem Decret vom 15. September 1791. lleber Bufammenfegung und Berfahren ber Rricgerathe verbreitete fich bas Gefet vom 13. Brumgire V, über bie Rriegerathe im Berhaltnig ju ben Stabsofficieren bas Befet vom 4. Fructidor V, über bie Revisionerathe bas Gefet vom 18. Bendemigire VI. Gine neuere Ordonnang vom 31. Mai 1836 hat bas Berfahren vor den Unterfuchungerathen (conseils d'enquête) naher bestimmt. Die Befetgebung über bie Gerichtsbarfeit ber Marine beruht auf dem Decret vom 22. Juli 1806, welches von ben conseils de justice (für Disciplingrvergeben) und von ben Rriegerathen handelt; bas Decret vom 12. Rovember 1806, welches fich über Bilbung und Berfahren ber Seegerichte (tribunaux maritimes), und bas Gefes vom 3. Marg 1822, welches fich über bie Sanitatepolizei verbreitet, beziehen fich mehr auf die allgemeinen Marineverhaltniffe.

Die Diplomatie, welche unter ber alten Monarchie so große Meifter gefunden hatte, und seit der Revolution allmählig eine gewisse Bedeutung erst wieder erringen mußte, haben wir nach zwei Seiten hin zu betrachten. Die Bertretung der politischen und die der Handelsinteressen führte zu der Abtheilung in Gesandtschaften und Consulate. Während das Recht der alten Monarchie sich über so manche wichtige Frage, z. B. über die Zulassung zu hohen Bosten, 36) über die Jurisdiction der Gesandten, über Franzosen im Auslande u. s. w. faum aussprach, und das Meiste entweder dem Gutdurfen des Souverans, oder der sehr vagen völferrechtlichen Braxis überlassen blieb, wandte erft die neuere Gesetzgebung bieser

<sup>36)</sup> Da die Erfahrung gelehrt hatte, daß die Grands Seigneurs nicht eben die geeignetsten Diplomaten waren, so ließ erst eine Declaration vom 24. Juni 1782 jeden Fähigen, auch abgesehen vom Abel, zu den höchten Bosten zu.

wichtigen Materie eine gewiffe, wenn auch noch lange nicht bie gebührenbe Aufmerffamfeit zu. Für eine genügende Borbereitung. für eine Brufung ber angebenben Diplomaten mar fast nirgenbe geforgt. Die Orbonnang vom 12. Juni 1830 errichtete gwar einen Curfus des öffentlichen Rechts und der Diplomatie bei dem Minifte= rium ber auswärtigen Angelegenheiten; allein es blieb auch bei bem bloßen Broject. Ein Arrête ber Confuln 37) führte Die Grade ber Legationefecretare zweiter und erfter Claffe, bevollmächtigten Minifter, Botichafter und außerbem noch eine Claffe von Afpiranten ein, welche in ben Gefandichaftebureaur ju beschäftigen sowie auch verschiedenen Brufungen unterworfen maren. Der Grad murde von ber Bermenbung (emploi) unterschieben. Rur die lettere fonnte durch Abberufung aufgehoben werben; ber Berluft bes Grade bingegen war burch bas Gutachten einer Commission von fünf Mitgliedern bedingt. Orbonnangen ber Juliregierung 38) theilten bie biplomatischen Miffionen nach ber Bichtigfeit ber politifchen Berbindung mit ben verfcbiedenen Staaten in vier Rangftufen, und beftimmten bie Bahl der beizugebenden Secretare. Das Brincip der Unverletlichfeit ber Befandten wurde in ben Revolutionsfturmen vom Boblfahrtsausfong ausbrudlich anerfannt. 39) Die fonftigen, mit bem Befandt= schafterecht zusammenhängenden Fragen überließ man der völkerrechtlichen Braris Der Code civil endlich legte ben biplomatischen Agenten bas Recht bei, fur die im Auslande weilenden Frangofen Die erforderliche CivilftandBacte auf = und vorzunehmen. 40)

Die Bertretung der Handelsintereffen liegt hauptsächlich den Confulaten ob. Diese wurden seit dem Mittelalter, je nachdem sich die Handelsbeziehungen erweiterten, allmählig errichtet. Die "Käusslichkeit und Erblichkeit" hatte auch die französischen Consulate in Besitz genommen, so das Colbert, um dem Handel einen besseren Schutz zu verleihen, sie in Commissionen verwandelte (1669). Als Anstalt zur Ausbildung wurde gleichzeitig bei dem Collège Louis-le-Grand die Schule der sogenannten jeunes de langue errichtet. Die Civil- und Criminalsurisdiction der Consuln, die Bollziehbarsfeit ihrer Urtheile wurde durch Colbert's Ordonnanzen genau

<sup>37)</sup> Arr. 8. Flor. VIII.

<sup>38)</sup> D. 10. December 1832. 1. Marg 1833.

<sup>59)</sup> D. 13. Bent. II.

<sup>40)</sup> Cob. civ. 48.

bestimmt. 41) Die Confulate verbreiteten fich immer mehr in Folge besonderer Staatevertrage, Die man in Der Levante Capitulationen nannte. Den Consuln ftanden Abgeordnete aus den Frangofen ihrer Refibeng (députés de la nation) jur Seite; bie Art ihrer Ernennung, ihre Machtvollfommenheit, fowie verschiebene andere Fragen murben burch eine Reihe von Orbonnangen entschieden, von benen einzelne Bestimmungen gegenwärtig noch in Rraft find. 42) Unter bem Directorium murbe ben frangonichen Confuln in ben answärtigen Safen bas Recht verlieben, gleich Sandelstribunalen über die Gultiafeit ber Seeprisen ju entscheiben. Napoleon schuf ein conseil des prises, welches über biefe Reclamationen zu entscheiden hatte. 43) Unter bem Raiferreiche begegnen wir mehren Bestimmungen über bie Civilftanbeacte, die Deposition ber jur See errichteten Testamente und die Berichte ber Schiffscapitane 44) und einem Decret von 1808 über bie bei Certificaten ju erhebenden Bebühren. Die Reftauration erließ nabere Bestimmungen über Unstellung und Beforberung ber Consulatebefliffenen (élèves vice - consuls), überhaupt über bie Sierarchie und Beforberung ber Confuln und ihre Competeng. 45) Seit ber Julirevolution murbe bie Drganisation ber Confulate auf neuen Grundlagen aufgeführt und bie Functionen ber Confuln burch mehre Orbonnangen bes Jahres 1833 neu geregelt. Sienach gibt es Generalconfuln, Confuln erfter und aweiter Claffe und élèvesconsuls: bei ben Confulaten find Rangler angestellt, welche bie tarifmäßigen Rangleigebühren ju erheben haben. Rein Ungeftellter barf fich bei Berluft des Amtes an Saubelbunternehmungen betheis ligen. Die Confuln fonnen aus ben frangofischen Rotablen ihres Bezirfe Consularagenten ernennen. Die Frangosen, welche fich bes Confulatofduges und gemiffer in ben Staatovertragen ftipulirter Borrechte erfreuen, oder fich ben Beweis ihrer Absicht ber Rudfehr nach Frankreich fichern wollen, muffen fich in ein Regifter (registre-

<sup>41)</sup> Bergl. D. 1681. I. 12 - 14.

<sup>42)</sup> D. 24. Mai 1728. 27. September 1776. 3. Märg 1781.

<sup>45)</sup> S. 8. Flor. IV. Arr. 6. Germ. VIII.

<sup>44)</sup> Cob. civ. 60. 991. Cob. com. 234. 244.

<sup>45)</sup> D. 15. December 1815. Regl. 11. Juni 1816.

matricule) eintragen laffen, welches auf ber Kanzlei aufliegt. Die fo eingeschriebenen Franzosen bilben bie "nation française" bes betreffenden Consulats und haben als solche manche schon burch bie Ordonnanzen bes achtzehnten Jahrhunderts eingeführte Sonderrechte.

Außer bem Bagwefen, ben Beglaubigungen und Infinugtionen 46) liegt bem Conful auch die Führung ber Civilftanderegifter über Die Consularjurisbiction erftredt fich in ber Frangosen ob. 47) Regel nur auf bie Streitigfeiten ber ibm untergebenen Frangofen unter fich, bloß auf Civilsachen, und nur in ber Levante auch auf Criminalfachen. Der Conful übt bie Rechtspflege aus unter Ditwirfung von zwei aus ben Notablen bes Confulats gewählten Frangofen, welche ben Richtereid leiften und entscheibende Stimme Sind feine Rotablen ba, fo fann ber Conful nothigenfalls allein procediren; 48) auch ift es ben Frangofen bei namhafter Belbftrafe verboten, ihre Sachen bei ben auswärtigen ganbesgerichten anbangig ju machen. Die Confulatourtheile haben Diefelbe Rraft, wie die Urtheile ber frangofischen Sandelsgerichte, fie haben bie perfönliche Saft zur Folge und find in Franfreich ichlechthin, Die Berufung geht von ben auch ohne Erequatur, vollziehbar. Consulaten bes Mittelmeers an ben Appelhof von Aix, von ben übrigen Confulaten an den nachften foniglichen Gerichtshof. Conful entscheidet ferner über die Bultigfeit ber in Rriegszeiten in fremben Safen burch frangofische Schiffe gemachten Brifen. Seine Entscheidung ift endgultig, wenn nicht binnen gehn Tagen reclamirt wird; bann entscheidet ftatt bes im Jahre VIII errichteten und 1814 aufgehobenen conseil des prises ber Staatsrath in letter Instanz. Unter Umftanden endlich fann ber Conful auch als politischer Repräsentant auftreten und die ju feiner Berfügung ftebenden Streitfrafte feines Landes in Bewegung fegen.

<sup>46)</sup> Cod. proc. 69.

<sup>47)</sup> Cob. civ. 48. Ueber bie Bedingungen, unter welchen vor bem Conful eine Che abgeschloffen werden kann, verbreitet fich die D. 1833.

<sup>49)</sup> Das Ebict vom Juni 1778 ift noch gegenwartig für bie Procedur maggebend.

## Eilftes Kapitel.

Eir haben nunmehr ben Einfluß ber Revolution auf die Stellung ber Rirche zu betrachten. Wenn biefe fich auch außerlich noch im Befite ber feit Jahrhunderten errungenen Rechte befand, wenn ihr auch ber weltliche Urm Gulfe gegen Unglauben und Irrlehren leiftete, wenn fie ihre Intereffen mit benen bes Staates ibentificirt hatte, und biefen ebenfo ftnben half, wie fie von ibm unterftust murbe, wenn die Geiftlichkeit, ohnehin icon ftarf burch ihre corporative Gliederung, auch im Gebiete ber Philosophie, Philologie, Gefchichte und iconen Literatur eine nicht unbebeutenbe Stellung einnahm und bas gange Unterrichtswefen beherrichte, fo vermochte fie boch nicht jene Ereigniffe aufzuhalten, welche ten alten Staat und mit ihm feine Stute, Die Rirche, auf lange Beit bin erfchuttern follten. Die Dacht ber Religion mar gefchmunden; bie Beiftlichfeit hatte an Ausehen verloren und durch ihre in finanzieller Beziehung privilegirte Stellung ben Saß ber unteren Bolfoclaffen auf fich gezogen. Der Jesuitismus hatte ein anderes Extrem bervorgerufen; ber Rampf gegen bie Bahrheiten bes Christenthums murbe von begabten Schriftstellern fo geführt, bag man bas Bolf nicht bloß nber fo manches mahrhaft Brrige aufflarte, fonbern auch Sobered mit Sohn und Spott überschüttete, die Grundfate bet Moral untergrub, ben Unglauben verbreitete und bem Materialismus und Atheismus bie Bahn brach. Seitdem es Mobe geworben mar. jebe Religion für Trug ber Briefter auszugeben, erfunden, um bas menfcbliche Geschlecht in Feffeln ju fchlagen und auszubeuten, feitbem die fogenannte Philosophie einigermaßen in's leben eingedrungen war, ließ fich bas Schicffal ber Rirche in ben beginnenben Sturmen leicht voraussehen.

Seit ber Eröffnung ber reichständischen Bersammlung zeigten fich mit überraschender Schnelligkeit alle Folgen dieser Bustande. Bur ganzlichen Reform ber Kirche in politischer Beziehung half nicht wenig der Umstand, daß ber einberusene geistliche Stand ber

Mehrzahl nach aus Pfarrern zusammengesett war, die fich eben nicht in ber glanzenbften Lage befanden. Rachdem fich ber britte Stand ale Nationalvertretung conftituirt hatte, traten immer mehr Mitglieder bes Clerus au ihm über; und fo fam es, bag bie Souveranitat am Ende bei ber Ginen und untheilbaren Berfammlung blieb, beren Majorität nun ohne Beiteres Sand an bie gangliche Reform ber Rirchenverfaffung legte. Es erfolgte eine Reihe von Befchluffen, beren jeber ein großes Stud vom alten Recht gerftorte. Nachdem bie Geiftlichkeit icon am 20. Mai 1789 frei= willig auf ihr Brivileg ber Steuerfreiheit verzichtet hatte, erfolgte am 4. August bie Aufhebung ber Bebnten, am 23ften und 24ften bie Gleichstellung ber Confessionen; am 2. November murbe bas gesammte Rirchengut für Nationaleigenthum erklärt und seine Beräußerung zur Tilgung ber Staatsichuld beichloffen; am 15. Februar 1790 murben alle Rlöfter und Monchborben aufgehoben und bie geiftlichen Belübbe für immer verboten; am 25. August Die Beiftlichen von allen Staatsamtern ausgeschloffen. Die Conftituante marf fcnell bas Joch einer herrichenden Religion ab, was fie aber nicht hinderte, tiefe Achtung fur die fatholische Religion ju außern, hob bie Officialitäten auf und proclamirte als unverjahrbares Menschenrecht die Freiheit ber religiöfen Unfichten.

geiftliche Comité ber Berfammlung, aus berühmten Canoniften (Lanjuinais, Durand be Maillane, Expilly, D'Drmeffon u. a. m.) bestehend, und hervorgegangen aus ben Ablegern bes Janfenismus, veranlagte endlich die Berfammlung jum Sauptichlage, ju ber am 12. Juli 1790 befchloffenen und von bem (eine Zeitlang widerstrebenben) König am 26. December endlich genehmigten fogenannten burgerlichen Berfassung ber Beiftlichfeit (constitution civile du clerge), welche unter bem Schein ber Rudfehr gur primitiven Berfaffung ber Rirche Die revolutionarften Gingriffe in rein firchliche Berhaltniffe enthielt. Die bisher bestandenen einhundert und funf und breißig Bisthumer werben aufgehoben und brei und achtzig neue, b. h. eins für jedes Departement, geschaffen. Reben bem alten Diöcefanverband verfcwindet auch ber frühere Metropolitannerus; bas Reich gerfallt nun in gehn Metropolitan= Arrondiffements mit ben Sigen ju Rouen, Rheims, Befancon,

Rennes, Baris, Bourges, Borbeaux, Toulouse, Mir und Lyon. Die Cathebralfirche jeber Diocefe wird auf ben urfprunglichen Buftanb jurnageführt, und erhalt bie Bestimmung, jugleich Bfarr = und Episcopalfirche ju fein. Die bischöflichen und Bfarrftellen werben nur noch auf Gine übereinstimmenbe Art befest, nämlich burch Bahlen. Die Bahl ber Bifchofe geht in ber vorgefchriebenen Korm von jenem Bablforver aus, ber nach bem Decret vom 22. December 1789 bie Mitglieber ber Departementeversammlung ju mablen hat. Um Bifchof ju werden, muß man wenigstens mahrend funfzehn Jahren ein geiftliches Umt als Bfarrer ober als Bicar verfeben haben. Die Broclamation bes Ermählten geschieht vom Brafibenten ber Wahlversammlung in ber Rirche, wo bie Bahl ftattfindet, vor bem Bolf und ber Geiftlichfeit. Das Brotocoll über bie Bahl ift bem Konig jur Renntnignahme ju überfenben. ermahlte Bifchof fann fich nicht an ben Babft wenden, um von biefem bie Bestätigung einzuholen, fonbern ihm bloß, als fichtbarem Oberhaupte ber allgemeinen Rirche, fchreiben, jum Beugniß ber Einheit bes Glaubens und ber mit ihm ju unterhaltenben Gemeinfcaft. Bor ber Confecration hat ber Ermablte vor bem Municipal= beamten, bem Bolf und ber Beiftlichfeit treue Uebermachung ber ihm anvertrauten Gläubigen, Treue gegen bie Nation, bas Gefet und ben Ronig, und Aufrechthaltung ber Berfaffung eiblich ju geloben. Die Ernennung eines Bfarrers geschieht nach bem Decret vom 22. December 1789 von jenem Bahlförper, welcher bie Mit= glieber ber Diftricteverwaltungebehörde ju mahlen hat. Alle fonftigen Titel und Memter, Dignitaten, Canonicate und Brabenden an ben Cathebral = und Collegialfirchen, alle geiftlichen und weltlichen Rapitel, Abteien, Priorate und fonftigen Beneficien werden fchlecht= bin aufgehoben. Ebenfo bas Batronaterecht. Bon ben Aussprüchen ber vom Bifchofe zu berufenden Diocefanspnoten foll regelmäßig bie Berufung geben an die Metropolitanspnoben. Die Vicarien bilben einen vermanenten Rath, an beffen Unfichten ber Bischof hinfichtlich ber Ausübung feiner Jurisdictionsacte gebunden ift. Die Behalte ber geiftlichen Burbentrager werben genau geregelt und biefen bie Refibeng gur besonderen Pflicht gemacht.

Dieß ber wefentliche Inhalt einer Berfaffung, welche weit über

bie gallicanischen Freiheiten hinausging, die Rirche gewiffermaßen facularifirte und bei ber Beiftlichfeit auf entichiebenen Biberftanb fließ. Gine große Babl frangofifcher Bifchofe vermahrte fich in ber berühmt gewordenen exposition des principes sur la constitution civile gegen biefe Umfturgtheorieen. Rur wenige geiftliche Mitalieber ber Berfammlung (an ihrer Spipe ber Abbe Gregoire) leifteten ben Etd auf Die Berfaffung; außerhalb ber Berfammlung verweigerte Co entstand jene unheilvolle ihn die Mehrgahl ber Beiftlichen. Spaltung in ber frangofischen Rirche, welche bie pretres assermentés ber allgemeinen Migachtung, bie insermentés hingegen ber graufamften Berfolgung preisgab; Biele mußten emigriren, Anbere wurden bevortirt, Andere icon 1792 in ben Befangniffen ermorbet, über Taufend ftarben auf bem Schaffot. Babft Bius VI. erließ (19. Marg 1792) gegen jene Umgeftaltung ber alten Orbnung ein Breve, bem eine große Bahl Rirchenfürften aus verschiebenen lanben In Franfreich erfannten nur vier Bifchofe bie neue austimmte. Ordnung ber Dinge an, unter ihnen Talleprand, welcher mit zwei feiner Collegen die erften conftitutionellen Bifchofe Frankreichs weihte.

Unterbeffen eilte Die Revolution in unaufhaltsamem Sturme fort und rif neben ber Berfaffung von 1791 auch die "burgerliche Berfaffung ber Beiftlichfeit" von 1790 mit ben letten Reften bes Ratholicismus gufammen. Der Schredensregierung fielen über breis taufend bem geiftlichen Stand angehörende Berfonen jum Opfer. Eine Reihe irreligiöfer Demonftrationen leitete in biefer Beit ber Graufamfeit und bes Wahnfinns jur Aufhebung bes Chriftenthums, jur Broclamation ber Bernunftreligion und ju jenem von Robes pierre bem Convente vorgelegten Decrete vom 7. Dai 1794, welches bie Erifteng eines höchften Befens und bie Unfterblichfeit ber Seele anerfannte, binuber. Die Berfaffung vom Sabre III trug noch alle Spuren ber faum überftanbenen Buftanbe und tonnte nicht umbin, jedem Cultus eine freie Ausübung ju garantiren, und ben Sat auszusprechen, bag Riemand genothigt werben tonne, au ben Roften irgend eines Cultus beigutragen, und bag bie Republif feinen mit Staatsmitteln unterftupe. In Folge beffen führte bas Befet vom 7. Benbemiaire IV bas Brincip ber absoluten Freiheit in feinen außerften Confequengen aus. Es beftand hienach volls

kommene Freiheit für Jebermann, nur nicht für ben Katholicismus, welchen der Convent immer noch als seinen Feind betrachtete. Rur berjenige Theil des Clerus, welcher sich der neuen Ordnung der Dinge fügen wollte, war vom Staat anerkannt. Die sogenannten constitutionellen Bischöse, deren es noch vierzig gab, hielten mit Mühe die Kirche äußerlich zusammen. Die Verfolgung gegen die unbeeidigten Priester dauerte unterdesen unter den verschiedensten Borwänden sort. Erst der 18. Brumaire setze ihr ein Ende. Die Ereignisse in Italien führten indessen zur Einführung der Republik in Rom und zur Gefangennehmung des greisen Pius VI., welcher zu Balence (29. August 1799) starb.

Die Consularverfaffung vom Jahr VIII enthielt Nichts über bie religiofe Frage; Diefes Schweigen beutete nur an, bag fich ein Bert ber Reorganisation anderwarts vorbereite. Bonaparte fab ein, baß eine gewiffe Restauration ber firchlichen Berhaltniffe gang im Sinne ber Mehrzahl ber Frangofen liege. Der Rirchenstaat mar unterbeffen wiederhergestellt worden und Bius VII., überzeugt von der Unmoglichfeit einer vollständigen Bieberherstellung ber vorrevolutionaren firchlichen Berhältniffe, bot die Sand zu einer ben neueren Buftanben anzupaffenben, ber Erhaltung ber Religion und ber Rirche gunftigen Dronung ber Dinge. Um 15. Juli 1801 fcblog ber pabstliche Staatefecretar Cardinal Confalvi rafch bas Concordat ab, welches ber Babft am 14. August genehmigte, und, nachdem es ber gesetgebende Rörper angenommen hatte, die frangofische Regierung formlich als Stagtegefet veröffentlichte (8. April 1802). Unterbeffen war auch Die Bulle, welche die neue Diocesaneintheilung Franfreiche enthielt, publicirt worden (28. November 1801). Die fogenannten conftitutignellen Bischöfe fügten fich ohne Bogern bem an fie ergangenen Befehl, ihren Stellen zu entfagen, und bem Babite fich zu unterwerfen; von den noch lebenden alteren Bischöfen war nur ein Theil burch bie Bitten bes Bapftes zu bewegen, auf feine Stellen zu ver-Neben bem Concordat erschienen auch die als beffen integrirender Bestandtheil ju betrachtenden "Drganischen Artifel," welche gleichfalls jum Staatsgefet erhoben wurden. Die im Jahre 1790 angeftrebte Rudfehr gur alteren Kirchendisciplin entsprach ebensowenig ber Bolitif bes Confulate, ale bas ben nordamerifanischen Buftanden

nachgebildete System ber unbegrenzten Freiheit. Es fam nur darauf an, das Princip der Religionsfreiheit und den ganzen neueren socialen Zustand mit dem Bedürfniß des Katholicismus auszugleichen und in diesem wieder die traditionellen Freiheiten der gallicanischen Kirche gegen den allzu großen Einsluß der pabstlichen Macht zu schüßen. In ersterer Beziehung mußte manche neue Schöpfung entstehen, in letterer konnte man das Meiste dem vorrevolutionären politischen Recht entnehmen.

Nach dem Concordat erfennt bie frangoftiche Regierung bie römisch = fatholische Religion ale bie ber großen Mehrheit ber frango-Diefe Religion wird im Lande frei ausgeübt fifchen Burger an. und ihr Cultus foll ein öffentlicher fein, jeboch nur in Bemagbeit jener Berordnungen, welche bie Regierung für bie öffentliche Rube nothia erachten wird. Es wird von beiben Contrabenten gemeinschaftlich eine neue Circumscription ber Diocesen vorgenommen werben. Der Babft erwartet von allen bisherigen Bifchofen, baß fie jum Behnfe biefer neuen Eintheilung auf ihre Site nothigenfalls vergichten werben; eventuell geschicht bie Besetung fo, bag ber erfte Conful binnen brei Monaten nach Bublication ber Bulle ju ben neuen Gigen ernennt und ber Babft nach bem vorrevolutionaren Bebrauche bie canonische Institution ertheilt. Daffelbe Berfahren findet auch hinfichtlich aller zufünftig vacant werbenden Site Statt. Die Bischöfe haben, ebe fie ihre Kunctionen antreten, in bie Sand bes erften Confule ben Treneeid abzulegen; ebenfo bie nieberen Beiftlichen in die Sand ber hiezu von ber Regierung bestimmten Behörben. In bas Gebet am Ende bes Sochamts ift eine auf bas Beil ber Republif und ber Confuln bezügliche Wendung aufzunehmen. Die Bischöfe haben im Ginverftandniffe mit ber Regierung eine neue Eintheilung ber Pfarreien vorzunehmen. Die Bischöfe follen zu ben Pfarreien ernennen, jedoch nur folche Berfonen, welche von ber Regierung zugelaffen werben. Die Bischofe fonnen an ihrer Cathebrale ein Rapitel und in ber Diocefe ein Seminar errichten, für beren Dotation jedoch bie Regierung in feiner Art ju forgen hat. Alle noch nicht veräußerten firchlichen Gebäube follen, inforveit jum Cultus nöthig, ben Bifchofen gur Berfügung gestellt merben. Undrerfeite erfennt ber Babft bie Gultigfeit ber bieberigen Beraußerung

von Kirchengütern ausbrücklich an. Die Regierung hat für ben genügenben Gehalt ber Geistlichen zu forgen; ben Staatsbürgern foll gestattet werben, kirchliche Stiftungen zu errichten. Der erste Conful foll übrigens im Berhältniffe zum Pabste bieselben Rechte haben, welche ber alten königlichen Regierung zustanden. So weit bas Concordat.

Rach ben die weitere Ausführung ber vereinbarten Rormen enthaltenden organischen Artifeln foll feine Bulle ober fonftiges Mandat ohne ber Regierung Erlaubnif im Lande veröffentlicht ober vollzogen werden tonnen. Diefelbe ift erforberlich, wenn ein Runcius ober fonftiger Bevollmächtigter bes Babftes im gand eine firchliche Runction ausüben foll. Ebenfo burfen bie Befchluffe frember Synos ben, sogar ber allgemeinen Concilien, nicht eber publicirt werben, als bis fie von ber Regierung jugelaffen worben find. Ohne beren Einwilligung barf ebensowenig in Frantreich felbft ein Rationals oder Metropolitanconcil oder eine Diocefanipnobe aufammentreten. Begen Uebergriffe ber geiftlichen Gewalt und wegen Richtbefolgung ber Grundfage über bie Freiheiten ber gallicanischen Rirche find bie hergebrachten appels comme d'abus an ben Staaterath julaffig; baffelbe Rechtsmittel finbet auch bann Statt, wenn Gingriffe in ben öffentlichen Cultus ober in die Rechte ber Beiftlichen vorliegen. Die Befchwerbe fteht bem Berletten gu, und fann auch vom Brafecten von Amtswegen erhoben werben. Es ift befhalb ein Demoire an ben Staaterath zu richten, welcher bie Sache entweber auf bem Abministrativmege ju erledigen, ober vor bie competenten Behörben zu verweisen hat.

Der Cultus steht unter ber Leitung ber Erzbischöse, Bischöse und Pfarrer. Die bischöfliche Gerichtsbarkeit bleibt aufgehoben. Die Erzbischöfe und Bischöse können zwar mit Genehmigung ber Regierung Cathebralkapitel und Seminarien errichten; alle übrigen geistlichen Anstalten jedoch, auch die Congregationen und Rlöster, bleiben ausgehoben. Die Erzbischöfe weihen und installiren ihre Suffraganbischbse; nöthigenfalls geht diese Function auf den ältesten Bischof des erzbischösslichen Sprengels über. Sie haben ferner in den ihnen untergeordneten Diöcesen über die Aufrechthaltung des Glaubens und der Disciplin zu wachen, und über die gegen die

Suffraganbischöfe erhobenen Beschwerben zu entscheiben. Rur ein geborener Frangofe, welcher breifig Jahre alt ift, fann bas bifchofliche Umt im ganbe begleiten. Der von ber Regierung ju Ernennenbe bat fich über feine Sittlichfeit, und vor mehren vom erften Conful zu ernennenben geiftlichen Burbetragern über feinen Glauben auszuweisen; ber vom erften Conful Ernannte bat fobann vom Babfte Die Inftitution ju erwirfen. Die Bifcofe haben die Pfarrer ju ernennen und einzusegen, fich jedoch vorher mit bem erften Conful über bie Berfon ju verftanbigen. Sie find ferner gur Refibeng verpflichtet und durfen die Diocefe nur mit Erlaubnig bes erften Confuls Aus ben jum bischöflichen Amte qualificirten Beiftlichen fann fich jeber Bifchof zwei, jeber Ergbischof brei Beneralvicare an Die Bischöfe haben jahrlich in Berfon einen Theil bie Geite feten. ihrer Diocese und binnen funf Jahren ihre gange Diocese zu visitiren. Sie follen ihre Seminarien gehörig organifiren und die betreffenben Reglements bem erften Conful gur Genehmigung unterbreiten. Die Lehrer an ben Seminarien haben vor ihrer Unftellung fich anheischia ju machen, bie in ber Declaration ber frangofifchen Beiftlichfeit von 1682 aufgestellte Lehre zu befolgen.

Die Bifchofe haben alle Jahre ein Bergeichniß ber in ben Seminarien Studirenden und fich bem geiftlichen Stande Bibmenden ber Regierung einzusenden, und burfen Riemanden jum Geiftlichen orbiniren, wenn er nicht ein gewisses Eigenthum nachweist, bas fünf und zwanzigste Jahr erreicht hat und bie fonstigen Gigenschaften befitt, welche von ben in Franfreich angenommenen Canones verlangt Auch foll burch Anzeige an bie Regierung bafur geforat werben, bag bie Bahl ber ju ordinirenden Beiftlichen nie bas wirtliche Bedurfnig überfteigt. Die Pfarrer muffen, ehr fie ihr Amt antreten, vor bem Brafecten ben vorgeschriebenen Gib leiften. werben burch einen vom Bifchofe bezeichneten Beiftlichen in ihr Amt eingefest, find gur Refibeng verpflichtet, und hinfictlich ihrer Functionen ben Bifchofen unmittelbar unterworfen. Die Bicarien werden vom Bifchof angestellt und abberufen, und fteben fonft unmittelbar unter ber Leitung ber Bfarrer. Rein Fremder barf ohne Ginwilligung ber Regierung in Franfreich ju einer firchlichen Function jugelaffen werben; ebenfo ift felbft ben frangofifchen Beiftlichen, infofern und

fo lange sie nicht zu einer bestimmten Diöcese gehören, die kirchliche Function untersagt; auch darf kein Priester ohne das "exeat" seines Bischofs seine Diöcese verlassen, um in einer anderen Diöcese Functionen zu verrichten. Die von den Erzbischöfen oder Bischösen zu errichtenden Cathedralkapitel sind betresse der Einrichtung, sowie der Jahl und Ernennung der hiezu bestimmten Geistlichen der Berseinbarung mit der Regierung unterworfen. Wird ein Vischossisch vacant, so hat der Metropolitan für die Versehung des bischösslichen Sprengels zu sorgen. Die Generalvicare als solche bleiben übrigens auch nach dem Tode des Bischoss bis zur Einsehung eines neuen im Amte.

Bur bie gange frangofifche Rirche foll nur Gine Liturgie und Ein Ratecbismus bestehen. Rein Pfarrer barf ohne Bewilligung bes Bifchofe außerorbentliche öffentliche Bebete anfundigen, und es barf tein neuer Fefttag ohne bie Regierung angeordnet werben. Den Beiftlichen wird eine angemeffene Amtofleibung vorgefchrieben. Sautcapellen und Dratorien fonnen nur mit besonderer Bewilligung ber Regierung errichtet werben. In ben Stäbten, wo Gotteshäufer verschiedener Confessionen find, barf ber fatholische Gultus nie außerhalb ber fur ihn beftimmten Gebaulichkeiten begangen werben. Auch fann baffelbe Gotteshaus immer nur Ginem Cultus gewidmet fein. Das Gelaute barf nur mit Einwilligung ber Localpolizei ju anderen als rein firchlichen 3meden vermandt werben. Deffentliche Bebete fonnen gwar von ber weltlichen Behörde nachgefucht, aber nur vom Bifchof angeordnet werben. Es follen im Lande gehn Erzbiethumer und funfgig Biethumer bestehen, in jebem Friedengerichtebegirte wenigstens eine Bfarrei mit den erforberlichen Guccurfalen. Godann werben endlich bie vom Staate ju gahlenben Behalte fur bie einzelnen Stellen beftimmt. Die Generalrathe ber Departements werben ermächtigt, ben Erzbischöfen und Bischöfen angemeffene Bohnungen jur Berfügung ju ftellen. Die nicht veräußerten Bfarrmohnungen fammt Bubehor follen ben Bfarrern und beren Bulfegeiftlichen guruderftattet werben. Rothigenfalls haben Die Gemeinderathe fur Beichaffung von Bfarmohnungen ju forgen. Stiftungen ju Gunften bes Cultus fonnen nur mit Genehmigung ber Regierung errichtet merben und nur in Staaterenten bestehen. Außer ben geiftlichen Amtemobnungen können sonstige Liegenschaften nie bestimmten geiftlichen Stellen eigenthumlich jugewiesen werben. Bur Inftanbhaltung ber Gotteshaufer und jur Verwaltung ber Almosen sind Fabrifen anzulegen.

Dieß bie wefentlichen Bestimmungen bes Concordate und ber organischen Artifel, welche bis auf die neuefte Beit die Grundlage bes frangofifchen Rirchenrechts blieben. Noch unter Napoleon ergingen manchfache Berfügungen über einzelne Materien bes Rirchenrechts, worauf wir noch gurudfommen werben. Bu ermahnen ift an biefer Stelle nur noch bas Decret vom 28. Rebruar 1810, wodurch auf Borftellung ber vereinten Bischofe an ben organischen Artifeln folgende Menberungen gemacht wurden. Die Breven ber pabfilichen Bonitentigrfanglei fonnen von nun an auch ohne Staategenehmigung im Reiche vollzogen werben. Die Bestimmung, wonach bie Beibe eines Briefters baran gebunden ift, bag biefer ein bestimmtes Ginfommen befitt, wird aufgehoben. Um orbinirt ju werben, gennigt (ftatt ber früher erforberten fünf und zwanzig) nunmehr ein Alter Bei eintretender Bacang eines von zwei und zwanzig Jahren. Bifchofefites follen bie Generalvicarien nicht mehr von Rechtswegen die Bermaltung fortseten; vielmehr burch die Rapitel eine Reuwahl erfolgen und ber fo Brafentirte erft von ber Regierung bestätigt Wir übergehen hier bas Rabere ber unterbeffen (1809) von Napoleon gegen ben Rirchenftaat begangenen Bewaltstreiche. Die Gewaltthaten gegen ben Babft jogen bem Raifer in feinem eigenen Reiche manchfache Berlegenheiten gu. Der gefangen gehaltene Babft verweigerte Die canonische Ginsebung neu ernannter Bischöfe und ertheilte feine Dispensen mehr. Diefer Wiberftand war bem Beltherricher unerträglich und es fam nun barauf an, bie geiftliche Gewalt bes Babftes fur bas frangofische Reich gang gu Ein im Jahre 1811 unter bem Borfite bes Carbinals brechen. Fefch berufenes Nationalconcilium tonnte ben angeftrebten 3med bie endgültige Abanberung verschiedener bem Raifer unangenehmer Beftimmungen bes Concordats - nicht erreichen. 3m Jahre 1812 ließ er ben Babft nach Baris führen, um in eigener Berfon mit ibm zu unterhandeln, und beeilte fich, bie in Fontainebleau am 25. Januar 1813 verabrebete, aber, wie es fceint, noch nicht unterzeichnete Uebereinfunft alsbalb als neues Concordat zu veröffentlichen. Allein ber wieder freie Pius erklärte es sogleich für nicht geschlossen. Balb hörte auch das Raiserreich selbst auf, und so fiel jeder Borwand weg, dieses angebliche Concordat, welches in Frankreich nie als geltend betrachtet wurde, in Ausführung zu bringen. Die Haupt-bestimmung desselben lief darauf hinaus, daß, wenn der Pabst die canonische Institution eines vom Raiser präsentirten Erzbischoss oder Bischoss nicht binnen sechs Monaten nach erhaltener Notification vorgenommen haben würde, die Einsehung alsdann vom ältesten Bischos oder beziehungswzise vom Erzbischose gültiger Weise erfolgen könne.

Die Rudfehr ber Bourbons mußte auch ju einer firchlichen Restauration führen. Die Charte von 1814 erhob die fatholische Religion jur Staatsreligion, ficherte jeboch auch ben übrigen Confeffionen Dulbung gu. Bielen ichien ber burch bas Concordat gefchaffene Buftand ber Rirche ein Grauel, und bie volitische Camarilla war zugleich bermaßen in gewiffe firchliche Extreme gerathen, baß man ben ichroffften Berfuchen entgegensehen burfte. In ber That fcbloß benn auch 1817 Baron Blacas, ber perfonliche Freund bes Ronigs, mit Bius VII. ein neues Concordat ab, wodurch bas Concordat von 1516 mit einigen Abanderungen wiederhergeftellt Ramentlich follte bie Bahl ber Bisthumer erhöht, ihnen eine Dotation in Liegenschaften verlieben werben, und die organis fchen Artifel in allen Bunften, worin fie ben firchlichen Unfichten widersprachen, ihre Gultigfeit verlieren. Allein gleichwie bas Uebereinfommen von 1813 an ber Beftatigung bes Babftes gescheitert war, fo ftieg biefes neue Broject auf einen folden Biberftand in ber öffentlichen Meinung, daß es nicht einmal zu einer Discuffion In Form eines Bergleichs begnügte man fich inbeffen, bie Bahl ber Bisthumer auf feche und achtzig zu erhöhen, worunter fünfgehn Erzbisthumer. Gehr viel geschah unterbeffen für Bebung bes religiofen Sinnes, Restaurirung ber Rirchen, Dotirung ber Seminarien und geiftlichen Anftalten. Reben ben heilfamen Beftrebungen traten jedoch auch bie extremen Richtungen und verderblichen Lehren firchlicher Kanatifer bervor. Es begann ein lebhafter Rampf gegen die Jefuiten, mahrend andererfeits beredte Stimmen die emigen Bahrheiten bes Chriftenthums gegen bie corrofiven Tendengen ber

Boltairianer zu vertheidigen hatten. Im auffallendsten trat bas Bestreben ber Jefuiten hervor, das Unterrichtswesen allmählig ber Oberaussicht des Staates zu entreißen. Zahlreiche Lehranstalten waren entstanden, welche den ausmerksamen Beobachtern höchst versberbliche Lehren zu verbreiten schienen. So mußte man denn schon 1828 mit Verordnungen einschreiten, die von den Jesuiten errichteten Secundärschulen unter die Gesetz der Universität stellen, die Seminarien beschränken, und alle einer vom Staate nicht anerkannten Congregation Angehörenden vom öffentlichen Lehramt ausschließen.

Unter Napoleon und unter ben Bourbons ergingen, wie erwähnt, noch manchfache Berordnungen, welche einzelne Bunfte bes neueren Rirchenrechts feststellten. Wir geben hieruber eine fummarifche Ueberficht. Ein Decret vom 4. April 1806 führte einen gleichförmigen Ratechismus fur bas gange Reich ein; ein Decret vom 7. Germinal XIII machte ben Drud ober Wieberabdrud von Gebetund Rirchenbüchern von der juvor einzuholenden Erlaubniß ber Diocesanbischöfe abhangig, und feste auf die Uebertretung Diefer Borfcbriften gewiffe Strafen. Gin Decret vom 7. Januar 1808 verbot in Gemäßheit von Artifel 17 des Code civil den frangofischen Beiftlichen, bie Ernennung ober Beihe zu einem Bisthum in partibus vom Babft entgegenzunehmen ohne Erlaubnig bee Staatsoberhauptes nach vorgangigem Bericht bes Cultusminiftere ober Gutachten bes Staaterathe. Ein Decret vom 26. Rebruar 1810 verlieh benienigen welche brei Jahre lang ein Generalvicariat verfeben Beiftlichen . hatten, ein gewiffes höheres Einfommen und die Exspectative auf bas erfte im Diocesankapitel vacant werbenbe Canonicat. vom 11. Prairial XII, 5. Rivofe XIII und 30. September 1807 gaben nahere Bestimmungen über bie öconomische Stellung bet Bulfogeiftlichen (desservants) und ber Bulfopfarreien (succursales). Das Decret vom 30. December 1809 verbreitete fich auf's Ausführlichfte über bie rechtliche Stellung ber Rirchenfabrifen, bas Decret vom 18. Mai 1806 über ben Rirchendienft, und fodann (fammt bem Decret vom 25. Brairial XII) über Die Tranerfeierlichkeiten. Decret vom 22. December 1812 feste bas Rabere fest hinfichtlich ber Privatcavellen und Oratorien, bas Gefet vom 18. Rovember 1810 binfictilich ber Sonn - und Resttage.

Die Charte von 1830 enthält über die kirchlichen Berhältniffe zwei Artikel: (Art. 5. Chacun professe sa religion avec une
égale liberté, et obtient pour son culte la même protection;
Art. 6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et
romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des
autres cultes chrétiens reçoivent des traitements du trésor
public), wovon besonders der etwas vag gesafte Artikel 5 zu manchsachen Streitigkeiten Beranlassung gegeben hat. Ist dieser Artikel
im Sinne jener absoluten Freiheit auszulegen, welche durch die
Bersassung vom Jahre III anerkannt worden war? Tritt der vom
Geses versprochene Schuß für jedes neue Bekenntniß von Rechtswegen ein, oder ist er speciell von der Staatsgewalt erst zu
erwirken? Ist die Ausübung eines neuen Cultus an die Erlaubniß der Regierung gebunden? Diese Frage hat der Cassationshof
mehrmals bejahend beantwortet.

Die Beschluffe ber Conftituante (Decret vom 13. Januar 1790 und 18. August 1792) hatten, wie bereits ermahnt, die Doncheorden und Congregationen verboten; bas Concordat und die organischen Artifel haben bieran Nichts geandert. Indeg fonnte man ber Erifteng gemeinnütiger Congregationen feinen erheblichen Ginwand entgegenfeten. So gestattete benn ein Decret vom 3. Meffidor XII. indem es die Congregationen von Mannern wiederholt verponte, bie Congregationen ber Barmbergigfeitoschwestern , beren Statute jeboch bem Staatsrathe vorzulegen waren. Ein ferneres Decret vom 18. Februar 1809 ftellte bie weiblichen Congregationen, beren 3med ber Dienst in ben Kranfenhäusern und die Armenpflege mar, wieder ber ; es durfte ju biefem 3med ein Belübde auf funf Jahre vor bem Bifchof und bem Beamten bes Civilftandes abgelegt werben. Bulett hat das Gefet vom 24. Mai 1825 bie Errichtung neuer Congregationen von Frauen an die Genehmigung nicht bloß ber Regierung, fondern ber gefengebenben Bewalt gefnüpft.

Die von uns erwähnte Bestimmung der organischen Artifel über bie geiftlichen Stiftungen und Erwerbfähigkeit firchlicher Inftitute hat erst durch die Reaction unter den Bourbons eine Aenderung erlitten. Die main-morte wurde durch das Geset vom 2. Januar 1817 gewissermaßen wiederhergestellt. Jedes anerkannte

kirchliche Institut konnte von nun an mit Genehmigung bes Königs nicht bloß Staatsrenten, fondern auch fahrende Habe, Renten und Liegenschaften unter Lebenden wie von Todeswegen erwerben; die erworbenen Liegenschaften und Renten konnten nur mit Genehsmigung des Königs wieder veräußert werden. Ein ferneres Geset vom 24. Mai 1825 wollte den kirchlichen Anstalten und zugleich den Familien gewisse Garantieen verleihen; deßhalb sollten die kirchlichen Institute nur noch auf eine Specials, nicht aber auf eine Universalssuccession hin erwerden können; andrerseits sollte der einem solchen Institut Angehörende nur noch über den vierten Theil seines Bersmögens zu Gunsten dieses Instituts verfügen dürsen; würde die Congregation erlöschen oder aufgelöst werden, so sollte das von ihr Erwordene an die Familie der Schenker oder Testatoren zurückfallen und nicht das staatliche droit de désherence eintreten.

Die Gleichheit vor dem Gefete wurde übrigens hinsichtslich ber Geistlichen nicht überall consequent durchgeführt. So ist z. B. ein Erzbischof oder Bischof wegen Correctionellsachen gleich in erster Instanz vor die cour royale zu stellen. 1) Die Geistlichen sind schlechthin vom Dienst in der Jury frei, 2) die Pfarrer von der Tutel und Curatel. 3) Die geistlichen Gehalte sind nach ihrem ganzen Betrag unangreisbar; 4) dagegen sind die Priester keineswegs von der Personal und Mobiliarsteuer befreit. 5)

<sup>1)</sup> Cob. d'inftr. Art. 479. . S. Auguft 1810.

<sup>2)</sup> Arr. 23. Fructib. X.

<sup>3)</sup> Gutachten bes Staatsraths v. 26. Rovember 1806.

<sup>4)</sup> Arr. 18. Nivof. XI. 5) G. 21. April 1832. Urt. 15.

## Bwölftes Kapitel.

Die Revolution mußte auch jur Erörterung ber fo wichtigen Unterrichtofrage führen. Bo follte bie Grenze gwifchen bem Rechte ber Gefellichaft und bem bes Individuums fein? wie weit follte ber Rirche eine Ginwirfung gestattet werben? Schon feit Jahrhunderten schlug man fich um die große Frage, wem ein fo machtiger Ginfluß auf Die Richtung ber Beifter gufteben follte, und gerabe gegen bas Ende bes achtzehnten Jahrhunderts mußte ber Rampf awischen ber alten Autorität und ber fogenannten Philosophie auch auf diefem Reld aufe Lebhaftefte entbrennen. - Bahrend bes Mittelalters war bie Rirche die Grundlage ber profanen Biffenfcaften gewefen; fie gingen in ber "clergie" unter, und waren faft ganglich mit ihr identificirt; die Rirche mar die Biege ber. Universität; und biefe vertheidigte wieder die frangofische Rirche gegen' manche Gingriffe ber Rabfte und bewahrte burch bie auf ben Glauben und die Autorität gestütte Wiffenschaft die Traditionen ber allgemeinen Rirche in ben Gaben ber gallicanischen Freiheiten. Die Universität war es, welche einen wahrhaft nationalen Unterricht grundete; in ihr liefen alle Zweige bes Unterrichts gufammen, eine nothwenbige Folge ber von ben Staatsgesegen befraftigten Ginheit bes Blaubens und ber Doctrin. Geit bem fechszehnten Jahrhundert war zwar bas Anfeben und ber Ruhm ber Universität im Sinfen begriffen, und icon Basquier flagte, er fuche in ber Universität vergeblich die Universität. Bahrend fie aber immer noch ihre Grundfage in ber Declaration ber Beiftlichfeit von 1682 geltend machte, die nationalen Traditionen fchutte, und großen Ginfluß auf Magistratur und Barreau ausubte, wurden andrerfeits manchfache neue Unterrichtsanftalten burch bie geiftlichen Orben, Jefuiten u. f. w. gegrundet. Siemit begannen aber auch manchfache innere Streitigfeiten und Conflicte; gerabe biefe Rivalitat führte unter ber alten Monarchie ju einer Art Freiheit bes Unterrichts. Gin IV. 12

Ebict 1) vom Februar 1763 erkannte es förmlich an, daß auch ganz unabhängig von der Universität gewissen Unterrichtsanstalten in ihrer eigenthümlichen Einrichtung und Disciplin der königliche Schutz angedeihen sollte. Uebrigens hatte noch die Ordonnanz von Blois 2) der Geistlichkeit nicht bloß den Religionsunterricht schlechthin, sondern auch die Disciplin der "petites écoles" anvertraut, und so befand sich, als die Revolution ausbrach, der mittlere und Elementarunterricht größtentheils in den Händen der Geistlichkeit, jedoch stets unter der höheren Ueberwachung der Staatsgewalt, welche sich selbst die Oberaussicht über die theologischen Studien nicht entgehen ließ.

Die Conftituante, welche auf ben Trummern ber Bergangenheit eine neue Gefellschaft grunben wollte, bachte an bie Organifation "eines fur alle Burger gemeinschaftlichen öffentlichen Unterrichts, welcher binfichtlich ber unumganglich nothwendigen Gegenftanbe unentgeltlich fein, und beffen Unftalten im Berhaltniß gur neuen Reichseintheilung über bas Land vertheilt werben follten." Es fehlte ber Berfammlung bie Zeit jur Ausführung biefes Blanes; boch wurde den Departementsverwaltungen die Ueberwachung ber öffentlichen Erziehung und bes politischen und moralischen Unterrichts übertragen; 3) man behielt bie alten Unterrichtsanstalten proviforifc bei, und fchrieb ben Lehrern bie Leiftung bes Burgereibs vor. 4) Die gefengebenbe Berfammlung begnügte fich bamit, bie bem Unterrichte fich widmenden geiftlichen Korverschaften und von ber Constituante bieber noch geduldeten Bereine ganglich aufguheben, um fo bie Rudfehr jener Ideen, gegen welche bie Revolution fich erflart hatte, unmöglich ju machen. 5) Der Convent griff

<sup>2)</sup> Eb. Februar 1763 fagt: Deux sortes d'écoles existent aujourd'hui dans nos états: les unes gouvernées par nos universités sous leur inspection et discipline, et soumises à leurs lois et statuts; les autres subsistant par leur propre établissement et discipline, dans toute l'étendue de notre royaume. Nous devons également à toutes notre protection royale et notre autorité paternelle.

<sup>2)</sup> D. Blois Art. 24. Ed. v. 1666.

<sup>3) . 22.</sup> December 1790. Sect. 3. 2. 2.

<sup>4)</sup> G. 28. October 1791. G. 6. Juni und 6. August 1792.

<sup>5) &</sup>amp;. 18. August 1792.

auch in biefe Berhaltniffe am fchroffften ein; er verorbnete ben Berfauf ber gur Dotation ber Unterrichtsanstalten bienenben Guter, und hob endlich alle vom Staate botirten Academieen und gelehrten Gefellicaften auf. 6) Die Erflarung ber Menschenrechte enthielt eine Bbrafe über bie Bflicht ber Gefellichaft fur ben Unterricht aller Mitalieder au forgen. Gin Decret 7) legte ben Grund gur Eintheilung in Brimar , Secundar = und höheren Unterricht. weiteres Decret 8) fuchte bereits ben erften Grad bes Unterrichts ju organisiren. Es trug zwar in seinem ersten Artifel bie verfuhrerische Devise: "L'enseignement est libre;" allein, bringt man etwas tiefer ein, fo findet man bald, baß fie nur cum grano salis au verfteben mar, und nur ben 3med hatte, die Individuen auf die Gleichhöhe ber faneculottifchen Tugend zu bringen. Für ben Convent war bas angebliche Recht bes Staats Alles, bas Recht bes Ramilienhauptes Richts. Alle Eltern mußten ihre Rinder brei Rabre lang in biefe Brimarfchulen schiden, und zwar im Ramen ber Gleichheit vor bem Gefet, und bei Berluft ber burgerlichen Die Brivaterziehung war in Diefer Beziehung aanglich Rechte. verbannt und verboten; und fo murbe unter bem Ramen ber Freibeit eine Tyrannei ausgeubt, wie fie weber die alte Monarchie, noch der Imperialismus fannte.

Die Conftitution vom Jahre III enthält einen ganzen Titel über ben öffentlichen Unterricht. Es soll hienach ein Nationalsinstitut bestehen und ber Primärunterricht von Staatswegen ertheilt werden; allein die Bürger sollten auch das Recht haben, besondere Erziehungs = und Unterrichts Anstalten zu errichten, sowie freie Bereine zur Besörderung der Wissenschaften und Künste. Es wurden allmählig neben den Primärschulen und dem Nationalsinstitut noch sogenannte Centralschulen eingeführt, wovon eine auf je zwei Departements gehen sollte. Indessen zogen die Privatanstalten weit mehr Schüler an sich, als die öffentlichen, und wurden bald wegen des Verdachtes royalistischer und gewisser religiöser Tendenzen bei der Regierung anrüchig. Das Directorium hatte

<sup>6)</sup> G. 10. Marg 1793. 14. Auguft 1793.

<sup>7)</sup> D. 15. September 1793. 8) D. 19. September 1793.

baber icon am 17. Bluviose VI bie Absicht, eine bie Unterrichtes freiheit beschränkenbe Anordnung ju erlaffen. Die Conftitution vom Jahr VIII enthält im Artifel 88 nur eine fehr vage Bestimmung, welche bie Ibee bes Rationalinftitute wiederholt. fünftige Raifer nabm mabricbeinlich Unftant, fich mit Bestimmtheit über bie Freiheit bes Unterrichts auszusprechen, beffen Monopol an fich zu reißen er vielleicht icon gebachte. Inbeffen mar bie Confularregierung für bas öffentliche Unterrichtswesen nicht untbatig. Die Gelehrten Chaptal und Fourcroy wurden mit umfaffenden Borarbeiten betraut; ber Lettere organisirte Die an Die Stelle ber Centralichulen tretenden Lyceen. Für bas Kriegewesen, welches schon feit bem Convent burch bie école de Mars vertreten war, bann fur bie Arznei = und Rechtswiffenschaft, fowie fur bie iconen Runfte follten Specialiculen errichtet werben. Das Gefet vom 11. Floreal X gab ber bisherigen Unterrichtsfreiheit ben erften Stoß, indem es bie Errichtung von Secundarschulen von ber Bewilligung ber Regierung abhangig machte und bas Braventivfuftem an die Stelle bes individuellen Rechts feste. ferner bas awischen bem ersten Conful und Bius VII. abgeschloffene Concordat ben Bischöfen bie Errichtung von Seminarien gur Bilbung ber Geiftlichfeit gestattete, fo murben auch die alten Collegien, wie fie vor ber Revolution bestanden hatten, wiebereröffnet; ber Religionsunterricht mar in ben bisherigen Gefegen nirgends bedacht worben; Bonaparte bagegen verordnete, an jebem Lyceum folle ein Beiftlicher (Aumonier) fur ben Religionounterricht angestellt werben. 9) Das Unterrichtswesen, welches mahrenb ber Revolution in ben erbarmlichften Buftand gerathen war, fonnte nur allmählig aus bemfelben befreit werben.

Napoleon trat erft, nachdem er die Kaiserkrone erlangt hatte, mit durchgreisenden Maßregeln hervor. Zu Turin hatte er von jener Organisation des Unterrichts gehört, welche König Karl Emanuel III. in Savoyen (1771) eingeführt hatte, und gleichwie die ganze neue Berwaltung und Rechtspflege in eine hierarchische Spike auslief, so sollte auch an die Spike des gesammten Unters

<sup>9)</sup> D. 10. December 1802.

richtewefens nach großartigem Plan eine Rorperschaft geftellt werben. bie in fteter Abhangigfeit vom Staatsoberhaupte bem Bangen einen gleichheitlichen Charafter aufpragte. Navoleon wollte, wie er zu Berrn von Kontanes fagte, einen Lehrforver, ber eine Stetigfeit ber Beiftedrichtung und Organisation bewahren und hiedurch frei bleiben moge von ben fleinen Modefiebern. Den Grund gur neuen Unis versität und zu ihrem Unterrichtsmonopol legte bas Befet vom 10. Mai 1806, wonach unter bem Namen "faiferliche Univerfitat" ein Lehrforver errichtet werden follte, welcher ausichließlich mit bem öffentlichen Unterricht betraut wurde. Rabere über die Organisation Diefes Lehrforpers follte im Sabre 1810 in Gefetform bem gesetgebenben Rorper vorgelegt merben. Rach jenem Gefet hatte eigentlich die Universität neben ber Unterrichtofreiheit bestehen fonnen. Allein gleichwie Napoleon gleich in ben folgenden Jahren burch eine Reihe einfacher Decrete bas Unterrichtswesen in feiner gangen Ausbehnung neu organisirte, fo mußte auch nur zu bald bie gange bisherige Unterrichtsfreiheit bem faiferlichen Billen geopfert werben; fortan 10) follte feine Schule ober Lehranstalt ohne Einwilligung der Universität mehr gegründet werben fonnen. So wurde, mit Ausnahme bes häuslichen Unterrichts, bas gange Unterrichtsmefen Monopol ber Univerfitat und bas individuelle Recht von ben Staatsrudfichten ganglich verschlungen. Indeffen ließ biefe Beranberung immer noch mehr Freiheit übrig, als bas Befet vom 19. December 1793. Die Universität hat ihr Recht nie migbraucht, sondern mit arober Leichtigfeit Brivatanftalten gestattet, und gu einer Beit, wo es galt, die revolutionaren Trummer zu entfernen und die gerfahrenen Glemente bes Staates wieder ju fammeln, dem wiebergeborenen Franfreich unleugbar große Dienfte geleiftet.

An der Spige 11) des gesammten, mit imperialistischem Zuschnitt versehenen Unterrichtswesens steht der vom Kaiser ernannte, von ihm in allen Beziehungen abhängige Großmeister, dem ein Kanzler, ein Schammeister und ein aus lebenslänglich angestellten Mitgliedern zusammengesetter Rath des öffentlichen Unterrichts unter-

<sup>10)</sup> D. 17. März 1808.

<sup>11)</sup> D. 17. März 1808.

geordnet find. Bon ba fteigt man in einer Reihe hierarchischer Stufen au ben Inspectoren ber Universität, au ben Rectoren und Inspectoren ber Academieen, ju ben Decanen ber Kacultaten bis ju ben einfachen Repetenten (maîtres d'études) hinab. Die Univers fitat besteht aus einer ben Appellhofen entsprechenben Bahl von acabemifchen Rreifen; in jedem berfelben führt ein Rector mit einem Inspector Die Aufficht. Gin academischer Rreis befteht aus Kacultaten, Lyceen, Colleges und Secundarcommunalichulen, Anstituten, Benfionaten und Glementarschulen. Der hobe Unterricht wird auf den Racultaten ber Theologie, Rechte = und Aranei= miffenschaft, ber mathematischen und phofischen Wiffenschaften und ber Literatur ertheilt; von biefen funf Kacultaten geben bie acabemifchen Grabe aus; und von ben beiben letteren insbesonbere bie Baccalaureatebiplome für Diejenigen, welche zu einem Rachftubium übergeben, und ber Licentiate : und Doctorgrad fur Diejenigen, welche eine Stelle an ben untergeordneten Unterrichteanstalten begleiten wollen. Der Secundarunterricht wird auf ben Lyceen 12) ertheilt und umfaßt die alten Sprachen, die Logif, Moral, die Elemente ber mathematischen Biffenschaften und ben Religionsunterricht. Theil ber Lyceen gehört bem Staat an, ein anderer ben einzelnen Städten; boch ift bie Organisation aller bieser Anftalten eine gleich-Bo bie Mittel zur Errichtung von Lyceen feblen, find lateinische Schulen mit wenigen Claffen einzuführen, bie fogenannten Colleges. Mit Rudficht auf bie Staats = und ftabtifchen Unftalten find benn alle Brivatlehranstalten fowohl hinsichtlich ber in ihnen vorzutragenben Lehrfacher, ale ber aufzunehmenben Schulerzahl manchfach beschränft. Die Befugniffe jener Unterrichteforperschaften und Beamten, bas Berfahren in Disciplinarfachen, ber Strafcober und die fonstigen auf jene hierarchische Gliederung fich beziehenden Berhaltniffe find im Decret vom 15. November 1811 ausführlich festgestellt worben.

Eine wichtige, mancherlei Berwickelungen herbeiführende Frage war hieneben die über das Berhältniß des Universitätsmonopols zur geistlichen Gewalt. Wenn man auch nicht

<sup>12)</sup> D. 15. November 1811.

umbin fonnte, ben fatholischen Religionsunterricht fur wefentlich bei allen Unterrichtsanftalten zu erflaren, wenn man es ferner ben Bifcofen überlaffen mußte, bie Bildung ber Geiftlichen in Philofophie und Theologie unabhangig ju leiten, wenn endlich eben beshalb die Lehrer an den bischöflichen fogenannten Seminarien nicht gehalten waren, fich von ber Universität vatentiren zu laffen, und bier erft einen Grad zu erlangen, fo mar es auch ein naturliches Beftreben ber Beiftlichfeit, fich immer mehr von der Universität zu emancipiren und mittelft weiterer Schulanftalten bie Berrichaft über ben Laienstand wieber ju erlangen. Auf ber anderen Seite fand ber Staat mit feinem pratenbirten Oberauffichterecht. Rach bem Gefete vom 11. Floreal X burfte feine lateinische Schule ober école secondaire ohne Staatserlaubniß Seit ber Errichtung ber Universiät mar ein errichtet werben. genehmigendes Batent des Großmeifters erforderlich, und fand biefem bas Recht zu, eine folche Schule wegen Migbrauchs zu fcbließen. Das Decret vom 15. Rovember 1811 fügte für folche Anstalten noch weitere Befchrankungen in Bezug auf ben Umfang ber porzutragenden Gegenstände und bedeutende Abgaben zu Gunften ber Universität bingu. Diefe Beschränfungen ber Lehrfreiheit und biefe bedeutende Laften mußten bei ber Beiftlichfeit den beftigften Biberftand hervorrufen. Das Recht, Seminarien zu errichten, war burch bas Concordat von 1801 ben Bischöfen formlich zugesichert worden; fie hatten bievon vielfachen Gebrauch gemacht, und neben ben großen Seminarien ober Convicten, b. h. ben Bilbungsanstalten für Theologen, auch zahlreiche fleine Seminarien errichtet. biefe fleinen Seminarien ober geiftlichen Secunbarfculen behaupteten fie bie vollftanbige Unabhangigfeit von ber Bar es nun augenscheinlich, baß bei weitem ber Universität. fleinere Theil ber Schüler biefer Secundarschulen wirklich jur Theologie überging, fo lag hierin ein Befdwerbegrund fur bie Inhaber fonftiger Brivatanftalten und fur ein Ginschreiten ber Universität, um ihr, wie fie glaubte, verlettes Monopol ju fcugen. Schon im Jahre 1808 fam es ju manchfachen Discuffionen, welche Navoleon 13) jum Nachtheil ber Bischofe babin entschieb,

<sup>13)</sup> D. 9. April 1809.

baß die geistlichen Secundärschulen den bestehenden allgemeinen Berordnungen über den öffentlichen Unterricht, übrigens nur mit einigen unbedeutenden Abweichungen, unterworsen sein sollten. Der Widerstand der Bischöse und die Zerwürfnisse mit der Kirche führten den Kaiser endlich zu noch schrofferen Anordnungen. 14) Auf dem Lande gestattete er gar keine kleinen Seminarien mehr; in den Städten hob er eine ganze Reihe kleiner Seminarien auf, und ließ ihr Mobiliar zu Gunsten der Universität consisteren.

So fdroff ftanben fich beide Gewalten entgegen, ale bie Ereigniffe ber Jahre 1814 und 1815 eintraten. Ludwig XVIII. mit feinem blinden Saß gegen Alles, was nach bem Raiferreich fcmedte, und ftete von einer Camarilla getrieben, welche bie alten Ergbitionen ber Universität nur zu gut fannte, ftellte zuerft in feiner Orbonnang vom 17. Februar 1815 eine burchgreifende Reform in Rach feiner zweiten Rudfehr nahm ber fiber feine Intereffen beffer aufgeklarte Konig inbeffen bas kaiferliche Bermachtniß in einer zweiten Ordonnang vom 15. August 1815 an und fo bestand bas Monopol ber Universität mahrend ber gangen Restauration fort. Inbessen glaubte bie Regierung, es ber Beiftlichfeit boch ichulbig ju fein, einige ber migliebigften, Anordnungen bes verbannten Raifers wieder aufzuheben. Defhalb erging ichon am 5. October 1814 eine Orbonnang, welche ben Bifcofen gestattete, geiftliche Schulen fur ben Sumanitateunterricht ber fünftigen Theologen ju errichten und beren Behrer zu ernennen, Diese Unfraften von ber Bahlung ber Universitätegebuhren befreite, und bie fonftigen ber Geiftlichkeit fo fehr unangenehmen Bestimmungen bes Decrets vom 15. November 1811 wieder aufhob.

Wenn nun auch ber Versuch ber Ultra's in ben Kammern, ben gesammten Unterricht in Die Sande ber Geistlichkeit zu bringen, scheiterte, so suchte man um so mehr bas durch die Ordonnanz vom 5. October 1814 gewonnene Terrain auszubeuten. So entstand mahrend ber Nestauration eine Masse von kleinen Seminarien und Hulfegymnasien, welche wegen der Wohlfeilheit ihres Unterrichts sich mit Schülern füllten, die dem geistlichen Stande gar nicht gewidmet

<sup>14)</sup> D. 15. November 1811.

wurden. Sie und ba brangen auch bie wieber bergeftellten Resuiten ein, und ber Unterricht erhielt allenthalben einen Unftrich, ber mit ben conflitutionellen Grunbfagen bes neueren Staaterechts unvereinbar war. Die laute Stimme ber Opposition brachte es 1828 endlich boch ju zwei Orbonnangen, 15) welche biefem Buftant ein Enbe machen follten. Es wurden burch die eine Ordonnang acht fleine, im Geruche bes Jefuitismus ftebenbe, Seminarien ber Universität unterworfen und von Allen, welche eine Mittelichule grunden ober baran lebren wollten, ber Gib abverlangt, daß fie einer vom Staate nicht anerfannten Congregation nicht angehörten. Durch bie andere Ordonnang wurde die Rabl ber in die Seminarien aufzunehmenben Schüler beschränft, ben Borftebern verboten, an abgebende Schüler Baccalaureate = Diplome auszustellen, bie Befidtigung ber Directoren burch den Ronig vorbehalten, die Aufnahme von Erternen verboten, ben Schulern die Unlegung ber geiftlichen Rleidung worgefdrieben und alle geiftlichen Secundarfculen, worin biefe Borfchriften nicht beobachtet würden, ber Gewalt ber Universität untergeordnet. Siedurch konnte ber Rampf um fo weniger ale beenbet angesehen werben, als die Bischöfe fich alsbald in einer Betition mit ben bringenoften Rlagen über ihre angeblich verletten Rechte an ben Ronia wandten, und bie Universität zusehen mußte, wie jene Orbonnangen eigentlich rein illusorisch waren, indem fich bie geiftlichen Schulen nach wie vor ungehindert mit einer Daffe von Richttheologen anfüllten.

Die Charte von 1830 stellte befondere Gesete über ben öffentlichen Unterricht und die Lehrfreiheit in Aussicht. Es wurde also das individuelle Recht als Princip anerkannt, jedoch zugleich und in erster Stelle dem Staate sein Einstuß auf die öffentlichen Lehranstalten und das Unterrichtswesen überhaupt gesichert. Eine angemessene parallele Entwickelung dieses staatlichen und individusellen Rechts war eine Ausgabe, deren gänzliche Lösung jedoch die Juliregierung nicht zu Stande brachte. Die Napoleon'sche Gesetzgebung über die Universität dauerte im Wesentlichen sort; nur hatte diese schon unter der Restauration dadurch an corporativer

<sup>15)</sup> Beide vom 16. Juni 1828.

Selbstftändigkeit eingebüßt, daß ein verantwortlicher Minister des öffentlichen Unterrichts an die Stelle des früheren Großmeisters trat. 16) Die Gesetzebung seit der Juliregierung aber beseitigte das besondere Budget der Universität und verschmolz es mit dem Staatsbudget. 17) Mancherlei Ordonnanzen ergingen noch über die Anstellung sogenannter agrégés bei gewissen Facultäten, 18) über die Anstellung von Studienmeistern (maitres d'études), 19) sowie über einige andere Berhältnisse von untergeordneter Bedeustung, wodurch indessen an der kaiserlichen Gesetzebung sonst nichts Wesentliches verändert wurde. Dagegen ist der Primärunterricht durch das Gesetz vom 28. Juni 1833 ganz neu organisitt und namentlich dem Rechte der Privaten, solche Schulen zu errichten, eine sehr große Ausbehnung gegeben worden.

<sup>16)</sup> G. 10. Februar 1828.

<sup>17)</sup> G. 24. Mai 1834. G. 17. August 1835.

<sup>18)</sup> D. 27. und 28. Mars 1840. 19) D. 14. Rovember 1844.

## Dreizehntes Kapitel.

Die altfrangofische Gerichteverfaffung entsprach, obgleich fie eine Reihe vortrefflicher Einrichtungen barbot, boch in mehren Sauptpunften fo wenig ben revolutionaren 3been, daß bereits bie constituirende Berfammlung es als ihre Aufgabe erachtete, eine gang neue, ben fortgeschrittenen Unfichten entsprechende, vollftanbige Organisation ine Werf ju fegen. Schon bas berühmte Decret vom 4. August 1789 machte ber Berfäuflichfeit und Erblichfeit ber Juftigftellen und ber Durchführung jener 3bee, welche bie Rechtspflege ale ein Stud Eigenthum betrachtete, fowie bem unmäßigen Sportel - und Tarmefen ein Enbe. 2m 31. Marg 1790 ftellte fich die Berfammlung gehn inhaltsschwere Fragen, von beren Beantwortung bie einzuführenbe Berichteverfaffung abhangen follte. biefen Fragen gu Grunde liegenden Berhaltniffe murben in einer Reihe von furgen Decreten 1) principiell entschieden. Gine ausführliche Beantwortung erfolgte in bem wichtigen Decrete vom 16. August 1790 (sur l'organisation judiciaire), welches in awölf Titeln bie gange neue Organisation ausführlich barftellte, und bem fich fodann bie Decrete vom 19. Juli und 16. September 1791, über Organisation ber Bolizei =, Correctionell = und Eriminalgerichte, Manches ift zwar von biefen Schöpfungen ber conftianschloffen. tuirenden Berfammlung wieder antiquirt worben. Allein namentlich bas Decret vom 16. August fpricht bie leitenden Grunbfage fo icharf aus, baß fie ichon als Gegenfat ju ben alten Buftanben hervorgehoben werben muffen.

Den Schiedssprüchen, als dem einsachsten Mittel einen Streit beizulegen, wird zunächst eine besondere Aufmerksamkeit zugeswendet. Es soll jeder Dispositionsfähige in allen Brivatsachen ohne Ausnahme bas Recht haben, Schiedsrichter zu ernennen, deren Spruch nur fraft eines befonderen Borbehalts auf dem Appellations

<sup>1)</sup> D. 30, April, 1. 3. 4. 5. 7. 8. 24. 26. Mai 1790.

wege vor die Gerichte gebracht werden fann, sonft hingegen gleich einem Urtheil durch einfache Ordonnang des Prafidenten des Diftrictsgerichts für vollziehbar erflart werden foll.

Die Rechtspflege wird im Ramen des Ronigs verwaltet; bie Berfauflichfeit ber Gerichtoftellen bort auf; Die Richter haben unentgeltlich Recht ju fprechen und werben vom Stagte befolbet. werden je auf feche Jahre vom Bolfe gewählt und vom Konige mittelft nicht zu verweigernber Batentbriefe in ihr Amt eingefest. Die Beamten ber Staatsanwaltschaft werben auf Lebenszeit vom Ronig ernannt und fonnen gleich ben Richtern nur wegen einer gerichtlich confetirten Bflichtverlegung (forfaiture) abgefest werben. Ber eine biefer Stellen begleiten will, muß breißig Jahre alt fein und funf Jahre bei einem Gerichte gearbeitet haben. Die Gerichte burfen in feiner Att in Die gefengebenbe Bewalt hinübergreifen ober Die Bollgiehung ber Gefete verweigern. Remonftrationen und Berwahrungen, wie fie bei ben alten Barlamenten gebrauchlich maren, find nicht gestattet; vielmehr find bie Berichte gehalten, Die ihnen übersanbten Gefete auf ein besonderes Register einzutragen und binnen acht Tagen zu publiciren. Gie fonnen ebensowenig Regle= mente erlaffen, sondern haben fich, sobald es fich von einer authentifchen Interpretation handelt, lediglich an die gefengebende Gewalt zu wenden. Die Rechtspflege ift von ber Berwaltung schlechthin geschieben; bie Richter burfen unter teinem Borwand in bie Berwaltung eingreifen, ober Berwaltungsbeamte in Bezug auf ihre administrativen Functionen vor ihr Forum laden. In allen Civilund Criminalfachen ift bas Blaidoper, Die Berichterftattung und Urtheilefallung öffentlich und jeber Burger hat das Recht ber mundlichen ober ichriftlichen Gelbftvertheidigung. In Eriminalfachen foll bas Berfahren vor Geschworenen ftattfinden und auch ber Borunterfuchung eine angemeffene Deffentlichfeit gefichert werben. Alle Brivilegien in Jurisbictionsfachen find aufgehoben und für alle Burger gibt'es eine und diefelbe Brocebur. Reiner barf feinem naturlichen Richter entzogen und bie gesetliche Ordnung ber Jurisdictionen nie burch eine Commission, Attribution ober Evocation gestört werben. 2)

<sup>2)</sup> Ein Decret vom 6. September 1790 enthält eine nähere Aufgahlung ber nunmehr aufgehobenen alten Aemter. Art. 10. Au moyen des dispo-

Ebenso muffen bie einzelnen Sachen ohne Ruchficht auf bie früher beobachteten perfönlichen Sonderrechte ber Reihe nach instruirt werben.

In jedem Canton gibt es einen Frieden brichter mit Beisstern (prud'hommes assesseurs de paix). Der Frieden brichter muß die passive Wahlschigkeit zu den Departements und Districts-Berwaltungsbehörden besitzen und wird von den Activbürgern in den Primarversammlungen gewählt; ebenso die Notablen als Beisiger. Die Wahl geschicht auf je zwei Jahre. Der Frieden brichter mit zwei Beisigern erkennt in allen rein persönlichen und Mobiliarsachen bis zum Werthe von fünfzig Livres in letzter Instanz, von da bis zum Werthe von hundert Livres vorbehaltlich der Appellation; jedoch ist im letzteren Falle das Urtheil provisorisch vollziehbar. Der Fries

sitions contenues dans les articles précédens, les élections, greniers à sel, juridictions de traites, grueries, maîtrises des eaux et forêts, bureaux de finances, juridictions et cours des monnaies et les cours des aides seront supprimés. Art. 11. Les tribunaux d'amirauté et les prévôtés de la marine subsisteront jusqu'à ce que --on ait pourvu à la police de la navigation etc. Art. 12. Au moyen de l'abolition de la féodalité les chambres des comptes demeureront supprimées aussitôt qu'il aura été pourvir à un... nouveau régime de comptabilité. Art. 13. - Les committimus au grand et au petit sceau, les lettres de garde-gardienne, les priviléges de cléricature, de scholarité, du scel des châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, des bourgeois de la ville de Paris et de toute autre ville du royaume, et en général tous les priviléges et attributions en matière de juridiction, ensemble tous les tribunaux de privilége ou d'attribution, tels que les requêtes du . palais et de l'hôtel, les conservations des priviléges des universités, les officialités, le grand conseil, la prévôté de l'hôtel, la juridiction prévôtale, les siéges de la connétablie, le tribunal des maréchaux de France, et généralement tous les tribunaux, autres que ceux établis par la présente constitution, sont supprimés et abolis. Art. 14. Au moyen de la nouvelle institution et organisation des tribunaux, pour le service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement existant sous le titre de vigueries, châtellenies, prévôtés, vicomtés, sénéchaussées, bailliages, châtelets, présidiaux, conseil provincial d'Artois, conseils supérieurs et parlemens, et généralement tous les tribunaux d'ancienne création, sous quelque titre et dénomination, que ce soit, demeureront supprimés.

benstichter erkennt ferner bis zum Werthe von fünfzig Livres in letter Instanz, und bei noch so hohem Werthe vorbehaltlich der Berusung in folgenden Sachen: bei Klagen wegen Beschädigung an Feldern, Früchten oder Ernten, bei Grenzstreitigkeiten, Besitsftörungen während des letten Jahres und überhaupt bei allen sonstigen possessosischen Klagen, dei Streit wegen Mieth und Pacht Reparaturen und Entschädigungen, dei Liedlohnsstreitigkeiten und Klagen wegen Berbalinjurien oder Thätlichseiten, insosern diese nicht auf dem Criminalwege versolgt werden. Außerdem hat der Friedensrichter in den betreffenden Fällen die Siegel anzulegen 3) und den Familiensberathungen in Bormundschaftsangelegenheiten beizuwohnen. Die Berusung gegen friedensrichterliche Urtheile geht an die Districtssgerichte, welche summarisch in der Audienz auf einsachen exploit d'appel hin und zwar in letzter Instanz zu entscheiden haben.

In jedem Diftrict befteht ein Erftinftanggericht wenigstens fünf Richtern, einem Beamten bes öffentlichen Minifteriums und ben erforderlichen Erganzungerichtern. Wo wegen größerer Bevolferung bie Bahl ber Richter ju vermehren ift, theilen fich biefe in mehre Rammern. Derjenige Richter, welcher in ber Wahl bie meiften Stimmen hat, ift Brafibent. Diefe Diftrictogerichte erfennen in erfter Inftang in allen Sachen, bie nicht vor die Friedensgerichte ober bie nach den Localitaten befonders einzuführenden Sandels= gerichte gehören. Sie erkennen in letter Inftang in perfonlichen und Mobiliarfachen bis jum Werthe von taufend Livres, in 3mmobiliarfachen bis zum Werthe von fünfzig Livres Ertrag ober Rente. Uebrigens find in allen Sachen ohne Ausnahme Die Barteien gehalten, gleich im Anfange ber Brocebur ju erflaren, ob fie ohne (ober mit) Appel entschieden haben wollen; fie konnen auch im weiteren Berlauf eine babin zielende Erflarung abgeben, wo bann bas Diftrictsgericht jedenfalls in letter Instang bas Urtheil fallt.

Die Diftrictsgerichte fteben zugleich wechfelfeitig im Verhältniffe von Appellationsgerichten. Die Parteien können burch freie Uebereinkunft und mittelft einfacher Erklärung beim Greffe unter fammtlichen Diftrictsgerichten eins bezeichnen, welches als Appella-

<sup>3)</sup> Bergl. hierüber noch D. 6. Marg 1791.

tionsgericht zu entscheiben hat. Kommt eine folche Uebereinkunft nicht zu Stande, so ift aus ben sieben zunächstliegenden Diftrictsgerichten, nachdem jede ber Parteien ein Recusationsrecht ausgeübt hat, ein Diftrictsgericht als Appellationsgericht zu bezeichnen.

Die ale Bertreter ber Erecutivgewalt ju betrachtenben Mitglieber ber Staatsanwaltichaft beißen Commiffarien bes Ronigs; fie haben auf die Aufrechthaltung ber im öffentlichen Intereffe gegebenen Gefete zu feben und die Urtheile vollziehen zu laffen. haben in Civilsachen ihre requisitions au ftellen und find in allen Die Bevormundeten, ben Staat oder Die Gemeinden betreffenden Sachen zu hören. Diefe Commiffarien find feine öffentlichen Anflager; boch werben fie bei allen Unflagen gehört, haben mahrend ber Instruction auf die Beobachtung der Formen zu feben und vor bem Urtheile bie Unwendung bes Gefetes ju beantragen. Rein Commiffar barf jugleich Mitglied einer Bermaltungsbehörbe, eines Directoriums ober Municipalförpers fein. Die Greffiere merben von ben Richtern ernannt und in Bflicht genommen, haben eine angemeffene Caution ju ftellen, begleiten übrigens ihre Stelle lebenslänglich und fonnen nur wegen gerichtlich conftatirter Amtevergeben abgefest merben.

Der Friedenbrichter (mit ben Beisitgern) bilbet zugleich ein Friedensbureau (bureau de paix), vor dem in allen 4) EivilAngelegenheiten, sogar bei Appellationen, vorerst die Gute versucht
werden muß. Dieses Bureau ist zugleich ein Armenbureau (bureau
de paix charitable), bestimmt, ben Armen Rath zu ertheilen und
ihre Sache zu vertheidigen; es bezieht diesenigen Fonds, die aus
ben Amendes wegen frivoler Appellationen herstammen. Entstehen
Streitigkeiten zwischen Chegatten, Familiengliedern oder Bormundern
und Bevormundeten, so sind die Parteien verpflichtet, aus ihren
Berwandten oder Nachbarn Schiederichter zu ernennen, gegen deren
Ausspruch sedoch an das Districtsgericht appellirt werden kann.
Ausgerdem bilden noch die acht nächsten Berwandten ein Familien-

<sup>4)</sup> Das D. 6. Marg 1790 nahm indeffen hievon alle Sachen, welche ben Staat, eine Gemeinde ober die öffentliche Ordnung betrafen, und die handelssachen aus.

tribunal, vor welches die Klagen der Eltern oder Bormunder gegen unverbesserliche Mindersährige zu bringen sind, und welches auf Einsperrung bis zu einem Jahr erkennen kann. Jedoch bedarf ein solches Urtheil, nachdem der Commissär des Königs vorerst gehört worden ist, noch der Bestätigung durch den Prasidenten des Districts-Gerichts.

Die Municipalbehörben erkennen über Vergehen gegen die Polizeigesete. Hiebei kann sowohl der Procureur der Gemeinde von Amtowegen auftreten, als auch seder beschädigte Bürger mittelst einer Klage. Die Competenz wird speciell regulirt, und als Strase entweder eine Amende oder Einsperrung auf drei bis acht Tage zugelassen. Die Urtheile sind provisorisch vollziehbar; die Berusung geht an die Districtsgerichte. In den Städten, wo es die Departementsverwaltung verlangt, wird ein Handelsgericht eingeset, welches in allen Handelssachen bis zu tausend Livres in letter Instanzentscheidet, und dessen Urtheile stets (trop der Appellation) mittelst Cautionsleistung provisorisch vollziehbar sind. Die Richter werden aus und von den Handelsleuten der Stadt auf je zwei Jahre gewählt. Wo kein Handelsgericht eristirt, hat das Districtsgericht über Hanzbelssachen zu entscheiden, jedoch in demselben Versahren wie das Handelsgericht.

Nachbem so bas Decret vom 16. August 1790 bie Grundzüge einer ganz neuen Gerichtsverfassung aufgestellt hatte, folgte noch eine Reihe anderweitiger Decrete. Ein Decret 5) organisirte bie Gerichte für die Stadt Paris, ein anderes 6) schloß die Geistlichen vom Richteramt aus, enthielt noch Sonstiges über die zu richter- lichen Functionen erforderlichen Eigenschaften und ordnete ein Costume für Gerichtsbeamte an, ein brittes 7) sprach sich über das Verhältnis ber bisherigen Gerichte zu den neuen aus, und hob den Gebrauch der Kanzleibriefe, sowie die bisherigen Kanzleien selbst auf, ein viertes 8) enthielt nähere Bestimmungen über die gerichtlichen Hülfs- beamten und die Anwälte, ein fünstes 9) enthielt Anordnungen über

<sup>5)</sup> D. 29. September 1790.

<sup>6)</sup> D. 2. August 1790.

<sup>7)</sup> D. 6. 7. September 1790.

<sup>8)</sup> D. 29. Januar 1791.

<sup>9)</sup> D. 6. Mara 1791.

bie Friedensgerichte, Friedensbureaux und Districtsgerichte. Roch blieb die Organisation der Municipalpolizet und Correctionsnellgerichte übrig. Diese ersolgte durch das Decret vom 19. Juli 1791, welches den Strascoder und die Procedur in Sachen der Municipal und Correctionnellpolizei anordnete, die erste an ein aus drei die fünf Mitgliedern der Gemeindeverwaltung zu bildendes Gericht, die zweite hingegen an besondere Gerichte übertrug, welche in größeren Städten wenigstens aus drei Friedensrichtern, in sleineren aus dem Friedensrichter und zwei Beisigern bestehen, und in größeren Städten in mehrere Rammern zerfallen sollten. Die Berufung ging an das Districtsgericht, welches in letzter Instanzentschied. Ueber Organisation, Competenz und Verfahren des Cassationsgerichts erschien das aussihrliche Decret vom 27. Novemsber 1790, bessen wesentliche Bestimmungen in die Versassung von 1791 und hieraus in die späteren Versassungen übergegangen sind.

Dieß waren bie Grundzuge ber neuen Berichtsverfaffung, bie, wie viel Treffliches fie auch enthielt, doch von einem zu großen Mißtrauen gegen ftandige Richter ausging, die Ernennung ben politischen Schwankungen gang anheimstellte und die Lebenslänglichfeit fonberbarer Beife auf die Rebenpersonen übertrug. Wenn auch Die Rechtspflege im Ramen bes Ronigs verwaltet werben follte, fo war boch bie gange Organisation fo rabifal ausgefallen, baß fogar ber Convent nur bie und ba Etwas baran ju veranbern fand. Nach ber Berfaffung von 1793 wurden alle Richter ohne Ausnahme auf je Gin Jahr gewählt; Die Criminalgerichte wurden nicht mehr abwechfelnd mit Mitgliedern ber Civilgerichte befest, fondern bas Bolf mahlte bafur besondere Richter; Die Mitglieder ber Civilgerichte galten gar nur ale nothwendige öffentliche Schiederichter. Wahl ber Staatsprocuratoren, welche ben Ramen: commissaires nationaux erhielten, ging Anfange nach einem Decrete 10) bes Convents gleichfalls noch vom Bolf aus; fpater 11) murben biefelben bei ben Criminalgerichten gang abgeschafft, und ihre Kunctionen bem öffentlichen Unklager übertragen. Un ben Friedens . Bolizei = unb Correctionnellgerichten, an ber Geschworenenanstalt und bem Caffa=

<sup>10)</sup> D. 23. September 1792.

<sup>11)</sup> D. 13. und 20. October 1792.

tionsgericht wurde mahrend ber Conventszeit übrigens nichts Erhebliches verändert. Das Decret vom 24. October 1793 indeffen, welches
an die Stelle der bisherigen Procedur ein sogenanntes laconisches
Berfahren setze, hob zugleich den Stand der Anwälte (avoués) auf
und überließ es den Partelen, sich durch sonstige mit einem certisicat de civisme versehene Bevollmächtigte (simples sondés de
pouvoir) vertreten zu lassen.

Die Verfassung von 1795 und die fich bieran schließenden Decrete enthielten hingegen ichon einen bemerkenswerthen Fortidritt und beftrebten fich, bie bisherigen Ertreme zu vermeiben. Die Richter wurden ber Regel nach zwar immer noch gewählt, allein nunmehr auf fünf Jahre, die Friedensrichter auf zwei Jahre; vom Caffationsgericht ichied alle Jahre ein Kunftel ber Mitglieber aus. Die Staatsprocuratoren (nunmehr commissaires du pouvoir exécutif) ernannte und entließ bas Directorium nach Gutbunfen. Die Greffiere bei ben Friedens =, Sandels =, Correctionnell = und Civilgerichten wurden vom betreffenden Tribunal ernannt und fonnten bemfelben wieder entlaffen werden. 12) Redes Devartement erhielt nur Gin Civilgericht von wenigstens zwanzig Richtern; Dieses zerfiel in mehre Sectionen, woraus nach ber Reihefolge alle vier Monate je zwei Richter ausschieben, um in eine andere Section zu treten. 13) Die Brafibenten ber Sectionen wurden vom vereinigten Gericht ernannt. Die Appellation vom Urtheil eines Departementsgerichts ging in Civilsachen an eines ber brei junachst liegenden Departe-Sobann wurden die "nothwendigen Schiedsmentegerichte. 14) richter" wieder abgeschafft. 15) Ferner wurde für jedes Departement ein Criminalgericht eingesett, beffen Mitglieder aus bem Civilgerichte genommen wurden und alle halb Jahr wechselten. Jedes Departement erhielt eine Anzahl von Correctionnellgerichten, worin ein alle halb Sahr wechselndes Mitglied bes Civilgerichts als Brafident, und zwei Friedensrichter fammt zwei Beifigern aus ber betreffenden Gemeinde

<sup>12)</sup> G. 19. Bendem. IV. Art. 24. 13) G. 19. Bendem. IV. Art. 20.

<sup>14)</sup> Das Rähere hierüber bestimmte bas G. 19. Bendem. IV in einer Tabelle. S. auch G. 17. Frimaire V.

<sup>15)</sup> G. 9. Bentofe IV.

als Richter fungirten. Die Berufung vom Correctionnellgerichte ging an bas Criminalgericht bes betreffenden Departements. Das Erfenntniß über Polizeivergehen ward dem Friedensrichter übertragen.

Die Berfaffung vom Jahr VIII, wodurch die Confularregierung eingesett murbe, brachte in ber Gerichtsorganisation bochft bedeutungevolle Beranderungen hervor, die aufe Innigfte mit ben nach Befestigung ber Staateauftande hinstrebenden politischen Tenbengen iener Beriode ausammenhingen. Un Die Stelle ber Devartementsaerichte traten nun die Tribunale erfter Inftang, benen in Civilfachen bie Appellationegerichte übergeordnet wurden. Das Caffationsgericht, die Friedensgerichte und die Jury murben beibehalten. Die felbfiftandigen Functionen ber öffentlichen Anflager wurden aufgehoben und ben Regierungscommiffarien (commissaires du gouvernement) übertragen. Ein hoher Berichtshof (haute cour) follte über die Amtevergeben ber Minifter erfennen. Das Bichtigfte aber war, bag bie Befegung ber Richterftellen (mit Ausnahme ber Stellen im Caffationsgericht und ber Friedensrichter) in bie Bande bes erften Consuls gelegt murbe. Die Richter begleiteten ihr Umt nun wieder lebenslänglich; nur die Kriedensrichter murben immer noch auf je brei Jahre vom Bolf ernannt; die Regierungs= commiffarien bagegen konnten von ber Regierung beliebig abberufen werben. Um jedoch ben lebergang vom alten Bahlrecht zu biefem Ernennungerecht nicht allgu ichroff zu machen, traf man bie Ausfunft, daß vom Bolf in brei Abstufungen Rotablen ernannt wurden, aus welchen die diefen Abstufungen entsprechenden Berichtoftellen gu besetzen waren.

Bald darauf erschien ein sehr aussührliches Geset 16) über Organisation ber Tribunale. Hienach sollte nicht bloß, wie bisher, in jedem Departement, sondern in jedem Arrondissement ein Civilgericht erster Instanz bestehen, welches in den geeigneten Fällen im Berhältnisse zu den appellablen friedensrichterlichen Urtheilen die letzte Instanz bilden, in gewissen Civilsachen bald in erster, bald in letzter Instanz sprechen und zugleich in Correctionnellsachen entscheiden sollte. Für jedes Departement wurde ein Eriminalgericht nieder-

<sup>16)</sup> G. 18. März 1800.

gefett, an welches bie Correctionnellfachen in zweiter und letter Inftang gelangten, und welches im Berein mit ber Jury alle eigentlichen Eriminalfachen zu behandeln hatte. Die Eriminalgerichte murben von nun an mit eigenen ftanbigen Richtern besett; ber Brafibent wurde aus ben Mitgliedern ber Appellationsgerichte und zwar für Ein Jahr vom erften Conful ernannt; ein Mitglied bes Tribunals erfter Inftang verfah bie Stelle eines Directors ber Jury. lationegerichte, an welche die Berufung in Civil = und Sandelesachen geben follte, murben in neun und amangig im Gefet angegebenen Departements niedergefest. Die Brafidenten und Biceprafidenten fowohl ber Appellations = als ber Erftinftang = Berichte murben aus ben Mitgliedern derfelben vom ersten Conful immer auf drei Jahre ernannt. Die Greffiers aller Gerichte wurden gleichfalls vom erften Conful ernannt, fonnten aber von biefem wieder nach Butbunten entlaffen werben. Endlich follte bei allen Gerichten eine bestimmte Angabl von Anwälten mit bem ausschließlichen Recht, die Barteien vor Gericht zu vertreten und Antrage zu ftellen, angestellt merben.

Seitbem Bonaparte jum lebenslänglichen Conful ernannt worben mar 17) und die freiheitlichen Ginrichtungen immer mehr aus ber Berfaffung verschwanden, nahm auch bie Gerichtsorganisation eine biefer Beranderung entsprechende Richtung. Rur noch zu ben Friedensrichterstellen schlugen bie Cantonsversammlungen zwei Canbibaten vor, woraus der erfte Conful Einen auf je zehn Jahre mablte; jum Caffationsgerichte hatte ebenfo ber Senat bem erften Conful je Alle übrigen Richterftellen befette brei Canbibaten zu prafentiren. ber erfte Conful nach eigenem Ermeffen. Ueberall gab fich bas Streben nach Durchführung einer ftrengen hierarchie fund. Senat follte fogar Urtheile, bie ihm für bie Sicherheit bes Staates gefährlich schienen, caffiren burfen. Der Großrichter, b. h. ber Juftizminifter, fonnte in allen höheren Berichten, wie ehebem ber Rangler, ben Borfit führen. Er erhielt zugleich bie Oberaufficht und eine gewiffe Disciplinargewalt über bie Gerichte und beren Mitglieder. Das Caffationsgericht, vom Großrichter prafibirt, hatte bas Recht

<sup>17)</sup> Organ. Sen. Conf. v. 4. August 1802.

ber Censur und Disciplin über die Appellations = und Criminalsgerichte und konnte nicht bloß wegen Dienstvergehen, sondern wegen sonstiger "cause grave" einen Richter suspendiren und bei dem Großrichter zur Rechenschaft ziehen. Eine ähnliche Oberaussischt hatte jede höhere jurisdictionelle Stufe über die niedere; auch die Mitglieder der Staatsanwaltschaft wurden in ein analoges hierarchisches Berhältniß zu einander gebracht.

Die Ginführung bes Raiferthums führte gur vorübergebenben Schöpfung eines hoben faiferlichen Berichtshofes (haute cour impériale), welcher über bie Bergeben ber Mitglieber ber faiferlichen Familie, ber Großwürdentrager, ber Minifter, Genatoren und Staaterathe, über bie Berbrechen gegen bie Sicherheit bee Staats und aegen bas Staatsoberhaupt und über gemiffe Berbrechen öffent= licher Beamten zu entscheiden hatte. 18) Andrerseits erhielten bie bisherigen Gerichte neue Bezeichnungen; bie höheren Gerichte erhielten ben Namen: cours, ihre Urtheile hießen nun: Arrets; an bie Stelle ber Regierungecommiffarien traten faiferliche Brocuratoren. Richter galten erft nach fünfjähriger Dienstzeit als unabsetbar. 19) Um 30. Marg 1808 erging bas wichtige Decret über bie Dien ftordnung ber Berichte, wodurch ber Beschäftsgang biejenige Form erhielt, die er im Wefentlichen noch hat. Die Organisation ber Gerichte erhielt endlich burch weitere faiferliche Decrete vom 20. April, 6. Juli und 18. August 1810 ihre Bollenbung.

Hieburch waren die meisten Berhältnisse so abgeschlossen worden, daß sich weder die Charte von 1814, noch die von 1830 veranlaßt sah, Wefentliches hieran zu verändern. Einige Neuerungen hatten nur den Zweck, die judicielle Gliederung mit den constitutionellen Principien in Einklang zu bringen. Deßhalb wurde die Trennung der Justiz von der Berwaltung anerkannt, die Unabhängigkeit der Rechtspsiege und die Lebenslänglichkeit der Richterstellen (mit einziger Ausnahme der Friedensrichtersunctionen) garantirt und dem Könige die Ernennung aller Richter (mit Ausnahme der Mitglieder der Handelsgerichte) übertragen; die in der Charte von 1814 noch einiger-

<sup>18)</sup> Organ. Sen. Conf. v. 18. Mai 1804. Tit. XIII.

<sup>19)</sup> Sen. Conf. 12. October 1807.

maßen anerkannten Ausnahmsgerichte mußten nach ber Revolution von 1830 gang verschwinden. Dagegen wurden ber Bairefammer für gewiffe Kalle richterliche Befugniffe beigelegt. Ueber einzelne Bunfte ber Berichtsorganisation ergingen namentlich feit ber Julirevolution noch einige Befete, welche indeffen an den burch bie faiferlichen Decrete gelegten Grundlagen nichts Befentliches veranberten. Nachbem wir fo bie geschichtliche Entwidelung im Allgemeinen betrachtet haben, find nun noch gemiffe, für bas gange Berichtswefen geltenbe, allgemeine Principien in ihrem inneren Busammenhange zu erörtern, und bie einzelnen Berichte, sowie bie Stellung ber Richter und richterlichen Sulfebeamten zu fcbilbern. Diefe Erörterung wird fich hauptfächlich an die Gefengebung bes Raiferthums anzuschließen und bann ju zeigen haben, welche anderweitigen Beranderungen Diefelbe bis jum Ausbruche ber Rebruarrevolution erlitten bat.

## Vierzehntes Kapitel.

Die alten Gerichtseinrichtungen ftanben, wie manche treffliche Seiten fie auch hatten, doch mit ben Grundprincipien ber Revolution, Gleichheit vor bem Gefete, Freiheit ber Berfonen, Berbannung aller Billfur und allfeitiger Betheiligung ber Staatsburger an bem Staatsorganismus, fo fehr im Widerfpruch, daß fast Alles gang neu geschaffen werben mußte. Grundzuge ber alten Inftitutionen waren gemefen: Bermischung ber Rechtspflege mit ber Berwaltung und Bolitif, Uebergreifen ber Juftigbehörden fogar in gewiffe Attribute ber gesetgebenden Gewalt, andrerseits wieber Abhangigfeit mancher Berichtoftellen von bem Staatsoberhaupte, materielle und formelle Bericbiebenheit ber Rechtspflege nach gemiffen, mit ben Standesvorrechten jufammenhängenden Rudfichten. Das revolu= tionare Gegenbild ift ein gang anderes. Buvorderft absolute Reinheit und ftrenge Abneschloffenheit der Rechtspflege; ihr ift nichts Fremdartiges beigemischt; fie hat fich bloß mit ber Entscheibung ftreitiger Sachen ju befaffen und fich ber Ginmischung in bie freiwillige Gerichtsbarfeit ganglich ju enthalten; Bormunbichaftswefen, Spothekenmefen und andere ahnliche Attribute find eigenen Dragnen augewiesen. Umsomehr muß bie Juftig von ber Bermaltung auf bas Strengfte geschieben fein. Eine geschloffene Juftighierarchie fteht einer ebenfo geschloffenen Berwaltungshierarchie gegenüber; bas Gingige, mas fie gemein haben, ift eben nur bie Stufenfolge, welche ebenfo von ben Friedensrichtern, Erftinftanggerichten zu ben Appellationsgerichten schreitet, wie von ben Maires ju ben Unterprafecten und ben Brafecten. Jene ftrenge Conberung ber ftreitigen von ber freiwilligen Berichtsbarfeit erleibet nur bei ben Friedensrichtern eine Ausnahme, welchen außer ber Competeng für geringfügige Civilproceffe noch bas bureau de conciliation, die Aulegung von Siegeln, ber Borfit im Familienrath und die Aufnahme von Adoptions - und Emancipationsacten übertragen ftebt.

Biewohl fich nun die Gerichte in ber Regel bloß mit ber ftrei= tigen Gerichtebarfeit ju befaffen haben, fo besteht menigstene binfictlich ber Civilgerichte boch feine vollfommene Integritat, fo bat man ihnen boch nicht Alles überwiesen, was ihnen gebührt; man bat gerade eine Reihe ber wichtigften Rechtsfachen ben bereits bargeftellten Behörden für bas contentieux administratif übertragen, und anbrerfeits bie Schlichtung ber Competenzconflicte zwischen ber Juftig und ber Bermaltung einem Staaterath überwiefen, beffen Bufammenfetung und Bollmacht feine große Barantie fur die Unabhangigfeit biefer Rechtssprechung barbietet. Gin wie großes Gebiet nun auch ber Civiljuftig entzogen wurde, fo fehr war man boch für die Integritat ber Strafjuftig beforgt, und fo consequent hat man ben Grundfag, "daß Niemand megen einer Sandlung an feiner Berfon ober an feinem Bermogen anders mit irgend einer, auch noch fo geringen, Strafe belegt werben fonne, ale in Rraft eines richterlichen Urtheils," burchzuführen gesucht. Rur ein eigentliches Gericht fann eine Strafe verhangen, und gwar nur burch ein formliches Urtheil. 1)

Um wenigsten konnte die Revolution fernere Uebergriffe ber Gerichte in die gefetzebende Gewalt bulden. Die Stelslung ber Gerichte zu bem Gesetze haben die verschiedenen Berfasfungen und zulest das bürgerliche Gesethuch 2) genau bestimmt. Hienach hat der Richter in allen Fällen nur das Recht und die Pflicht, das Gesetz auszulegen. Er barf sich nicht unter dem Borwande der Dunkelheit, des Stillschweigens oder der Unzulänglichkeit des Gesets der Pflicht ein Urtheil zu fällen

<sup>1)</sup> hievon machen nur die llebertretungen hinsichtlich der Wege und Stragen eine Ausnahme, die übrigens ganz gegen den Geist der französischen Strafjustiz ift. Es gehören nämlich die sogenannten contraventions en matière de grande voirie, d. h. Beschädigungen an Land und heerstraßen, als Administrativstraffachen vor die Berwaltungsbehörden, während sonderbarer Weise die llebertretungen hinsichtlich der Bicinals Straßen nach Verschiedenheit der Fälle bald vor die Polizeitribunale, bald vor die Erstinstanzgerichte gehören. Vergl. G. 6. und 11. Sepstember 1790.

<sup>2)</sup> Cob. civ. Art. 4. 5.

entichlagen, wibrigenfalls er ffich einer Juftigverweigerung ichulbig Ebenfowenig ift es aber bem Richter gestattet, bas Befet macht. in ber Art zu ergangen, daß er unwiderrufliche Rechtsgrundfate für bie Bufunft aufstellt. Das ehemalige Recht ber Tribunale, gemiffe Fragen mittelft arrêts de reglement ju entscheiden, die fo lange formliche Befetfraft batten, ale fie nicht vom Ronig aufgehoben wurden, Diefes Recht murbe icon von ber constituirenden Berfammlung Diefe hatte inbeffen verordnet, daß die Gerichte, fo oft vernichtet. fie eine Auslegung für nothwendig erachteten, fich an ben gefetgebenden Körper wenden follten; und fo mar es gefommen, daß aumal in ben Beiten ber Schreckensberrschaft viele Tribunale ber Unficht maren, als ob fie nur ba urtheilen durften, wo ein gang bestimmtes Gefet für ben vorliegenden Kall vorhanden mare. Caffationogericht hatte inbeffen biefe Unficht befampft, und Ilrtheile, woburch Richter folche Fragen an die gefengebende Gewalt verwiefen, wegen déni de justice caffirt; fo erfolgte benn bie angeführte Beftimmung bes burgerlichen Gefetbuche, welches bem Richter unter Undrohung einer Rlage wegen Juftigverweigerung befiehlt, Befet unter allen Boraussehungen auszulegen, und unter allen Umftanben ein Urtheil zu fallen.

Das sonftige Verhältnis ber Richter zu ber Staatsgewalt haben wir bereits bei der Geschichte der Verfassungen
auseinandergesett. Seitdem die monarchischen Einrichtungen wieder
ausseinandergesett. Seitdem die monarchischen Einrichtungen wieder
ausseinandergesett. Seitdem die monarchischen Einrichtungen wieder
aussen, wurden die Richter nicht mehr durch Volsswahlen bestellt,
sondern vom Staatsoberhaupt ernannt. Das wichtigste Palladium
einer unparteiischen Rechtspslege, die Unabseharfeit der
Richter durch die Staatsgewalt, war sogar unter Napoleon anerfannt und ging in die späteren Charten über. 3) Die Entlassung
und Absehung eines Richters fann hienach nur durch ein sörmliches richterliches Urtheil ausgesprochen werden. Die einzige Ausnahme bilden nach den angeführten Charten 4) die Friedensrichter,
welche ganz nach Belieben, ohne Angabe eines Grundes, von der
Regierung abberusen werden können, ein großer Mißstand, wenn

<sup>3)</sup> Ch. 1814. Art. 58. Ch. 1830. Art. 49.

<sup>4)</sup> Ch. 1814. Art. 61. Ch. 1830. Art. 52.

man erwägt, welche immerhin bedeutungsvolle Competenz man bem Friedensrichter zugewiesen hat, und wie er, der ja allein steht und allein entscheidet, jener Garantie fast in einem noch höheren Grabe bedarf, als ein ganzes Collegium.

Es besteht aber ferner eine formelle und materielle Gleichförmigkeit ber Gerichtsverfassung für bas ganze Land. leberall wird in ganz Frankreich nach gleicher Art und in gleicher Form die Justiz verwaltet. Da Ständeunterschied und Privilegien aufgehoben sind, so entscheiden unter benfelben Boraussesungen für Alle dieselben Gerichte mittelst besselben Berfahrens.

Reben die schon erwähnte Eintheilung in juridiction contentieuse und gracieuse stellte sich noch eine andere in justice ordinaire und extraordinaire. Die orbentliche Gerichtsbarfeit ober bie bes gemeinen Rechts, welche als Regel gilt und alle nicht besonders ausgenommenen Sachen umfaßt, wird in allen Inftangen nur in collegialischer Berfaffung verwaltet, in erster Inftang Sprengel eines Arrondiffement von einem Erstinftanggericht, zweiter Instanz von einem die Erstinftanzgerichte mehrer Departements unter fich vereinigenden Appellations = Gericht ober Sofe (cour royale), endlich (jedoch nicht eigentlich in britter Inftang) vom Caffations = Gericht ober Sof über gang Frankreich. außerordentliche Berichtsbarfeit fteht zu den Friedensgerichten, beren Organisation nicht collegialisch, und beren Competeng eine gewiffe exceptionelle ift; fodann ben Sandelsgerichten, welche, wenn auch collegialifch constituirt, nur in Beziehung auf ihre Competeng zu ben tribunaux d'exception gehören. haben in einem gemiffen Sinne bie Militargerichte eine erceptionelle Gerichtsbarfeit; bie Competeng bes Prifenraths hat einen mehr abminiftrativen Unftrich.

Indem wir nun zur Darstellung ber einzelnen Gerichte und ihrer Berfassung schreiten, beginnen wir am füglichsten mit den unteren Instanzen und steigen von diesen zu den höheren hinauf. Wir handeln beshalb zunächst von den Friedensgerichten. Das Geset vom 24. August 1790 hat die Cantone als die Grundlage der friedensrichterlichen Bezirfe aufgestellt, bei deren Eintheilung man nicht sowohl auf die Seelenzahl, als auf die

Große bes Flachenraums fab, weil man von ber Grundanficht ausging, baf bie Burger ben Friedenerichter fo viel ale möglich in ber Rahe haben follten. Bahrend g. B. im Departement bes Rieberrheins auf jetes Kriebensgericht burchichnittlich eine Bevotkerung von 18,000 Seelen geht, gabit ein Friedensgericht im Departement ber oberen Byrenden burchschnittlich bloß 9000 Seelen. Andrerfeits geht in ber Stadt Baris auf jebes ber zwölf Kriebensgerichte, ohne daß beren Sauptversonal ftarfer befest ware ale in ben fleinen gandcantone, eine Bevölferung von faft 100.000 Seelen. Rach bem ermähnten Gefete vom 24. August war bie Organisation ber Friedensgerichte in ber Art collegialifch gewesen, daß neben bem eigentlichen Friedensrichter jedesmal noch zwei prud'hommes assesseurs ju Bericht fagen. Diefer Berfuch bemahrte fich jeboch nicht, und feit bem Befete vom 9. Bentofe IX besteht ein Rriebendgericht aus einem theils vom Staate befolbeten, 5) theils auf Sporteln (vacations) o) angewiesenen Friedensrichter, aus zwei nicht besolbeten Erganzungerichtern (suppléans), die ben Friedensrichter im Berhinderungefall ju vertreten haben, aus Ginem Gerichtsfcreiber (greffier), bem bei größeren Friedensgerichten noch fogenannte commis-greffiers beigegeben werden fonnen, und endlich aus wenigstens zwei Suiffters. Konnen weber ber Friebensrichter, noch die Erganzungerichter fungiren, fo hat auf einfaches fchrift= liches Befuch ber querft fich melbenden Bartei und nach Bernehmung ber Antrage ber Staatsbehorbe bas betreffenbe Erftinftanggericht bie Sache vor ben Friedensrichter eines ber junachft gelegenen Cantone ju verweisen.

<sup>5)</sup> Der Gehalt ist nach dem G. 2. September 1790 sehr gering (bis zu 800 Francs). Die Friedensrichter find nach der Ord. 5. August 1817 mit der Verification der Civilstandsregister beauftragt, eine Arbeit, die auch noch 100—200 Francs einbringt; das ganze Einkommen beträgt etwa 2000 — 3000 Francs.

<sup>6)</sup> Diese bilben eine Ausnahme von der Regel: La justice se rend gratuitement, und müssen den Friedensrichtern ersehen, was ihnen an ordentlicher Besoldung abgeht. Deshalb sagt auch die Tagordnung (tarif des frais et dépens) Art. 1: Si le nombre des vacations d'apposition, de reconnaissance et levée des scellés paraît excessif, le président du tribunal de première instance, en procédant à la taxe, pourra le reduire.

Die Ernennung ber Friedensrichter geschieht, nachdem bas burch Geset vom 24. August 1790 eingeführte, jeder weitern Bestätigung durch die Regierung entsteidete Wahlrecht entsernt worden ist, seit dem Senatusconsult vom 16. Thermidor X in der Art, daß die Cantonsbürger aus den Besähigten zwei Candidaten wählen, welche dem Staatsoberhaupte zur Ernennung vorgeschlagen werden. Wählbar ist nur Derjenige, welcher dreißig Jahre alt ist und zu den Notablen des Cantons gehört, d. h. einen Census von wenigstens zehn Francs entrichtet; Rechtsstudien, juristische Routine oder auch nur eine allgemeine wissenschaftliche Vorbildung wird nicht absolut verlangt.

Der Beichaftsfreis ber Friedensgerichte, welcher querft burch bas Gefet vom 24. August 1790 bestimmt worden war, wurde nach und nach in einer Beise ausgebehnt, welche fich von ber ursprünglichen, ben Friedensrichtern eine volfsthumliche Bermittler = und Schiederichterrolle juweisenden Idee immer mehr entfernte. Das Friedensgericht bildet nach Maggabe ber gulest im Cobe be procedure befräftigten Rormen 7) ein bureau de conciliation, por welchem in Civilfachen, ebe fie por bie auftanbigen Berichte gebracht werben, querft ein Bergleich zu versuchen ift. Die Competeng bes Friedensgerichts als Civilgerichts murbe, nachbem ber Cobe be procedure nabere Bestimmungen hierüber getroffen hatte, julest burch bas Gefes vom 25. Mai 1838 normirt. Sienach urtheilt das Friedensgericht in allen rein perfonlichen und Mobiliarflagen bis jum Werth von hundert Francs in erfter und letter Juftang, bis jum Berth von zweihundert France blog in erfter Inftang. Sienach erfennt es ferner ohne Rudficht auf eine gemiffe Summe (jedoch nur bis jum Betrage von hundert France in erfter und letter Inftang, außerbem aber mit Borbehalt ber Berufung) in folgenden Sachen: in Streitigfeiten gwifden Gafthaltern und Gaften, Kuhrleuten, Schiffern und Reisenden, theils wegen ber Saft für Die Effecten, theils wegen Bahlung bes versprochenen Kuhr = und Kahrlohns; in Streitigkeiten wegen Bahlung von Dieth = und Bacht= geld, wegen Auffundigung ober Auflösung bes Dieth = ober Bacht=

<sup>7)</sup> Cod. proc. Art. 48 ff.

vertrage, Ermiffion und bergleichen; in Rlagfachen wegen Schabens an Felbern, Früchten, Ernten und Bemafferungsanftalten, wegen Mieth = und Bachtreparaturen; in Streitigkeiten zwischen Tageloh= nern, Dienstboten und Berrichaften, wegen Sand = ober Liedlohns; über alle Rlagen wegen Diffamation und Injurien, insofern biefe nicht burch die Breffe begangen find; fobann über Rlagen wegen Thatlichfeiten, insofern bie Barteien ben Criminalmeg nicht betreten haben. Borbehaltlich ber Berufung erfennt bas Friedensgericht über bie mahrend bes letten Jahres begangenen Gingriffe in Bemafferungeanstalten, über bie denunciatio novi operis, und überhaupt über Besithtlagen, welche fich auf eine mahrend bes letten Jahres vorgekommene Thatfache grunden; bann über Grengverrudung und Bich, über gewiffe fich auf Gemeinschaft ber Mauern beziehende Fragen, endlich über Alimentenforderungen bis jum jährlichen Belauf von einhundert und fünfzig Francs. Die Streitigfeiten über Mauthfachen, Die vor die Friedensgerichte gebracht werden fonnen, find burch fpecielle Befete naber beftimmt. 8) Uebrigens ift noch zu bemerfen, daß ber Cobe be procedure eine Prorogation in ber Art gestattet, daß sich die Barteien auch in allen anderen, ben fonftigen ordentlichen Gerichten vorbehaltenen, Sachen bem Urtheil irgend eines Friedensrichters freiwillig, mit ober ohne Borbehalt ber Appellation, unterwerfen fonnen. Diefe Unterwerfung fann zumal ohne alle Rudficht auf ben Wohnort bes Beflagten, ober auf ben Drt ber gelegenen Sache geschehen.

Das Friedensgericht ist zugleich Strafgericht, d. h. tribunal de simple police; dann besteht es noch aus einem Localpolizeibeamten, der die Functionen des öffentlichen Ministeriums versieht. Das Polizeigericht besteht in der Regel aus Einer Rammer; die Polizeigerichte von Bordeaur, Lyon, Marseille, Nantes und Rouen sind in zwei Rammern getheilt. Das zu Paris zerfällt in drei Rammern; hier sowie überhaupt an benjenigen Orten, wo es mehre Friedensgerichte gibt, haben die Friedensrichter nach einem Turnus von drei zu drei Monaten den polizeirichterlichen Dienst zu versehen. Die aus mehren Rammern zusammengesesten Polizeigerichte haben außer

<sup>8)</sup> G. 4. Germinal II. G. 14. Fructibor III.

dem Greffier en ches noch einen oder mehre commis-gressiers assermentés.

Das Friedensgericht als Volizeigericht erkennt über Polizeisllebertretungen (contraventions de simple police), b. h. folche, die höchstens mit fünfzehn Francs Strafe oder mit fünftägiger Befänguißstrafe bedroht sind, jedoch mit Vorbehalt der Berufung an die Zucht-Polizeigerichte, wenn auf Gefängniß oder Geldstrafe von mehr als fünf Francs erfannt worden ist.

Die Friedensrichter als Strafrichter erfennen ausschlieflich über alle polizeiwidrigen Sandlungen, bie im Umfang ber Gemeinde begangen worden find, die Sauptort des Cantons ift; über bie in ben übrigen Gemeinden bes Cantons begangenen polizeiwibrigen Sandlungen, infofern ber Urheber nicht auf frifcher That ertappt worden, und die Uebertretung von Bersonen verübt worden ift, die in ber Gemeinde nicht wohnhaft ober anwesend find, ober auch wenn bie Zeugen bafelbit nicht wohnhaft ober anwesend find; ferner über ahnliche Contraventionen, insofern die flagende Bartei bei ihrem Antrag auf Schabenerfat entweder die Summe nicht ausbrudt, ober boch mehr ale funfzehn France fur Entschädigung verlangt; fodann über Forftfrevel, wenn von Brivatpersonen hierüber Rlage geführt wird; über Berbalinjurien, wenn Schriften ober Stiche, Die ben guten Sitten zuwider find, öffentlich angeschlagen ober abgeset werben; endlich über Rlagen wegen Wahrsagerei, Traumbeuterei u. f. w. Es fteht ben Friedensrichtern auch das Recht zu, Diejenigen, welche ben Gigenthumer eines Batente in ber Ausubung ftoren, in Strafe zu nehmen. 10)

In gewissen Fällen erkennen die Friedensrichter nicht ausschließlich, sondern in Concurrenz mit den Maires. In Gemeinden,
die nicht Hauptorte eines Cantons sind, hat der Maire mit dem Friedensrichter concurrente Gerichtsbarkeit, insosern von Polizeiübertretungen die Rede ift, die im Umfange der Gemeinde des Maire
von Personen begangen wurden, die man entweder auf frischer That
ertappt hat, oder die in derselben Gemeinde wohnen oder dort
anwesend sind, vorausgesett, daß auch die Zeugen daselbst wohnen

<sup>9)</sup> D. 18. August 1810. Art. 38 — 40.

<sup>10)</sup> G. 14. Mai 1791.

ober anwesend sind, und daß für Entschädigung nicht mehr benn 15 Francs verlangt wird. Auch kann der Maire niemals über gewisse Contraventionen erkennen, die dem Friedensrichter ausschließelich vorbehalten sind; 11) der Maire hat auch nie eine Civisjurisdiction. Das Polizeigericht des Maire besteht aus dem Maire selbst, aus dem Grefsier, das heißt einem beliebigen, vom Maire ernannten und vom Zuchtpolizeigericht bestätigten Bürger, und aus dem Adjuncten, welcher die Functionen der Staatsbehörde zu verssehen hat. In dieser Beziehung ist auf dem Lande die Trennung der Verwaltung von der Rechtspslege nicht scharf durchgeführt, und dieses Gebrechen hat sich in der Ersahrung als ein sehr fühlbares herausgestellt.

Die Friedensrichter üben fobann noch gemiffe Attribute ber gerichtlichen Polizei aus und haben in diefer Sinficht, fobald ein flagrant delit vorliegt, ober wenn von einem Sausbewohner Requisition erfolgt, die erforderlichen Schritte zu thun. 12) Auch ift es Sitte, daß die am Tribunal erfter Inftang angestellten Unterfuchungerichter, geftütt auf einen Artifel 13) bes Gefegbuche über bas Strafverfahren, ben Kriedensrichtern bie Untersuchung über bie in beren Cauton begangenen Bergeben übertragen, und fich felbft nur bie wichtigeren Untersuchungen vorbehalten. Gin eigenthumliches Attribut bes Kriedensrichters besteht barin, bag er im Kall einer von einem öffentlichen Beamten verfügten gefehwidrigen Gefangenhaltung eines frangöfischen Staatsburgers (nicht Fremben) nach Maggabe ber Strafprocegordnung ben Gefangenen in Freiheit zu feten ober an die juftandige Behörde abzuliefern hat. 14) Unter gemiffen Boraussegungen ift fodann bem Friedensrichter eine Mitwirfung bei ber Bollziehung civilgerichtlicher Urtheile 15) übertragen; endlich find ihm nach bem burgerlichen Gefetbuche noch folgende Sandlungen ber freiwilligen Gerichtsbarfeit überwiesen: Anlegung und Abnahme von Siegeln, Emancipation aus ber elter-

<sup>11)</sup> Cob. b'inft. Art. 139.

<sup>12)</sup> Cob. d'inft. Art. 49. 29 - 47.

<sup>13)</sup> Cob. b'inft. Art. 84.

<sup>14)</sup> Cod. d'inft. Art. 615. 616. Cod. pen. Art. 114.

<sup>15)</sup> Cob. proc. Art. 587. 594.

lichen ober vormunbschaftlichen Gewalt, Berufung und Borfit bes Familienraths, Aufnahme der zur Eingehung gewisser Ehen erforderslichen Rotorietätsacte, Errichtung von Urfunden über Adoption, Aufnahme von Testamenten zur Bestzeit oder von Urfunden über die Anerkennung eines natürlichen Kindes. Die Vornahme dieser Handslungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit steht den Friedensrichtern in der Regel ausschließlich zu; nur hinsichtlich des zulest genannten Kalles concurriren sie mit den Notarien.

Der Berichtssprengel eines Sanbelsgerichts entspricht in ber Regel bem Reffort besjenigen Erftinftanggerichts, in beffen Begirf ienes errichtet ift. Berben fur einen folden Begirt mehre Sandelsgerichte erforderlich, fo ift jedem berfelben ein besonderer Reffort und ein besonderer Git (ber fich im erftgenannten Falle jedesmal am Sauptorte bes Arroudiffement befindet), anguweisen; bieß geschieht mittelst eines besonderen règlement d'administration publique ober in Form foniglicher Orbonnang. 16) Ein Sandelsgericht besteht minbeftens aus brei Sanbelsrichtern, ben Brafibenten mitcingerechnet, aus dem Gerichtsichreiber und mehren Suiffiers; in Baris find überdieß noch eigene gardes du commerce angestellt, um die auf perfonliche Saft lautenden Urtheile ju vollstreden. Die Beamten ber Staatsanwaltichaft tonnen von Sandelsfachen Ginficht nehmen. Außerdem können noch bei Berhinderung eines Richters ober bei Gleichheit ber Stimmen Erganzungerichter zugezogen werben. Brafect bes Departements fertigt eine Lifte ber Rotablen unter ben Sandelsleuten des betreffenden Begirfs und legt fie dem Minifter bes Innern gur Benehmigung vor. Sierans werden bann bie Sanbelerichter in einer Bersammlung ber Notablen ber Raufmannschaft gewählt. Der Prafident eines Sandelsgerichts muß vierzig Jahre alt fein und barf nur aus ehemaligen Sandelerichtern genommen werben. Die Richterftellen find Ehrenamter, mit benen feine Befolbung verbunden ift; die amtliche Wirtsamfeit eines Richters erlischt immer nach Ablauf von zwei Jahren; berfelbe Richter fann nur nach Einem Jahre von Reuem gewählt werben. Die Sanbelsgerichte erkennen in erfter und letter Inftang über alle Sanbelssachen, beren

<sup>16)</sup> Bergl. D. 6. October 1809.

Hauptsumme den Werth von tausend Francs nicht übersteigt, sowie über biesenigen Handelssachen, deren inappellable Entscheidung die Barteien ihnen durch freie Uebereinfunft übertragen haben; sonst geht die Berufung an den Appellhof (cour royale).

Der Reffort eines Erftinftanggerichts besteht aus mehren friedensgerichtlichen Cantoneu. Jeder Hauptort eines Arrondiffement (bee Begirfe eines Unterprafecten) ift ber Gip eines Erftinftanggerichte, welches in Bezug auf alle in feinem Reffort befindlichen Berfonen und Sachen - von obigen Ausnahmen abgefehen - bie ordentliche Berichtsbarfeit ausübt und ben gemeinen Gerichtoftand bilbet. Die Bahl ber Erftinftanggerichte in einem Departement entspricht bemnach berjeuigen ber Unterprafecturen. Rur an bem Sauptorte bes Departements gibt es, weil ber Brafect biet die betreffenden Functionen versieht, zwar feine eigentliche Unterprafectur, wohl aber ein Erstinftanggericht. Gin foldes Tribunal besteht aus wenigstens brei Richtern, ben Brafidenten miteingerechnet. aus einem Staatsprocurator mit einem Substituten, aus einem Greffier mit einem Untergreffier (commis greffier) und minbeftens vier Buiffiers. Giner ber Richter ift ftete Unterfuchungerich= ter; er wird zu biefer Function vom Staatsoberhaupt auf brei Jahre ernannt, ohne jedoch hiedurch aufzuhören, an ben übrigen Functionen bes Erftinftanggerichts Theil zu nehmen. Wo es die Berhaltniffe erfordern, tonnen an bemfelben Gerichte mehre Untersuchungerichter fungiren. Bei jedem Erstinstanggericht gibt es noch brei ober mehre Erganzungerichter, bie aus ben Abvocaten, Unmalten ober Friebensrichtern genommen werben, und mit Ausnahme von Baris feinen Behalt beziehen. Die Erstinstanggerichte find entweder einfache Tribunale, bas heißt, fie bestehen aus nur Giner Rammer mit wenigstens brei Richtern, ober anfammengefeste, bas beißt, fie giblen mehre Rammern. Das Tribunal ber hauptstadt eines Departemente ift in ber Regel ein zusammengefestes, theile beswegen, weil zu ben bier alle Biertelfahr abzuhaltenben Affifen zwei Richter abgegeben werden muffen, die ihren gewöhnlichen Berufegeschäften fo entzogen werben, theils beghalb, weil bas Tribunal einer Departemente - hauptstadt, die nicht Gip eines Appellhofe ift, jugleich bie Appellationeinstang für Buchtpolizeifachen hinsichtlich anderer Erft. Inftanzgerichte besselben Departements bilbet. Die Mehrzahl ber zusammengesetten Tribunale besteht aus zwei Kammern, wovon bie eine in Civilsachen, bie andere als Zuchtpolizeigericht spricht; in größeren Städten (wie Lyon, Bordeaux, Rouen, Marseille) besteht das Tribunal aus zwei Kammern für Civilsachen und einer Kammer für Zuchtpolizeisachen. Das Erstinstanzgericht zu Paris zählt sechs Kammern, welche in Civilsachen, und eine siebente Kammer, welche als Zuchtpolizeigericht erfennt. Es zählt Ginen Präsidenten, sieben Vicepräsidenten, fünf und dreißig Richter (worunter zehn Unterstuchungsrichter), sechszehn Suppleanten, Einen Staatsprocurator mit vierzehn Substituten, einen grefsier en chef mit zwanzig commis grefsiers, und dreißig Huissiers.

Die Erftinftanggerichte fprechen als ordentliche Berichte über alle nicht besonders ausgenommenen, entweder den Friedens = oder Handelsgerichten zugewiesenen, Sachen; 17) und zwar mit Borber Berufuna a n bie Appellhöfe behalt über perfonlichen und Mobiliarflagen, beren Gegenstand ber Werth von 1500 France übersteigt, und über Immobiliarflagen, wobei es fich von mehr als fechezig France Rente ober Pacht handelt. Die Erftinftanggerichte fprechen fobann über alle Streitigfeiten in Betreff ber Nationalbomanen, und zwar ohne alle Rudficht auf Die Summe, felbst wenn nur ein Theil bes Ertrags Gegenstand bes Streites ift; endlich über alle Streitigfeiten, Die bei bem Bollzuge ber von einem Sandelsgericht oder von einem Strafgerichte hinsichtlich ber Brivatgenugthuung gesprochenen Urtheile entstehen. In erfter und letter Inftang find ben Erftinftanggerichten zugewiesen: perfonlichen und Mobiliarflagen, beren Gegenstand bie Summe von 1500 France nicht überfteigt; alle binglichen Rlagen, ber burch Bacht, Taration ober Rente bestimmte Ertrag Streitobjecte bie Summe von fechegig France nicht übersteigt; fobann alle Rlagen wegen indirecter Steuern, Enregiftrements = und Mutationsgebühren, Bollabgaben, Batentsteuern u. bergl. m.; endlich alle Sachen, hinsichtlich beren die Barteien auf bas Tribunal als lette Inftang compromittirt haben. Rur in letter Inftang, als

<sup>17)</sup> G. 11. April 1838.

Appellationsinstanz, erkennen biese Tribunale über diejenigen Berusfungen, welche in ben hiezu geeigneten Fällen gegen friedensgerichtsliche Erkenntnisse ergriffen werden. In denjenigen Bezirken, wo es keine Handelsgerichte gibt, übt das Erstinstanzgericht alle den Hansbelsgerichten sonst übertragenen Functionen aus und erkennt über alle die Gegenstände, welche sonst in den Geschäftsfreis der Handelssgerichte fallen.

Bufolge ber ftrafgerichtlichen Competenz greift bas Erftinftanggericht folgendermaßen in die Rechtspflege ein. Es führt und leitet durch den Untersuchungerichter Die Untersuchungen über bie im Berichtssprengel verübten Bergeben und Berbrechen; es bilbet in geheimer Situng eine Rathofammer (chambre du conseil), um in Kolge ber vom Untersuchungerichter geführten und vom Stagteanwalt an fie gebrachten Untersuchung entweder über die Freilaffung bes Ungeschuldigten zu erfennen, ober benfelben bem competenten Strafgerichte ju überweisen. Das Erftinftanggericht hat fich ferner mit ben Buchtpolizeisachen zu befaffen und erfennt in einem Collegium von brei Richtern über die Forstfrevel und alle Bergeben, welche zwar feine Leibes = ober entehrende Strafe nach fich ziehen, gleichwohl eine höhere Strafe ale funfzehn France ober funftagige Ginfperrung jur Folge haben. Die Strafbefugniß Diefes Berichts geht von einem Minimum von fünf Tagen bis jum Maximum von fünf Jahren Begen die Urtheile bes Erftinftanggerichts, als Bucht-Einsverrung. polizeigericht, geht die Berufung an die Appellgerichte. Endlich bildet das Erftinftanggericht bie Appellationeinftang für die Berufung gegen Strafurtheile, welche einestheils von ben Friedensgerichten, als einfachen Bolizeigerichten, gefällt wurden, und welche anderntheils von ben Erftinftanggerichten ausgingen, bieß Lettere jedoch nur unter ber Boraussetzung, bag bas zur Entscheidung in appellatorio berufene Erftinftanggericht in ber Sauptstadt eines Departements feinen Sig hat, in welcher fich nicht zugleich auch ein Appellgericht befindet.

Der Ressort ber Appellgerichte, welche nach und nach ben Namen tribunaux d'appel, cours d'appel, cours impériales und zulett cours royales führten, bildet sich aus den Sprengeln mehrer Erstinstanzgerichte und erstreckt sich immer über zwei bis vier Departements mit einer Seelenzahl im Durchschnitte von etwas über eine

Million. Das Appellgericht von Baris umfaßt fieben Departements mit einer Bevölferung von nahe an brei Millionen. 3m Gangen gibt es (Corfica abgerechnet) feche und zwanzig Appeligerichte, 18) von benen nur vier ihren Reffort über nicht mehr als zwei Departemente erftreden. Gin folches Bericht besteht aus wenigstens vier Brafibenten, von welchen einer als premier président bem Gangen vorsteht, die übrigen hingegen als présidents Borftande ber verschiebenen Rammern find; fobann aus minbestens zwanzig Rathen, aus einem Generalftagteprocurator mit minbeftens funf Generalabvocaten und Substituten, und einem greffier en chef mit ben erforberlichen commis greffiers. Jeber Gerichtshof gerfallt minbestens in brei Rammern (chambres, sections), nämlich eine Rammer für ftreitige Civilfachen (chambre civile), befest mit wenigstens fieben Rathen; eine Appellfammer fur Buchtpolizeisachen, befest mit wenigstens fünf Rathen, und eine ebenfo befeste Anflagefammer. Die von biefen Rammern erlaffenen Urtheile beißen Urrets, mahrent die Enticheide ber unteren Inftangen jugemens genannt werden. Erganzungsrichter kommen bei ben Appellgerichten nicht vor; früher gab es zwar bei benfelben einige fogenannte conseillers auditeurs, die man aus Abvocaten, die ihre Stage gemacht hatten und ein jahrliches Einfommen von mindeftens breitaufend France befagen, nahm und namentlich ju Berichterftattungen und Committirungen verwandte. Diefes Inftitut ift jedoch in ber neueren Zeit ganglich befeitigt mor-Die Appellgerichte theilen fich hinfichtlich ber Bahl ber Richter und Rammern (jedoch ohne allen Ginfluß auf den Rang) in brei Claffen. Bur erften und unterften gehören vierzehn Gerichte, Die bloß brei Rammern bilben und beren Perfonal bas angegebene Minimum nicht überfteigt; gur zweiten Claffe gehören gehn Berichte, jedes mit fünf und zwanzig Rathen und fünf Brafidenten befest und in vier Rammern, nämlich zwei Civilfammern, eine Anklagefammer und eine Appellationstammer für Buchtpolizeisachen zerfallend. Berichte ber britten ober höchsten Claffe gibt es nur zwei, nämlich

<sup>18)</sup> Paris, Amiens, Orleans, Douai, Nancy, Colmar, Mes, Caen, Rouen, Angers, Rennes, Poitiers, Bourges, Limoges, Riom, Bordeaux, Agen, Pau, Toulouse, Montpellier, Nimes, Aix, Lyon, Grenoble, Befançon, Dijon.

zu Rennes und zu Paris. In jedem derfelben gibt es fünf Kammern, worunter brei Civilfammern. Das Appellgericht zu Rennes, welches fünf Departements umfaßt, zählt außer dem Ersten Präsibenten und fünf Rammerpräsidenten acht und dreißig Räthe und zehn Beamte der Staatsanwaltschaft; das Appellgericht zu Paris zählt sechs Präsidenten, fünfzig Räthe, mehre Ehrenräthe, einen Generalprocurator, vier Generaladvocaten, zehn Substituten, neun Greffiers, vier Secretäre des Generalprocurators und fünf und zwanzig Huissiers.

Die Appellgerichte erkennen über bie Berufungen, welche gegen die Civil - und Straf - Urtheile ber Erftinftanggerichte, fowie gegen bie Urtheile ber Sanbelsgerichte - mogen nun eigene Sandelogerichte bestehen, . ober die Erstinftanggerichte in Sandels. fachen fprechen - erhoben werben. Die Appellgerichte find an bie Stelle ber früheren fouveranen Bofe getreten und erfennen mitbin in letter Instang (en dernier ressort); auch jebe einzelne Rammer, im Berhaltniß zu ben übrigen Rammern, ift fouveran, fo daß das von einer Rammer Erfannte auch fur die übrigen Rechtsfraft erlangt. In ber Regel erfennt bas Appellgericht in abgefonderten Rammern über bie unter feiner Competenz begriffenen Rechtsfachen. Die Mitglieber bes Gerichts treten nach einem gemiffen Turnus aus einer Rammer in eine andere hinüber. In gewiffen, gefetlich bestimmten Fallen fann jedoch auch ein Busammentritt ber Rammern (réunion des chambres) ftattfinden. In Straffachen nämlich fann fich auf Antrag bes Beneralprocuratore megen Bichtigfeit eines vorliegenden Falls ober wegen ber großen Maffe von Angeschulbigten die Anklagekammer burch bie Buchtpolizeifammer verftarfen. 19) In Civilfachen fann ein Bufammentritt von zwei Rammern alsbann ftattfinden, wenn es fich von Syndicatoflagen (prise à partie) gegen Friedens ., Sandels - und Erftinftanggerichte, von Broceffen über Standesfragen, von Sachen, bie in ber competenten Rammer wegen Stimmengleichheit nicht entschieden werben fonnten, endlich überhaupt von Broceffen handelt, die burch ben Befchluß einer Rammer, ober auf Anordnung bes erften Brafibenten, ober auf motivirten Antrag bes General=

<sup>19)</sup> D. 6. Juli 1810. Art. 3.

Procurators an die grande audience oder audience solennelle verwiesen worden sind. Hiedurch wird der bei jedem aus mehren Civilsammern zusammengesesten Gerichtshof unvermeidliche Uebelstand, daß ein und dasselbe Gericht in seinen verschiedenen Kammern eine und dieselbe Sache auf ganz verschiedene Weise entscheidet, größtentheils vermieden. Das Appellgericht ist insbessondere Berufungsinstanz gegen Urtheile derjenigen Zuchtpolizeisgerichte, welche sich in dem Departement besinden, worin es (das Appellgericht) selbst seinen Sis hat. Auch in dieser Beziehung gilt, wie in Civilsachen, das System der zwei Instanzen. Bon der Competenz des Appellgerichts als Anklagesammer und Assischlos werden wir der besseren Ilebersicht und des Zusammenhangs wegen in unserem Kapitel vom Strasversahren handeln.

Eine ber trefflichften Schöpfungen ber Revolution ift ber Caffationshof. Der alte Staaterath bes Ronige, ber conseil privé ober conseil des parties mit feiner vagen Competenz mußte fchon im Anfange ber Revolution fallen und vererbte auf bas zu schaffende neue Tribunal nur jenes Berfahren, welches burch bas Reglement vom 28. Juni 1738 auf das Umfichtigfte bestimmt worben war; letteres blich bis auf die neuefte Beit fur die eigent= liche Brocedur vor dem hochsten Gerichte bes Landes maggebend. Der Caffationshof wurde in feiner jegigen Bestalt burch bas Decret vom 1. December 1790 gegründet, welchem fpater noch mancherlei Befete nachfolgten. 20) Der einheitlichen Befetgebung follte ein Tribunal an die Seite gefett werden, welches die Jurisprudeng überwachte, Die Ausbildung eigenthumlicher Gebrauche in ben einzelnen Gerichten hinderte und bafur forgte, baß fich an die nationale Codification auch eine einheitliche Jurisprudeng anschlöffe. Wie für die gleichförmige Auslegung, fo follte auch bafur geforgt werben, baß bie Autoritat ber Gefete felbft gegen rechtefraftige, in letter Inftang gesprochene Urtheile aufrecht erhalten murbe. Die Competeng bes Caffationshofe follte fich bemnach über bas gange Reich erftreden;

 <sup>20)</sup> Bergl. Conft. 1791. Tit. 3. Kap. 5. G. 2. Brum. IV. Conft. 22. Frim. VIII. Art. 65. G. 27. Bent. VIII. Tit. 6. G. 16. Sepeember 1807.
 G. 21. September 1814. D. 15. Januar 1826. G. 30. Juli 1828.
 S. 1. April 1837.

er sollte nicht sowohl eine eigentliche Inftanz bilben, nicht sur le fond erkennen, sondern in gewissen Källen rechtskräftige, lettinstanzliche Urtheile cassiren, und die weitere Berhandlung der Sache selbst an ein anderes Gericht verweisen. Doch konnte man nicht umhin, neben dieser Hauptaufgabe noch manche andere Attributionen dem Cassationshose zuzuweisen. So verlieh man ihm eine in Berbindung mit dem Justizminister auszuübende höchste Disciplinargewalt über das gesammte Richterpersonal, serner in gewissen Källen die Cognition über Perhorrescenzslagen (demandes en renvoi), Syndicatsslagen (prises à partie), und über Competenzconslicte, die zwischen den im Ressort verschiedener Appellgerichte liegenden Tribunalen erster Instanz entstanden.

Erinnerungen an die alten Institutionen find ber inneren Organisation biefes Caffationshofes nicht fremb. Er zerfällt in brei Rammern. Die chambre des requêtes, aus einem Brafibenten und fünfzehn Rathen beftebend, hat bei Caffationegefuchen in Civilfachen die Borfrage zu entscheiben, ob bas Gesuch (pourvoi en cassation) überhaupt julaffig fei, ober nicht. Gin verneinender Befcheib ift von Rechtswegen zugleich ein befinitiver. Gin bejabenber Arret hingegen gilt ale bloger Borbefcheid. Definitiv erfennt biefe Rammer über Berhorrescenzfragen und Competenzstreitigfeiten. Ift ein arrêt d'admission erfolgt, fo gelangt bie Civilfache an bie chambre civile, welche, ebenfo zusammengesett wie jene, nun befinitiv, ohne übrigens an jenen Borbescheid gebunden gu fein, über bie Caffation erfennt. Berwirft biefe Rammer ein Befuch, fo fällt ber Recurrent in eine Succumbengstrafe. Die chambre criminelle, für bie es überhaupt fein Prajudicialverfahren vor ber chambre des requêtes gibt, erfennt fofort über alle Recurfe, Die gegen Urtheile ber Boligei - Tribunale, ber Buchtpolizeigerichte und ber Affifenhöfe erhoben werden. Ift die Disciplinargewalt über einen gangen Berichtshof zu üben, ober wird auf eine und diefelbe Rechtsgrundlage hin (pour les mêmes moyens) jum zweiten Male Caffation ergriffen, fo treten fammtliche Rammern zu gemeinschaft= licher Berathung zusammen (chambres réunies).

Die Caffation ift julaffig gegen alle Urtheile, bie von irgend einem Civil = ober Strafgericht in letter Instanz gesprochen werben; aber auch nur gegen Urtheile ber Gerichte, nicht gegen

Erkenntniffe ber die Abministrativjuftig aussibenben Beborben. Competent ift übrigens nicht burch eine gemiffe Summe befchrantt, was mit ber Grundidee bes gangen Inftitute unverträglich mare. Die Caffation geht bloß gegen bie becifiven, nicht gegen bie enunciativen Bestandtheile eines Urtheils, und hat in ber Regel feine Suspenfivfraft. Das Rechtsmittel ber Caffation fann eingewendet werben von ber Bartei, welche burch ein Urtheil fich verlett glaubt. Benn jedoch ein vor ein Strafgericht Gestellter freigesprochen wird, fo fann die Staatsbehörbe gwar auch Caffation nachsuchen, alebann jeboch nur im Intereffe bee Befetes, b. b. ber Freigesprochene bleibt schlechthin felbst bann freigesprochen, wenn ber Caffationshof bas Urtheil caffiren follte. Das Rechtsmittel ber Caffation fann ferner vom Generalprocurator am Caffationshof eingebracht werben. fann, auch ohne baß bie Bartei felbft fich beschwert, nach Ablauf ber jur Ergreifung bes Recurfes bestimmten Frift (delai pour se pourvoir) auf Caffation berjenigen Urtheile antragen, die ihm von ben Staatsprocuratoren ber übrigen Berichtshofe als form = und gefetwidrig angezeigt worden find. Gine auf einen folden Untrag ausgesprochene Caffation erfolgt jedoch nur dans l'intérêt de la loi und bringt ben Parteien weber Nachtheil noch Bortheil; benn bas Urtheil bleibt für fie immer noch gültig.

Die Grunde (moyens), auf die bin ein Caffationegefuch eingebracht werden fann, find folgende: Incompeteng bes Berichts, vorausgesett, daß nicht eine gesetlich gestattete Prorogation eingetreten mar; leberfchreitung ber Bewalt (excès de pouvoir), g. B. wenn ein Erstinftanggericht über eine Cache nur in zweiter Inftang entscheiben fonnte, jedoch fogleich in erfter Inftang erfannte; Berlepung gewiffer, jumal bei Strafe ber Nichtigfeit, vorgeschriebenen Formlichfeiten, vorausgefest, bag in Civilfachen auch mittelft ber requête civile die Aufhebung bes rechtswidrigen Urtheils nicht erlangt worden ift; fobann die contravention expresse à la loi, b. h. jetes materielle Unrecht eines Urtheile, infofern jenes burch ein ausbrudliches Befes nachgewiefen werben fann, fei es nun, bag bas vorhandene Gefes gang überfeben, ober irrig angewandt, ober falfch ausgelegt, ober Die Thatsache unter ein unrichtiges Gefet subsumirt worden ift. Der Caffationshof erfennt fomit nur über Rechtsfragen (points

de droit), nur über Urtheile, die in ihren rechtlichen Momenten irrig, nicht aber über Thatfragen (points de fait), nicht über Urtheile, die nur in ihren factischen Momenten unrichtig aufgefaßt sind. Ein Cassationsgrund ist endlich noch dann vorhanden, wenn mehre in letter Instanz unter benselben Parteien und auf dieselben Rlag - und Bertheidigungsgründe hin von verschiedenen Gerichten erlassene Urtheile miteinander in Widerspruch stehen (moyens de contrariété des jugements en dernier ressort.)

Durch die ausgesprochene Caffation verliert bas Urtheil feine Rechtsfraft. Der Caffationshof felbft hat jedoch nicht zu bestimmen, mas nun unter ben Barteien Rechtens fein foll, er hat vielmehr bie Sauptfache gur Entscheidung au fond an ein anderes Eris bunal ju verweifen; Dicfes muß mit bemienigen Gericht, beffen Urtheil caffirt worden ift, in gleichem Rang fteben und beißt nun tribunal du renvoi. Es ift feineswegs an bie Entscheidung bes Caffationshofes gebunden und fo fann es fommen, bag bie Sache von Reuem und aus benfelben Grunden (memes moyens) an ben Caffationshof gelangt und Diefer bas zweite Urtheil wieber caffirt. 3m Fall einer zweimaligen Caffation mußte nun nach ber Befengebung bes Raiferthums bas in Frage ftebenbe Befen jum Behufe ber Interpretation bem Staatsrathe vorgelegt werben; Diefer hatte sodann in Form eines règlement d'administration publique eine authentische Auslegung bes ftreitigen Gefetes zu ertheilen. 21) Nach einem Befete 22) ber Restauration fonnte gwar die Frage gum britten Mal an ein anderes Bericht verwiesen werben, und bie Ent= scheidung beffelben galt nun ale eine befinitive; allein biefes britte Gericht war nicht an die Auslegung bes Caffationshofes gebunden, fontern fonnte auch jum britten Dale, und zwar gegen die Unficht gesammten Caffationshofes (chambres reunies) entscheiden. Sierauf mußte jedoch bas Gefet ben Rammern gur authentischen Auslegung vorgelegt werben. Alle biefe Beitläufigfeiten hat erft bas Befeg vom 1. April 1837 abgefchnitten, welches bem jum zweiten Mal in einer und berfelben Sache ergangenen Arret bes Caffations= hofes rechtsverbindliche Rraft beilegte. 23)

<sup>21)</sup> G. 16. September 1807. 22) G. 30. Juli 1828.

<sup>28) 6. 1.</sup> April 1837. Art. 1. Lors qu'après la cassation d'un premier

Die Ausnahmsgerichte, Die fo verrufenen Commiffionen und Brevotalgerichte ber alten Monarchie maren mit jenen Grundfaben, welche bie Conftituante aufgestellt hatte, nicht vereinbar und ohnehin zu unpopular, ale bag fie hatten fortbauern fonnen. Allein ebenfo wenig ale bas Konigthum fonnte die Regierung ber "Freiheit und Gleichheit" einen fo wichtigen Sebel gur Durchführung ihrer Barteigmede entbehren; bie chambres ardentes murben burch bie Revolutionstribunale noch weit überboten, beren Surv aus ber Befe bes Bolfes genommen murbe, beren Berfahren mahr= haft tumultuarifch war, und beren einzige Strafe auf ben Tod lautetc. 24) Der Despotismus Rapoleon's griff gleichfalls zu einem fceinbar fo unentbehrlichen Regierungsmittel. Es wurde ein hoher faiferlicher Gerichtshof (haute cour impériale) creirt, welcher ausnahmsweise gewiffe, zumal politische, Berbrechen abzuurtheilen hatte. 25) Freilich fonnte biefer Gerichtshof feine große Birffamfeit entfalten, weil fich die Barteien meiftens ruhig verhielten. Es gab ferner Brevotalgerichte ber Douanen (cours prévotales des douanes), beftimmt, bem Continentalfustem eine mirtfame gerichtliche Beihulfe gu leiften, 26) und Specialgerichtehofe (cours spéciales), welche aus acht, theils bem Civil=, theils bem Militarftand angehörigen Beifigern beftehend, ohne alle Jury über Berbrechen ber Bagabunden, ber bereits ichon einmal zu fcweren Strafen Berurtheilten, ferner über bemaffneten Schleichhandel, Bufammenrottung und Rebellion, fowie über Mungfalfchung gu erfennen hatten. Alle biefe Organe waren gwar mit bem Artifel 62 ber Charte von 1814, wonach Riemand feinem natürlichen Richter entzogen werben burfte, unverträglich; allein berfelbe Artifel

arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la cour de cassation prononcera, toutes les chambres réunies. — Art. 2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la cour royale ou le tribunal, auquel l'affaire est renvoyée, se conformera à la décision de la cour de cassation sur le point de droit, jugé par cette cour.

<sup>24)</sup> Bergl. . 22. Prairial II.

<sup>25)</sup> Drgan. Sen. Con. v. XII. Tit. XIII. Art. 101 - 133.

<sup>26)</sup> D. 18. October 1810.

ließ boch die Errichtung von Prevotalgerichten zu, wenn bieselben nothwendig erscheinen sollten. In der That wurden sie durch das Geset vom 20. December 1815 zur Aburtheilung der bewassneten Rebellion oder Aufforderung zum Umsturz der Regierung wieder eingeführt, und sie haben unter der Restauration neben dem noch wirksameren permanenten Kriegsrathe (conseil de guerre permanent) eine unheilschwangere Thätigseit entsaltet. Erst die Charte von 1830 hat die Errichtung von Commissionen und außerordentlichen Tribunalen, welchen Namen sie auch tragen mögen, schlechthin verboten.

Rach bem constitutionellen Rechte, nach ben Charten von 1814 und 1830 hat die Bairefammer die Gerichtsbarfeit auszunben über politifche Berbrechen. Gine Ordonnang bes Ronige hat ber Bairsfammer jebe einzelne Sache zu überweisen; bie chambre des pairs wird hiedurch jur cour des pairs. Die Bermeisunge= Ordonnang hat zugleich benjenigen Beamten bee öffentlichen Minifteriums am Appellgericht ju Baris ju bezeichnen, ber bas Umt bes öffentlichen Unflägers zu verrichten hat. Die Charte von 1814 hat ben Begriff ber "attentats" nicht naher erörtert; Die von 1830 verfprach ein Gefet über biefe Frage, fo baß fich in ber Bairofammer zuweilen felbft Remonstrationen gegen Berhandlung einer ober ber anderen Sache erhoben. Diefe Jurisdiction bildete überhaupt eine fehr anomale Erfcheinung in ber fonft fo geregelten Berichteverfafjung. Die Möglichkeit ber fournées des pairs, wodurch die Regie= rung leicht von vornherein auf den Spruch einwirfen fonnte, ber gangliche Mangel eines geregelten Berfahrens und unter ber Julitynastie mehre Urtheile, welche ein schlimmes Licht auf Die Bairs warfen, haben eben nicht vermocht, diefer Attribution eine gedeihliche Birffamfeit ju fichern. Die Bairofammer bat ferner ausschließlich Das Recht, über Unflagen gegen Minifter zu entscheiben; Die Deputirtenkammer hat bas Recht, eine folche Unflage ju erheben und die Minifter vor die Bairsfammer zu ftellen. Die gewöhnlichen Tribunale fonnte man mit einer folden Jurisdiction nicht betrauen, weil nicht alle Falle ber ministeriellen Berantwortlichfeit im Strafgefete vorgefeben werben fonnten.

## Fünfzehntes Kapitel.

Nachdem wir bieber hauptfächlich von ber außeren Organisation ber Gerichte gehandelt haben, ift nun ihre in nere Ginrichtung naher darzustellen. Wir sprechen bemnach zuerft von ber Stellung ber Richter in ben verschiedenen Tribunalen.

Die Mitglieder ber Erftinftanggerichte heißen gemeinlich Richter (juges). Rur fie haben hier die Urtheile ju finden; die Bota ber einzelnen Richter haben eine gleiche Geltung. Es treten jeboch insofern Berfchiebenheiten ein, ale bestimmte Richter, bie Brafibenten, befugt find gewiffe Amtohandlungen ausschließlich Die einfachen Erftinftanggerichte haben nur Ginen Brafibenten; bie jufammengefesten außerbem noch einen Biceprafibenten. Der Brafibent eines Gerichts hat überhaupt Die Leitung bes Gefchafts-Er beforgt die Bertheilung ber Sachen, beraumt die mechanismus. Tage ju gerichtlichen Berhandlungen an, unterzeichnet die Urtheils= concepte im Gerichtsjournal (Register), führt ben Borfit, Umfrage, leitet in öffentlicher Sigung die Berhandlungen, vernimmt Die Barteien, verhört bie Beugen, ertheilt bas Bort und verfündet bas Urtheil. Der Brafibent eines Erftinftanggerichts hat insbefonbere noch bas nur ihm (nicht bem Brafidenten eines Appell = ober Sanbelsgerichts) juftebenbe Recht in gewiffen Fallen allein, b. h. ohne Bugiehung ber übrigen Gerichtsmitglieder, zu entscheiden; Diese Entscheidung erfolgt aber nie mittelft eines (nur dem Collegium vorbehaltenen) Urtheils (jugement), fondern in Form einer Ordonnang. Der Brafibent eines Erftinftanggerichts fann wegen Befahr auf Bergug die gesetlichen Borladungsfriften abfurgen (ordonnance à bref delai); er fann ferner in bringenben Fallen (cas d'urgence), jedoch immer nur unter Borbehalt ber Entscheidung in öffentlicher Audienz, provisorische Berfügungen erlaffen. Gine in diesem Fall erlaffene Ordonnang heißt ordonnance sur refere; jur Annahme folder Befuche im Berichtsgebaube find vom Brafibenten befonbere Aubieng = Tage und Stunden burch öffentliche Befanntmachung anguberaumen (audience des referes); in fehr bringenben Fallen muß ieboch ber Brafibent folde Gesuche auch in feiner Wohnung und fogar an Sonn = und Feiertagen annehmen. Noch einige anbere Attribute find übrigens bem Brafibenten eines Erftinftanggerichts zugewiefen. Er bat bie Civilftanbeurfunden mit feinem Ramenszuge ju verfeben, er hat über bie elterlichen Ginfperrungegesuche ju ent= icheiben, die vom Bater verbangte détention par voie d'autorité ju vollziehen und bei Chetrennung ben Barteien Borftellungen und Ermahnungen jum Behufe ber Biedervereinigung ju machen. Den Richtern am Erstinstanggericht, welche in ber Regel nur im Collegium mitwirfen, fonnen ausnahmeweife burch Urtheil fogenannte Commiffionen übertragen werden; 3. B. Bornahme eines Augenfcheins (descente sur les lieux), Abfaffung von Berichten an bas Tribunal, Commissionen in Fallimentosachen, Bornahme gerichtlicher Theilungen u. f. w. Gine eigenthumliche Stellung nimmt wieber ber Untersuchungerichter ein. Er wird, obwohl aus ben Richtern bes Tribunals ermablt, in diefer Sinficht nicht als Richter, fonbern ale Beamter ber gerichtlichen Bolizei betrachtet, und ift ale folder ber Aufficht bes Generalftaatsprocurators unterworfen.

Auch bem Brafibenten eines Appellgerichts fteben gewiffe eigenthumliche Runctionen gu. Der erfte Braffbent bat ausschließlich bas Recht, ben Busammentritt ber Rammern (assemblée des chambres) ju veranftalten, ben Affifenprafibenten fowie bie Affifenrichter au ernennen; er fann auch felbst ben Affifen prafibiren; er hat ben Anfang ber Affifenfigung ju bestimmen und bie feche und breißig Beichworenen in öffentlicher Audienz burch bas Loos zu giehen. Ift ber erfte Brafident in ber Ausübung feiner Amtebefugniffe verhindert, fo wird er fur bie Audienz ber von ihm gewöhnlich prafibirten Rammer vom zweiten Brafibenten berfelben Rammer und nothigenfalls vom alteften Rathe bes Appellgerichts vertreten; in allen übrigen Fallen hat für ben erften Brafibenten ber zweite Brafibent Gine eigenthumliche Stellung haben bie Mitglieber einzutreten. eines Appellgerichts (conseillers à la cour royale) insofern, als ihnen bas Recht übertragen werben fann, ben Affifen gu prafibiren. Mit bem Umt eines Uffifenprafidenten find übrigens nach bem faiferlichen Decrete vom 27. Februar 1811 gewiffe Ehrenbezeugungen verbunden, 3. B. das Einholen in die Assischentat und das Geleite mit einer Brigade Gensb'armerie, eine verunglückte Nachbildung jener Festlichkeiten, die in England den Assischern auf den circuits vom Bolke selbst bereitet werden. Das Cassationsgericht beschäftigt sich bloß mit der Untersuchung von Rechtsfragen; insofern können denn manche der bis jest erwähnten Attribute hier nicht vorkommen. Die Präsidenten der verschiedenen Kammern haben die Leitung der Berhandlungen in der Audienz, wie jeder andere Präsident; auch haben sie die einzelnen Mitglieder zu bezeichnen, welche den Bericht in einer Cassationssache entwersen sollen; es wird hier nur auf schriftlichen Bericht (rapport) erkannt, während bei den anderen Gerichten nur dann schriftlicher Vortrag erstattet wird, wenn auf ein deliberé sur rapport erkannt worden ist.

Ueber bie Sigungen bes Friedenbrichtere bat bas Gefet nichts Raberes bestimmt; er halt wochentlich gewöhnlich zwei Civilfigungen und eine Bolizeisigung. Bur Bestrafung der Forftfrevel werden, wenn beren eine hinreichende Anzahl vorliegt, meift außerorbentliche Sigungen gehalten. Die Erstinftanzgerichte halten wochentlich gewöhnlich brei öffentliche Gipungen, zwei fur Civilsachen, eine als Buchtpolizeigericht ober als Appellationsinftang in Straffachen. Bu ienen brei orbentlichen öffentlichen Audienzen fommt in ber Regel wochentlich noch eine geheime Sigung, worin theils bie gur Berathung (delibere) geftellten Civilfachen, theile bie bem Erftinftanggericht als Rathsfammer (chambre du conseil) obliegenden Amtshandlungen ihre Erledigung finden. Für zuchtpolizeiliche Forftfrevel wird in ber Regel monatlich Gine Sipung gehalten. Die Bahl ber öffentlichen Sigungen ber Appellgerichte richtet fich nach bem Bedürf-Bei ben Erftinftanggerichten wie bei ben Appellgerichten foll eine öffentliche Sigung minbestens brei Stunden bauern. 1) Die Rammern des Cassationsgerichts halten zwei Sitzungen in der Woche. Die Gerichte haben übrigens bas Recht, für den inneren Dienft und Die Abhaltung ber öffentlichen Sipungen ein Reglement zu entwerfen, welches jedoch ber Bestätigung burch bas Staatsoberhaupt bedarf. 2) Um die Gegenwart der Richter bei den Erstinstang und Appells

<sup>1)</sup> G. 30. Märg 1808. Art. 10. 53.

<sup>2)</sup> G. 30. März 1808. Art. 9.

gerichten zu constatiren, sind die sogenannten régistres de pointe einsgeführt. Jeder Richter hat vor Beginn der öffentlichen Situng seinen Namen in ein Register eintragen zu lassen; es wird vor Eröffnung der Audienz vom Präsidenten geschlossen und unterzeichnet. Nur der eingetragene Richter hat Anspruch auf die nach Maßgabe der Situngen zu berechnenden droits d'assistance. 3)

Das Berfahren in Disciplinarfachen gegen Richter und Gerichte ift namentlich burch bie Rapoleonische Gefetgebung festgeftellt worden. Es hat nämlich ber Brafident bes Erftinftanggerichts bas Recht, einen ihm untergebenen Daire (ale Bolizcirichter), einen Kriedenerichter und Richter eines Erftinftanggerichte. welcher auf irgend eine Beife bie Burbe feiner amtlichen Stellung compromittirt bat, entweder von Amtewegen ober auf Betreiben ber Staatsbehörde vorerft gurechtzumeifen (avertir). Bleibt bieß ohne Erfolg, fo fonnen ftufenmäßig folgende Disciplinarftrafen: einfacher Bermeis (censure simple), geschärfter Bermeis (censure avec réprimande) und proviforische Suspension (womit Entziehung bes Behalts verbunden ift) vom Erstinftanggericht in ber chambre du conseil ausgesprochen werben; fie find jedoch bem Appellgerichte gur Bestätigung vorzulegen. Die analoge Disciplinargewalt über bas Mitglied eines Appellgerichts übt biefes Gericht felbst in ber chambre du conseil aus. Sat das Erftinftanggericht fich eine Nachläffigfeit bei Ausübung feiner Disciplinargewalt ju Schulden fommen laffen, fo ift ce beghalb vom Appellgerichte gurechtzuweisen, und letteres hat fodann in diefem Fall die Disciplinargewalt felbft auszuüben. Begen ein in ber Ausübung ber Disciplinargewalt nachläffiges Appellgericht hat ber Juftigminifter in Berbindung mit bem Caffationsgericht einzuschreiten. 5) Reine Disciplinarftrafe barf übrigens verhangt werben, ohne bag ber Betheiligte vorher gehört ober boch vorgelaben murbe, und ohne bag bie Staatsbehörde ihre Conclufionen abgegeben bat; die Bestätigung bee Juftigminiftere muß jedenfalls dem Bolljuge vorausgehen. 6)

<sup>3)</sup> G. 30. Marg 1808. Art. 11 - 17. D. 30. Januar 1811. Art. 30.

<sup>4)</sup> S. 20. April 1810. Art. 50.

<sup>5)</sup> Organ. Sen. Conf. 16. Thermid. X. Art. 82.

<sup>6)</sup> G. 20. April 1810. Art. 56.

Die Richter burfen fich nicht ohne Urland von ihrem Umtofibe (résidence) entfernen. 7) Die Amtothätigfeit wird burch bie Berichteferien unterbrochen. Diefe geben für die Erftinftangund Appellgerichte vom 1. September bis jum 1. Rovember. Rur bie Buchtpolizeifammer ber Erstinftanggerichte und bie Anflage = und Buchtpolizeifammer ber Appellgerichte hat feine Kerien; ebensowenig Die Untersuchunge = und Friedenerichter. Rur bie Beforgung ber Civilfachen wahrend ber Ferien gibt ce eine fogenannte chambre de vacations, welche bei ben Erstinftanggerichten aus brei, bei ben Appellgerichten aus sieben Richtern besteht. Der Dienst in biefer Rammer geschieht nach einem Turnus. Gie hat nur über fummarifche und bringliche Sachen (affaires urgentes) ju entscheiben und balt wöchentlich zwei Sipungen. Die Wiebereröffnung ber Gerichtefigungen bei ben Appellgerichten, Die fogenannte rentrée geschieht in einer feierlichen Sigung (audience solennelle), Rammern zugegen fein muffen und wozu die Abvocaten und Anwalte eingelaben werben. Bier gibt ber Generalprocurator gewöhnlich eine Ueberficht über bie Juftigverwaltung, ober erortert intereffante Fragen ber Jurisprudenz. Am Schluffe werben bie in ber Sigung anwefenden Abrocaten burch ben erften Brafibenten aufe Reue verpflichtet.

Das Institut ber Staatsbehörde wanderte aus ber alten Monarchie mit herüber in die Gesetzebung der Revolution, und erhielt von dieser, zulett durch Napoleon, eine Ausbildung mit hierarchischer Gliederung, die als nothwendige Ergänzung ber neuen Gerichtsorganisation überall austritt. Die Staatsbehörde hat hienach bei jedem ordentlichen Gericht ihren Sis, und beine öffentliche Sitzung kann gültiger Weise anders, als in Gegenswart der Staatsbehörde, abgehalten werden. Jedem ordentlichen Gericht entspricht ein Organ der Staatsbehörde; an der Spite aller dieser Organe steht der Generalprocurator am Cassationsgericht, welcher mit dem ersten Prässenten dieses Gerichts gleichen Rang

<sup>7)</sup> Das Rähere über das bei'm Urlaub zu beobachtende Berfahren f. im G. 27. Bent. VIII. Art. 5. G. 30. März 1808. Art. 17. G. 20. April 1810. Art. 48. G. 6. Juli 1810. Art 22—26.

hat. Ihm sind mehre Stellvertreter und Gehülfen unter dem Namen Generaladvocaten beigegeben. Den Generalprocuratoren bei den Appellgerichten sind außer ihren Generaladvocaten noch sogenannte Substituten untergeordnet. Diese verrichten den Dienst bei den einzelnen Rammern, salls der Generalprocurator nicht selbst sungiren will, und üben ihr Amt überhaupt nur unter dessen Aussicht und Leitung aus. Die Staatsbehörde bei den Erstinstanzgerichten wird vom Staatsprocurator vertreten, welchem gleichfalls Substituten untergeordnet sind. Wie die Generalprocuratoren zu den Generalzadvocaten und Substituten gestellt sind, so die Staatsprocuratoren zu ihren Substituten; die Staatsprocuratoren selbst gelten wieder nur als Substituten des Generalprocurators des betressenden Ressort, sind seiner Aussicht untergeben, und stehen nur durch ihn mit dem Justizministerium in Berbindung.

Die Staatsbehörde bilbet einen integrirenden Bestande theil des Gerichts. Es hangt von letterem indessen ab, inwiesweit es auf die Antrage jener eingehen will. Diese Antrage sind dem Gericht in öffentlicher Situng in der Form von réquisitions oder conclusions vorzutragen; und die Staatsbehörde hat die Entscheidung hierüber nur öffentlich im Audienzsaal entgegenzunehmen. Nur die Berathungen über den inneren Dienst bilden hievon vine allgemeine Ausnahme; und sodann ist auch insbesondere bei'm Cassationsgerichte, wenn dieses eine sörmliche Berathung (deliberé) angeordnet hat, die Staatsbehörde mit ihren Bemerkungen im Berathungszims mer zu hören. Bei den Handels und Friedensgericht en gibt es keine besonderen Beamten des öffentlichen Ministeriums; nur wenn das Friedensgericht als einsaches Polizeigericht spricht, wird die Staatsanwaltschaft durch einen Polizeicommistär, Bürgersmeister oder Adjuncten vertreten.

Die Beamten ber Staatsanwaltschaft werden vom Staatsobershaupt ernannt und können von ihm zu jeder Zeit, ohne Angabe eines Grundes, versetzt oder abberusen werden. Sie stehen unter sich hinsichtlich der Aufsicht (surveillance) in einem streng hierarchischen Verhältniß. Der Staatsprocurator übt eine folche Gewalt aus über die ihm untergeordneten Beamten; die Staatsprocuratoren und deren Substituten, sodann die Generaladvocaten IV.

und die Substituten find wieder der Aufsicht des Generalprocurators untergeben; die Generalprocuratoren werden sodann beaufsichtigt einerseits vom Justizminister, andrerseits vom Generalprocurator am Cassationsgerichte. Zeder Beamte des öffentlichen Ministeriums, dessen Betragen nicht tadelfrei ist, kann vom Generalprocurator am Appellgerichte des betreffenden Ressort zurecht gewiesen werden. Hievon ist jedoch der Justizminister in Kenntniß zu sehen, welcher das ferner Geeignete noch veranlassen und nöthigensalls die Abberusung des Beamten versügen kann. Uebrigens können auch die Präsidenten der Erstinstanzgerichte den Beamten des öffentlichen Ministeriums ihres Gerichtssprengels Verweise ertheilen, müssen hievon jedoch den ersten Präsidenten, sowie den Generalprocurator am Appellgericht in Kenntniß sehen.

Die Geschäfte ber Staatsbehörde find so umfaffend, bag fie fich nicht leicht unter Einen Hauptgesichtspunkt bringen laffen.

In Civilsachen fann die Staatsbehorbe in ber Regel nicht als Bartei auftreten, weber mittelft einer Rlage (par voie d'action), noch mittelft einer Appellation. In einzelnen gesehlich bestimmten 8) Kallen fann jedoch auch in Civilfachen die Staatsbehörde als partie principale auftreten. Auch fann ber Generalprocurator am Caffationsgerichte gegen die ihm als gefet = ober formwidrig angegebenen Urtheile im Intereffe bes Befetes Caffation nachsuchen. In besonderen Fällen tritt bas öffentliche Ministerium für ben Staat ober bas Staatsoberhaupt als Partei auf; namentlich alsbann, wenn eine Rechtsfache bas Rronbomane, bas Brivatbomane bes Ronigs, ober beffen Civillifte betrifft. hier hat die Staatsbehorbe die Sache als Anwalt und als Advocat zu instruiren und mündlich zu verhandeln. ftreitigkeiten bes Staatsschapes, ber Regie ber Bolle ober inbirecten Abgaben hingegen werben gleich anderen Brivatrechtoftreitigfeiten inftruirt. Die Staatsbehörde ift aber anbrerfeits befugt, in allen Civilfachen, wo es ihr geeignet erfcheint, als Drgan bes Gefetes, jeboch nicht als Hauptpartei, fonbern nur als partie

<sup>8) 3.</sup> B. Cod. civ. Art. 50. 114. 184. 491. 1057.

jointe, geeignete Antrage an das Gericht zu ftellen. In gewissen Källen, z. B. wenn es sich von den Interessen des Staates, der Gemeinden, öffentlichen Anstalten, von Standesfragen und vormundsschaftlichen Berhältnissen, von Justandigkeit des Gerichts, Recusationen oder Syndicatöslagen, vom Interesse Abwesender handelt, sowie in manchen anderen gesetzlich bestimmten Fällen muß jedoch die Staatsbehörde bei Strafe der Richtigkeit des Urtheils mit ihren Conclusionen vorher gehört werden. Sie tritt auch in diesen Fällen nur im Interesse des Gesehrs auf, sowie denn auch aus eben diesem Grund in den bei dem Cassationsgericht zu verhandelnden Civilssachen die Staatsbehörde stets vernommen werden muß.

3m Strafverfahren hat bie Staatsbehörbe alle Schritte ju veranlaffen, um ber Borunterfuchung ihren Erfolg ju fichern, um ben Angeschuldigten vor bas zuftandige Bericht zu ftellen und vor biefem felbft bie öffentliche Unflage ju erheben. Die Staatsbehörde, ale Draan ber Executivgewalt, hat alle Strafurtheile vollziehen zu laffen; bie Buiffiere, ale Bollzugebeamte, fteben unter ihrer befonderen Aufficht und Disciplin. Die Staatsbehörbe, ale Organ ber oberften Staatsaufficht, hat barüber ju wachen, bag bei ben Betichten bie vorgefchriebenen Formen und bie ben inneren Dienft und bie Disciplin betreffenden Anordnungen beobachtet werben, und wegen etwaiger Berftoge bem Prafidenten Borftellungen ju machen. Der Generalprocurator hat jahrlich zweimal bem Juftigminister unmittelbar Berichte über ben Gang ber Juftigverwaltung Die Staatsbehörde hat ferner bie Aufficht eines= einzufenben. theile über bie Beamten ber Gerichtspolizei, andrerseits über bie officiers ministériels, b. h. bie Anwalte (avoués) und Hutsstere. Die Staatsbehorbe ift endlich bas Organ, burch welches bie oberfte Staategetvalt ihre Berfügungen ben Gerichten gufommen laft; Befete, Orbonnangen, minifterielle Runbichreiben, Gutachten bes Staatsrathe und fonftige Erlaffe geben von bem Juftigminiftetium an bie Staatsbehorbe und gelangen burch biefe an bie Berichte.

Die Gerichtsschreiber theilen sich in greffiers en chef und commis-greffiers assermentes ein; jene sind die Borsteher ber Gerichtstanzleien, diese die Gehülfen. Die Gehülfen werden von ben greffiers en chef bem Gericht vorgeschlagen, von diesem

ernannt und beeidigt, von ersteren aber besolbet, und fonnen nach Belieben wieber entlaffen werben; fie find Beibe folidarifch verant-Der Greffier foll in ben feierlichen Audienzen ftete felbft fungiren, und fann fich fonft burch feinen Behülfen vertreten laffen. Die Amteverrichtungen ber Greffiere find theile in den Brocefordnungen, theils in fonftigen Befegen, insbefondere im Decret vom 30. Marg 1808 bestimmt. Der Greffier hat die fogenannte Rolle (le role) über ben Ginlauf ber Processe ju führen, ben Berichtefigungen beizuwohnen und das Protocoll zu führen (tenir la plume), bie Urschriften (minutes) ber Urtheile in bas nach chronologischer Ordnung fortlaufende Regifter einzutragen, die Urtheils = Ausferti= gungen (expéditions) auf Berlangen ber Barteien zu machen und ben status causae et controversiae ober bie fogenannten qualités hinzugufugen. Der Greffier hat die Bermahrung ber Bapiere, Die entweder nur einstweilen auf dem Greffe niebergelegt werden, ober auf bemfelben ftete verbleiben follen. Die fogenannten qualités, bie Untrage (conclusions) ber Parteien, Die Register ber Urtheilborigi= nalien und bie role - bieß find bie Acten, die in Civilsachen ftets auf bem Greffe verbleiben muffen. In Criminalfachen besteht bas Archiv bes Greffe aus ben Untersuchungsacten und ben Originalien ber Strafurtheile. Der Greffier hat endlich gewiffe, ihm fpeciell aufgetragene Beschäfte felbft vorzunehmen und zu leiten. bie Untersuchung über Aechtheit einer Sandschrift burch Sachverftanbige (vérification des écritures), die Berhandlungen über eine burch richterliches Urtheil auferlegte Burgichaftsleiftung, über bie Recusation eines Richters, über nachgesuchte Bermeisung einer Sache an ein anderes Bericht (renvoi), alles bieß jum richterlichen Spruche Die Greffiere werben vom Staatsoberhaupt ernannt, porbereitend. von ihm beliebig entlaffen, und fteben unter ber Disciplingrgemalt bes Brafibenten und Generalprocurators bes betreffenden Berichts, in letter Inftang unter bem Justigminister. Die commis-greffiers können einestheils vom Greffier felbst entlaffen, anderntheils aber auch vom betreffenden Gericht entfest werben. Die Stellen ber Berichtsschreiber find übrigens fäuflich.

Die Beamten ber gerichtlichen Polizei find theils Dberbeamte (officiers de police judiciaire), theile Gulfebeamte

(officiers de police judiciaire auxiliaire). Zu jenen zählt bie Staatsbehörde und ber Untersuchungsrichter; auch kann der Präsect eines Departement, sowie der Polizeipräsect zu Baris, jeder im Umsange seines Amtsbezirks, in Person Handlungen zur Constatirung von Bergehen, Nebertretungen und Berbrechen vornehmen, oder auch Weisungen an die Beamten der Gerichtspolizei erlassen, um die Urheber vor die Strasgerichte zu verweisen. Zu den Hülsbeamten gehören die Wald = und Flurschüßen, Polizeicommissäre, Maires mit ihren Adjuncten, Friedensrichter, Officiere der Gensd'armerie, endlich die Generalpolizeicommissäre. Diese Beamten haben theils den strasbaren Handlungen nachzuspüren, theils die Denunciationen entgegenzunehmen, und die Oberbeamten der Gerichtspolizei hievon in Kenntniß zu sehen und können, sobald flagrant delit vorliegt, selbst förmsliche Untersuchungshandlungen vornehmen, Haussuchungen anstellen, Zeugen abhören u. s. w.

Bu ben officiers ministériels, b. h. ben vom Staatsoberhaupt ernannten Beamten, Die verpflichtet find, auf eine an fie ergangene Aufforderung ben requirirenden Barteien in ihren Rechtsfachen gu bienen (prêter leur ministère), gehören die Buissiers und Anwälte (avoués). Jebes Bericht hat nach feinem Bedurfniß eine gemiffe Ungahl von Suiffiers. Diefe zerfallen in huissiers audienciers Die Ersteren haben ben perfonlichen und huissiers ordinaires. Dienst (service personnel) bei ben Gerichten ju versehen, muffen in ben öffentlichen Sigungen jugegen fein, ben Gintritt bes Berichts melben, bie Sachen nach ber Rolle aufrufen, unter ber Leitung bes Prafibenten bie Polizei handhaben, die Beugen vorführen, und bei feierlichen Beranlaffungen bem Gerichte vorschreiten. Diefe Buiffters werben vom Gericht besonders gewählt. Die ordentlichen Buiffters bagegen find befondere, von den Richtern unabhängige, mit eigener Amtogewalt versehene Beamte, welche bas Recht haben, Befehle gu geben und Brotocolle mit öffentlicher Glaubwurdigfeit aufzunehmen. Sie haben (ohne Betheiligung bes Gerichts) auf bloges Unfuchen ber Barteien alle Citationen, Rotificationen und Significationen, welche jur Inftruction eines Civil = ober Criminalproceffes erforder= lich find, ju beforgen; fie uben binfichtlich ber gefällten Urtheile, fowie ber auch ohne Betheiligung bes Berichts vollziehbaren Urfunden

(titres authentiques, ou parés en forme exécutoire) eine selbst-Bo die Huissiers als förmliche vollgiebenbe Bemalt. Executivbeamte auftreten, fommen fie nur als untergeordnete Beamte ber Regierung und ber ihre Stelle vertretenden Staatsbehorbe in Betracht; auch haben fie bie Gerichtsgewalt nur infoweit anzuerfennen, als ihre Amtsbandlungen Gegenstand eines Broceffes werben. Sie haben bie ihnen übergebenen Ericheinungs . Borführufiasund Berhaftsbefehle ben Betheiligten juguftellen, auch die perfonliche Saft zu bewerfstelligen. Gie find befugt, gegen abzuschließende Ehen ben Dovositionsact aufzunehmen; burch fie werben Bablungen burch Darbietung und Sinterlegung (offre reelle) bewerfftelligt. llebrigens ficht ben Audieng = Suiffiers Diefelbe Machtvollfommenbeit au, wie den ordentlichen; überdieß ift jenen die signification d'avoué à avoué guefchlieflich vorbehalten. Jeber Suiffer hat feinen burch bas Befet 9) geregelten Amtobegirf, und feiner barf außerhalb besfelben ohne Erlaubniß ber betreffenben Staatsbehorbe inftrumentiren, wo man gledann von bem transport d'un huissier spricht. mauchfache Rechtstenntniffe auch bei allen Diefen Geschäften erforder= lich find, fo ftellt bas Befet boch feine fehr großen Unforberungen an ben Afpiranten zu einer folchen Stelle. Er muß bas fünf und amangigfte Lebensjahr gurudgelegt, mindeftens gwei Jahre bei einem Rotar, Unwalt ober Buiffier, ober mindeftens brei Jahre auf bem Greffe eines Berichts gearbeitet haben, und ein Sittenzeugniß von ber Disciplinarfammer ber Suiffiers beibringen. Die im Sprengel eines Erftinftanggerichts wohnenden Bufffers bilben gufammen eine Genoffenschaft (communauté), und fteben ale folche unter ber Disciplinargewalt einer aus Standesgenoffen zusammengesetten Rammer, beren Mitglieder von ben Suiffiere gewählt werben und an beren Spige ein syndic fteht. Diese Rammer hat auf die Ehre bes Standes ju machen, die unter ben Mitgliedern entstehenden Streitigfeiten ju ichlichten, die Beschwerben einer Bartei gegen einen Suiffier entgegenzunehmen und gegen benfelben gewiffe Etrafen, von ber einfachen Burechtweisung bis jum Berbot bes Gintritte in Die Rammer, ju verhängen.

<sup>9)</sup> D. 14. Juni 1813.

In die Stelle der ehemaligen procureurs find nach ber Befetgebung der Revolution die avoués oder Unmalte eingernat, welche bas ausschließliche Recht haben, bei ben Erftinftang= und Appellgerichten die Barteien zu vertreten (représenter). ben Friedens = und Sandelsgerichten, und bei bem nur über Rechtsfragen entscheidenden Caffationshofe fommen feine Unmalte vor. Bei jedem der zwei genannten Gerichte ift eine bestimmte Bahl von Unwälten angestellt; wer Unwalt werben will, muß auf einer Rechtsschule Die Jurispruden, absolvirt haben und ein Beugniß ber Die Ernennung felbst geschieht auf Prafen-Käbiafeit beibringen. tation eines anderen Unwalts burch bas Staatsoberhaupt. Die Unwälte bilden eine besondere Körperschaft mit einer Disciplinar-Rammer, welche gewiffe gefetliche Strafen erfennen fann. Unmalte haben bas ausschließliche Recht, bei ben orbentlichen Gerichten die Barteien ju vertreten, alle jur formlichen Inftruction bes Processes erforderlichen Schriftfate abzufaffen, Diefelben burch ben Suiffier bem Unwalt ber Gegenpartei guftellen gu laffen, alle ben Streitgegenstand betreffenben gerichtlichen Antrage (postulations, conclusions) ju ftellen, furz, ben Proces jur mundlichen Aushandlung vollständig vorzubereiten (mettre l'affaire en état d'être plaidée et jugée). Selbft in summarischen Sachen, wo es feiner schriftlichen Berhandlung bedarf, fonnen nur die Anwalte Antrage an bas Gericht ftellen. Auch bann, wenn bie Bartei felbft vor Bericht erscheint, um ihr Recht mundlich auszuführen, ober um vernommen gu werben, muß immer ber Unwalt zugegen fein, um bie Conclusionen zu stellen. Wenn die Bartei bie münbliche Rechtsausführung einem vom Anwalt verschiedenen Advocaten übertragen hat, hat nichtsbestoweniger ber Anwalt hinsichtlich ber Conclusionen einzutreten. Die Aufsicht über bie Buiffiers und Anwälte führt die Staatsbehörbe; hat eine von diefer auszusprechende Burechtweisung feinen Erfolg, fo tritt bas Disciplinarverfahren ein; bas betreffenbe Bericht fann in ber Rathsfammer bis jur Suspenfton ertennen; bie Abfegung fann nur auf Unfteben bes Juftigminifters vom Staatsoberhaupte verfügt werben.

Die Rechtsausführung im mündlichen Berfahren, das Plaidoper in öffentlicher Audienz, ober nach Umftanden auch die schriftliche

Bertheibigung ift junachft Sache ber Abvocaten. Inbeffen ift es ben Barteien gestattet, auch felbft zu plaidiren; nur bas Boftuliren und Concludiren fteht ihnen nicht zu. Die Bahl ber Advocaten ift nur bei bem Caffationshof eine befchraufte, und beträgt hier fechezig; fonft fann Jeder, welcher ben acabemischen Brad eines Licenciaten ber Rechte erlangt und brei Jahre fein Stage gemacht hat, fich in bas Advocatenregifter (tableau) eintragen Bu biefem Behufe hat er bem Generalprocurator laffen. betreffenden Appellhofe bie Erfüllung ber Borbedingungen nachauweisen, worauf in öffentlicher Audiens auf Die Brafentation eines alten Abvocaten und bie Conclusionen ber Staatsbehörde bin bie feierliche Aufnahme erfolgt und ber Abvocateneid geleistet wird. Die Advocaten bei ben verschiedenen Gerichten bilden einen befonberen Stand (ordre), welcher unter einem Disciplinarrathe ficht. Die Lifte ber gemählten Canbibaten wird bem Generalprocurator bes betreffenden Appellhofe überfandt, welcher hieraus bie Mitglieber und ben Borfigenden (batonnier) ernennt. Der Disciplinarrath bat bie Ehre und Burbe bes Standes aufrecht zu erhalten, bie Disciplin ju handhaben, Die Beschwerden gegen einzelne Mitglieder entgegenzunehmen, Die gemeinsamen Angelegenheiten zu berathen und einmal in ber Boche fur arme Barteien unentgeltlich ein eigenes bureau de consultation ju eröffnen. Wie in Caffationsfachen nur Advocaten zugelaffen werden, fo vereinigen die Advocaten bei'm Caffationshofe die Eigenschaften von avoués und avocats in Einer Berfon, und haben jugleich bas ausschließliche Recht, bei'm Staaterath in Bermaltungejuftigfachen aufzutreten; fie bilden einen befonderen Stand mit einem Disciplinarrath, ber aus fieben Mit= gliebern, Ginem Brafibenten, zwei Syndifen und Ginem Gecretar-Schapmeister besteht. Bon ben Disciplinarrathen geht die Berufung an die betreffenden Berichte. In gewiffen Fallen haben auch ohnebieß die Berichte incidenter eine Strafgewalt, welche unter gesetlich bestimmten Bedingungen auch bem Juftigminifter gufteht. Abvocaten fonnen in ben gesethlich bestimmten Fallen als Suppleanten ber Richter und ber Beamten bes öffentlichen Ministeriums auftreten. Dagegen ift ber Advocatenstand ichlechthin unverträglich mit ben ermahnten Memtern ber Greffiers und Rotare, fobann mit ber Stellung ber Präfecten und Unterpräfecten, endlich mit allen anberen befoldeten Aemtern und rechtungspflichtigen Stellen; ebenfo wenig darf ein Advocat Handel treiben oder als Geschäftsagent auftreten. Ein Advocat fann nie zugleich Anwalt sein, während ein Anwalt unter gewiffen Boraussehungen die Erlaubniß zu plaidiren erhalten fann. Der Advocat hat das Recht, seine Honorare selbst zu tariren; sie können jedoch durch den Disciplinarrath herabgeseht werden, gegen bessen Verfügungen Berufung an die Gerichte stattfindet.

Das Notariat erhielt burch die Gefetgebung ber Revolution, 10) namentlich burch die eigentliche Notariatbordnung vom 25. Bentofe XI, in mehren Beziehungen eine neue Geftaltung. Der Sauptberuf ber Rotare bleibt immer ber, biejenigen Urfunden aufzunehmen und in beglaubigter Abschrift auszufertigen, welchen bie Barteien ben Charafter ber Deffentlichfeit geben und ein gemiffes Datum fichern Außerbem wurden ihnen aber noch mancherlei fonftige Attributionen übertragen, bald ausschließlich, bald in Concurreng mit anderen öffentlichen Beamten, j. B. Die Berfteigerungen, gerichtlichen Theilungen, Inventarbaufnahme, Fertigung von Refpectsacten , Rotorietatsacten , von Urfunden über Anerfennung naturlicher Rinder, Bertretung von Bermiften u. f. w. Gine rechtsquitig aufgenommene Notariateurfunde hat vollen öffentlichen Glauben und fann nur burch ben Beweis ber Falfchung entfraftet werben. Die Urtheile in ber ftreitigen, bas find bie Notariatsacte in ber freiwilligen Gerichtsbarfeit; eine mit ber executorischen Claufel verfebene Abschrift eines folchen Actes, eine fogenannte grosse, muß von allen Bollziehungsbeamten, gleich einem rechtsfräftigen Urtheil, in Bollzug gefett werben. Bahrend bas altere Recht ben Notaren mancherlei frembartige Beschäfte aufgehalft hatte, ging bie revolutio= nare Gefetgebung von bem richtigen Grundfat aus, bag biefe fo wichtige und mit fo großer Berantwortlichfeit verbundene Stellung möglichft rein zu halten fei, und erflarte fomit bas Notariat fur unvereinbar mit ber Stellung eines Richters. Beamten bes öffent= lichen Ministeriums, Greffier, Unwalts, Suiffier, Bertaufscommiffars und Caffen = ober Polizeibeamten. Gben beghalb foll bem Rotariat

<sup>10)</sup> Bergl. G. 6. October 1791.

bie Unabhangigfeit gesichert werben, gleich ben Richtern; es foll ein Umt auf Lebenszeit fein; ber Rotar fann nur burch Urtheil und Recht feines Umtes verluftig erflart und in feinem Fall gegen feinen Billen verfett werben. Die Regierung bat jedem Notar feinen Bohnort anzuweisen, welchen er bei Strafe ber Abfegung nicht wechseln ober auf langere Beit verlaffen barf; burch ben Bohnort wird jugleich auch ber Begirf bedingt, innerhalb beffen ber Notar allein rechtsgültig inftrumentiren barf. Es gibt brei Claffen von Rotaren; Die der erften haben ihren Wohnort am Git eines Appellgerichts und durfen im gangen Gerichtsbegirt beffelben inftrumentiren; Die ber zweiten Claffe wohnen am Sis eines Erftinftanggerichts, bie ber britten Claffe am Sauptort ober einem fonftigen Orte bes friedensgerichtlichen Cantons, fo daß fich, diefer Stufenfolge entsprechend, der Reffort immer verkleinert. Das Notariat fann nur von Demjenigen begleitet werben, welcher ber Militarpflicht genügt, bas fünf und zwanzigfte Sahr zurudgelegt und eine gefetlich bestimmte Zeit auf ber Schreibftube (Etube) eines Rotars als Clerc gearbeitet hat. Das Gesuch ift an die betreffende Disciplinarkammer der Notare zu richten, welche über die Zulaffung entscheibet. Weigert bie Rammer Die Aufnahme, fo hat fich ber Aspirant an die Staatsbehörde, und durch diefe an den Juftigminifter ju wenden. Die Ernennung jum Notar und die Anweis fung bes Domicile hat vom Staatsoberhaupt zu geschehen. für bie Rotare im Begirfe bes Erftinftanggerichts befteht eine Rotariatsfammer, beren Bildung und Beschäftsfreis burch ben Arrêté vom 2. Rivose XII, julest burch die Ordonnang vom 4. Januar 1843 geregelt worben ift.

Außer ben rechnungspflichtigen Staatsbeamten, außer ben Wechselagenten und Mäklern sind auch die Notare, die officiers ministeriels, die commissaires-priseurs und die Advocaten beim Cassationshofe zur Cautionsftellung für die gehörige Beobachtung ihrer Amtspflichten gehalten. Die Caution mußte nach der Gesetzebung der Constituante in Liegenschaften, nach der Berordnung bes Consulats 11) entweder in diesen oder in baarem Geld, nach dem

<sup>11)</sup> Bergl. G. 16. Auguft 1791. Arr. 23. Bentofe VIII.

Gesetze vom 28. April 1816 nur in baarem Gelb gestellt werben. Aus der Caution sind gewisse Forderungen vorzugsweise zu befriedigen (affectations par privilèges); zunächst die durch Urtheil sestgestellten Ansprüche aus der Amtsführung selbst (pour faits de
charge), sodann die Forderung Desjenigen, welcher das Geld zur
Caution vorgeschossen hat (privilège du second ordre), vorausgesetzt, daß der Amtsbesitzer dem Darleiher (bailleur de sonds)
hierüber eine notarielle und vom Präsidenten des Erstinstanzgerichts
legalisirte Erstärung abgegeben, und daß diese Erstärung beim Schat
inscribirt worden ist.

Hiemit hangt das Prafentationsrecht zu gewissen Aemtern und Stellen zusammen. Die Constituante hatte allerdings die Käufslichkeit und Erblichkeit aller öffentlichen Aemter (offices) abgeschafft; 12) diese kehrte aber mit der Restauration gewissermaßen wieder; wegen der ungeheuren Contributionen mußte man die öffentlichen Cautionen vermehren, und hiefür verlieh man gewissen Beamten für ihre Stellen ein Präsentationsrecht. Dieß geschah durch den Art. 91 des Gesetes vom 28. April 1816. 13) Indessen besteht doch ein großer Unterschied zwischen dem neuen und alten System. Nach dem letteren fonnte die Regierung willfürlich Aemter schaffen und sie verfausen, war der König verpssichtet, das Amt dem Universals oder Singulars Euccessor zu übertragen, und hatte ein solches Amt die Eigenschaft eines Immobile. Nach dem neueren System ist die Jahl solcher Aemter eine beschränkte; das Amt ist an die Person gebunden; es

<sup>12)</sup> D. 2. Märg 1791.

<sup>13)</sup> Et lautet so: Les avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, gressiers, huissiers, agens de change, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Il sera statué, par une loi particulière, sur l'éxécution de cette disposition et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayant-cause des dits officiers. Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre des dits sontionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 Ventôse an II, sur le notariat.

ift baran an und für sich fein Eigenthum mehr benkbar, sonbern nur bas Recht, einen Nachfolger zu präsentiren, gilt als ein vererbliches und als Gegenstand bes Verkehrs; ber König gilt nicht mehr als collateur oblige, er kann ben Präsentirten zurückweisen und ben Amtsbesitzer selbst unter Umständen absetzen und ihm hiedurch das Präsentationsrecht nehmen; dieses hat übrigens nach neuerem Recht die Mobiliareigenschaft.

Bum Schluffe haben wir noch bie Stellung bes Juftigminis ftere ju betrachten. 3hm, ber unter Rapoleon grand-juge, fpater sécretaire d'état au département de la justice ober ministre de la justice genannt wurde, ftebt, abgefeben von feiner Stellung ale Cultusminifter, ein Wirkungsfreis gu, ber gwar nicht fo umfaffend ift, wie ber ber alten Rangler, allein immerbin noch eine große Maffe von Geschäften barbietet und einen Mann von außergewöhnlichen Kabigfeiten voraussett. 14) Der Juftigminifter bat bie fich auf Die Rechtspflege beziehenben Gefegentwurfe vorzubereiten, infofern in biefer Begiehung eine Initiative in ben Rammern zu ergreifen ift. Er hat bei ber Befetung ber Gerichtoftellen Borichlage ju machen und fann zu biefem Zwed bie Mittelbehörben, bie Appellgerichte und Generalprocuratoren ju Berichten auffordern. Bur Befetung einer Stelle im Caffationshofe haben die vereinigten Rammern beffelben einen Borfchlag zu machen. Soll von bem bem Staatsoberhaupte zustehenden Rechte ber Begnadigung ober ber Strafumwandlung Bebrauch gemacht werben, fo hat ber Juftigminifter beghalb Bericht ju erstatten. Für ben Kall, bag ber ju einer Leibes = ober entehren= ben Strafe Berurtheilte nach überftanbener Strafzeit um Rehabilitation einfommen follte, ift ein befonderes Berfahren vorgefchrieben, worin bas Gutachten bes betreffenden Appellhofs einzuholen ift. 15) Der Juftigminifter fann, wenn Belehrungen über Gefetfragen nothwendig find, an bie ihm untergebenen Organe Rundschreiben (lettres, circulaires) ober Entscheidungen (décisions) erlaffen, bie für biefe Behörden gwar ale Inftructionen maggebend find, jedoch auf Die Rechtspflege felbft durchaus feinen Ginfluß ausüben tonnen. Der

<sup>14)</sup> Organ. Sen. Conf. ber Conft. v. 16. Therm. X. A. 78-82.

<sup>15)</sup> Cob. pen. Art. 28. Cob. d'inft. crim. 619 - 634.

Ruftigminifter ift ber bochfte Beamte ber gerichtlichen Bolizei, und bilbet bie Svike ber wichtigen Siergrebie ber gens du Roi. fann bie Beamten bes öffentlichen Minifteriums gur Berfolgung ber ihm angezeigten Berbrechen auffordern und fieht mit allen biefen Gliebern theils in unmittelbarer, theils in mittelbarer Berbindung. Ihm find von ben Greffiere ber Affifenhofe und Buchtpolizeigerichte regelmäßig Abschriften ber Regifter über Berurtheilungen einzusenben; ihm liegen noch so manche andere Amtshandlungen ob, die tief in bas Detail bes Strafverfahrens eingreifen. 16) Rach ben Bestimmungen Napoleon's hatte ber grand - juge, gleich bem alten Rangler, in gewiffen Kallen bas Recht, bem Caffationshofe ju prafibiren, nämlich bann, wenn biefer in ben gefammten Rammern berath. ichlagte ober bie Disciplin über einen gangen Appellhof auszuüben Unter bem Konigthum fam bieß außer Gebrauch. Dagegen erhielt fich bas Dberauffichterecht über bie Berichte in feiner gangen Stärfe.

<sup>16)</sup> Bergl. Cob. d'inftr. 388. 391. 439. 441. 482. 486. 544. 548.

## Sechszehntes Kapitel.

Erft jest, nachdem wir fomohl die Berwaltung, ale bie Rechtevflege bargeftellt haben, fonnen wir und jur Betrachtung ber Bermaltungerechtepflege (justice administrative) und bee bei Competenzonflicten zwischen Gerichten und Bermaltunge= behörden zu beobachtenden Verfahrens (conflit d'attribution) men-Die Bermaltungerechtspflege beruht auf jenen Grundfagen, welche icon bie Conftituante in ihrem Decrete vom 14. Auguft 1790 ausgesprochen hatte, beffen Artifel 13 fo lautet: Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. Der erfte San biefes Artifels war hauptfachlich gegen bie Buftanbe ber alten Monarchie gerichtet, gegen jene unnaturliche Berbindung gerichtlicher und abminiftrativer Attributionen, welche ber Feubalismus bei manchen Staatsbehörben eingeführt und fpater bas Ronigthum theils belaffen, theils noch vermehrt hatte. Rechtspflege und Bermaltung follten aber nicht bloß getrennt, fondern völlig unabhängig von einander fein; ben Berichten follte es nicht gutommen, bie Behorden in ihren Dagregeln irgendwie zu beschranken, ober fie wegen Ansprüchen aus ihren Administrativhandlungen vor ihr Forum zu laden. Die Berwaltung follte in der Art felbstständig fein, daß ihr auch die Befugniß jufame, alle fich ihr entgegenstellenden Sinderniffe gu entfernen und über bie aus ber Bermaltung entspringenden Ansprüche zu entscheiben; benn, wollte man ihr biefes Recht nicht einraumen, fo murbe bie Bermaltung mit folden Schwierigfeiten ju tampfen haben, baß fic unmöglich murbe, ober fie murbe genothigt, eine andere Gemalt als Schieberichterin gwifchen fich und ben Burgern anzuerfennen, und hiedurch in eine unnatürliche Abhangigfeit gerathen. Go entftand ber Begriff ber Bermaltungsjuftig, bie begwegen am wenigften

ben Namen Justiz verdient, weil die Organisation ber betreffenden, über das contentieux administratif entscheidenden Behörden in keiner Art Garantieen der Unabhängigkeit darbietet, und es in sehr vielen Källen vorkommt, daß eine Verwaltungsbehörde in eigener Sache zu Gericht sist. So ist namentlich der Präsecturrath der Art eingerichtet, daß der Präsect im Falle der Stimmengleichheit ein überwiegendes Votum besitzt und daß selbst der einstimmige Beschluß des Präsecturraths erst durch den Präsecten das exequatur erlangt. Während die Attributionsgerichte der alten Monarchie immer noch eine gewisse Unabhängigkeit bewahrten, kann bei dem Präsecten und dem Präsecturrath, kann bei dem Staatsrath in allen Angelegenheiten, worin das Staatsinteresse selbst zur Sprache kommt, hievon nicht wohl die Rede sein.

Das contentieux administratif fann nun obschweben entweber awischen ber Berwaltung und einer physischen oder moralischen Berfon, ober aber bloß zwischen folchen Berfonen, infofern biefe über bie Folgen eines Bermaltungsacts unter fich ftreiten. Die fcmierigfte Frage ift übrigens bie: find bie Berwaltungetribunale competent, über alle bie Bermaltung betreffenden Anspruche zu entscheiben? Sier ift nun guvörderft zu bemerfen, daß die Bermaltungejuftig boch immer einer jum Schut mohlerworbener Rechte bestimmten Juftig ahneln foll, daß fie daher auf Grunde ber Convenieng, des Rugens, auf Rritif ober Berbefferungevorschläge nicht eingeben barf, fondern nur zu untersuchen hat, inwiefern burch bie Bermaltung ein anerfanntes Recht gefranft worden ift. Gleichwie fich nun bas contentieux administratif bloß in ber Rechtssphäre bewegt, und ein burch einen Berwaltungsact verlettes Recht vorausfest, fo muß andererfeite Alles, mas fich auf die geschloffenen Bebiete bes conftitutionellen, burgerlichen ober Strafrechts bezieht, ausgefchieben Die Berwaltungsjuftig barf nicht in bie Organisation und bleiben. in die Attributionen Der großen Staategewalten eingreifen, und hat, wie g. B. beim Bahlverfahren, nur einige reglementaris fce Befugniffe. Sobald fich ferner im Berlauf einer Berwaltungerechtsfache ein Anspruch auf Eigenthums - ober fonftige Titel bes gemeinen Rechts ftust, wird bie Competeng ber Abminiftrativjuftig fiftirt, und ift bie betreffende Frage vor bie Civilgerichte gu

Ebenso umgekehrt; entsteht vor Civilgerichten, wenn auch nur unter Brivatperfonen, incidenter Streit über einen Berwaltungeact, ift eine Interpretation vorzunehmen, fo muß das Civilgericht hieruber bie Entscheidung suspendiren und bie Interpretation vor ben Administrativrichter verweifen. Diefe Reciprocität leibet eine Ausnahme nur hinfichtlich ber auf revolutionarem Wege veräußerten Rationalauter, wobei aus Grunden ber höberen Bolitif nur bie Bermaltungsjuftig über bie Gultigfeit ber Rechtstitel gu entscheiden hat, fodann hinfichtlich ber Becintrachtigungen bes öffent= lichen Domane, wobei gleichfalls die Berwaltungsjuftig allein erfennt, wahrend bei bem eigentlichen Staatedomane ber Staat nur ale Gigentbumer auftritt. Die Berwaltungegesete fonnen mit Strafandrohungen verfeben fein; die Erfennung aller bie Chre, perfonliche Freiheit ober bas Gigenthum ber Burger berührenben Strafen fteht in ber Regel nur ben orbentlichen Strafgerichten gu. ausnahmsweise, 3. B. in Sachen ber grande voirie, ber Fracht= fahrerpolizei (roulage) und ber Militarfervituten ift burch befondere Befete ben Bermaltungebehörden bie Befugniß übertragen worden, auf Gelbstrafen zu erfennen.

Wir haben oben bereits die allgemeine Eintheilung der Civilgerichtsbarkeit in die ordentliche und außerordentliche erwähnt. In Bezug hierauf ist den Berwaltungstribunalen eine außerordentliche Gerichtsbarkeit zugeschrieben; ihre Entscheidungen werden zwar ohne das exequatur eines Civilgerichts vollzogen, allein sie haben boch nicht die plenitude de juridiction, sie erkennen nicht über den Bollzug selbst; dieses Erkenntniß steht vielmehr nur den Civilgerichten zu. Die Berwaltungstribunale stehen in dieser Beziehung auf einer Linie mit den Handelsgerichten und den übrigen außerordentlichen Jurisdictionen. Die Berwaltungsrechtspslege selbst theilt sich übrigens wieder in die ordentliche und außerordentliche, in die niedere und obere ein.

Die orbentliche Jurisdiction erfter Inftanz bilbet ber betreffende Prafecturrath, welcher aus wenigstens brei Mitgliedern bestehen muß, vom Prafecten, oder in beffen Abwesen-heit vom altesten Mitgliede prafidirt wird, und nöthigenfalls mit Mitgliedern bes Generalraths erganzungsweise besetzt werden

fann. 1) Seine Competen, über ftreitige Bermaltungsfachen ift eine fehr umfaffenbe, und tritt vornehmlich in folgenden Categorieen ein: Sinfichtlich bes Berfaufe ber Nationalguter auf revolutionarem Beg und ber vom Staate ben Gemeinden ober öffentlichen Anftalten eingeräumten Bebaube; 2) hinfichtlich ber bas öffentliche Domane Betreffenden Berhaltniffe, 3. B. ber grande voirie, ber Klußichiffahrt, ber Bicinalftragen und ber Frachtfahrerpolizei; 3) binfichtlich gemiffer, bas forperliche ober unförperliche Staatsbomane, bas Forftwefen bes Staates, ber Gemeinden ober Privatpersonen berührenden Berhaltniffe; hinfichtlich ber Eriftens und Anwendung ber Adminiftrativ-Bertrage, alfo g. B. ber gwiften ber Bermaltung und ben Unternehmern öffentlicher Arbeiten ober ber vom Brafecten fur bie verschiedenen Bermaltungebienfte abgeschloffenen Contracte, fowie ber aus diefen Bertragen erwachfenben Entschäbigungsanspruche: 4) binfichtlich ber Gefuche um Minberung ober gangliche Entlaftung von birecten Abgaben; hinfichtlich aller jener Beschluffe bes Brafecten, welche, obgleich im allgemeinen Intereffe erlaffen, boch ein Brivatrecht verlegen, g. B. bei Aufnahme bes Cataftere, bei Errichtung von gemeinschädlichen Anlagen u. f. w.; hinfichtlich ber Gultigfeit bes Berfahrens bei ber Bahl ber General =, Arrondiffements = und Bemeinderathe, infofern es fich hiebei von Berlegung ber form des Wahlverfahrens handelt; 5) endlich hinfichtlich des Rechnungsmefens ber Gemeinden und öffentlichen Anstalten, beren Ginfommen 30,000 Krance nicht überfteigt. Die Arretes bes Brafecturraths find proviforisch vollziehbar und haben eine mahre gerichtliche Spothef jur Folge; ber Bolljug geschieht gegen Rechnungepflichtige fogar mittelft ber Rörperhaft.

Die zweite (orbentliche) Inftang bilbet ber Staaterath, an welchen man gegen bie Arretes bes Brafecturraths ben Recurs ergreifen kann; biefer hat eine aufschiebenbe Wirkung, wenn ber Staatsrath einen Sistirungsbefehl (ordonnance de sursis) erläßt, welcher bann, wenn keine Gefahr auf bem Berzuge haftet und ber

IV.

16

<sup>1)</sup> Arr. 19. Fruct. 1X. D. 16. Juni 1808.

<sup>2)</sup> G. 7. Bentofe XII. 23: Jimt 1806: 9 Arr. 17. Thermibor XI.

<sup>4)</sup> G. 28. Pluviose VIII. 5) G. 22. Juni 1833.

Arreté bem Recurrenten einen unwiederbringlichen Schaden verurs fachen wurde, nicht wohl abgeschlagen werden fann. 6)

Eine außerordentliche Jurisdiction findet in folgenden Fallen Statt: Die Brafecten felbft fprechen in gewiffen Bermaltungefachen ale Richter, namentlich über Lieferungevertrage mit ben Regieen; über Auslegung ber Bachtvertrage zwischen ben Gemeinden und ben Octroipachtern; in Sachen ber grande voirie über ben Recurs gegen ben Arreté bes Unterprafecten, welcher eine provisorifche Ausbefferung angeordnet hat, und in Sachen bes ftadtischen Stragen= mefene (voirie urbaine) bei Recurfen gegen Beschluffe ber Maires. 7) Die Berufung gegen Urretes bes Brafecten geht nach ber Berfcbiebenheit ber Kalle entweder an ben betreffenden Minifter, oder an ben Staatsrath, und zwar an diefen entweder mittelbar (alfo nachdem ber Minifter feine Entscheidung abgegeben hat), 8) ober unmittelbar; bieß Lettere tritt alsbann ein, wenn es fich von Specialattributionen handelt, 9) ober bie Beschwerbe fich auf Incompeteng ober Gemaltüberschreitung gründet. Die Arretes bes Brafecten find nur alebann provisorisch vollziehbar, wenn bie unmittelbare Berufung an ben Staaterath ftatthaft ift. Sobann fteht eine außerordentliche Jurisdiction ju ben Diniftern, infofern biefe in gewiffen Fallen ale Berwaltungerichter erfennen; g. B. namentlich bei Liquidation ber öffentlichen Schuld, von Benftonen, bei Unternehmung öffentlicher Arbeiten. In Diefen Fallen haben bie ministeriellen Entscheidungen ben Charafter mahrer Urtheile, find, fobalb fie ben betreffenben Barteien behandigt worben find, unwiderruflich, konnen burch 3mangsmittel (contrainte), in gewiffen Fällen fogar mittelft ber Rorperhaft 10) vollftredt werben und find ftets beswegen proviforisch vollziehbar, weil ber Recurs in allen Källen an den Staatsrath geht. Endlich bilbet ber (fonigliche) Rath des öffentlichen Unterrichts eine außerorbentliche Jurisdiction für alle die Bermaltung ber Academieen und Schulen,

<sup>9)</sup> Regl. 21. Juli 1806. Art. 1. 3. 7 G. 29. Floreal X.

<sup>8)</sup> D. 11. Juni 1806.

<sup>9) 3.</sup> B. beim Octroipacht; G. 28. April 1816.

<sup>10)</sup> G. 3. Frimaire VII. G. 13. Frimaire VIII. G. 17. April 1832.

fowie die Functionen ber Universitätsmitglieber betreffenden streitigen Berwaltungssachen; ber Recurs geht auch in diesem Fall an ben Staatsrath. 11)

Eine außerorbentliche Jurisdiction in erfter und letter Inftang fieht vor Allem dem Rechnungehofe gu. Rachdem die Conftituante bie Rechnungshofe ber alten Monarchie aufgehoben hatte, 12) wurde fvater durch die Berfaffung vom Jahr VIII eine National= Rechnungscommission de comptabilité nationale) eingeführt. Die Functionen biefer Commission murben burch bas Befet vom 16. September 1807 auf ben Rechnungehof übertragen, welcher unmittelbar unter ben Caffationshof geftellt wurde, und beffen Mitglieber bie Brarogativen ber Magistratur erhielten. Jurisdiction bes Rechnungshofes erftredt fich über gang Frankreich fammt ben Colonieen, und umfaßt fomohl bas Rechnungswefen bes Staates, ale ber Departements, Gemeinden und öffentlichen Unftalten. Der erften Rammer ift zugewiesen bas Urtheil über bie Ginnahmes Rechnungen bes Schapes, ber Generaleinnehmer ber Departements, ber Regieen und Berwaltung ber birecten Steuern; ber zweiten Rammer bas Urtheil über bie Ausgabenrechnungen bes Schapes, ber Generalzahlmeifter, ber Bahlmeifter bes Beeres, ber Militar-Abtheilungen, ber Seearronbiffements und ber Departements; ber britten Rammer bas Urtheil über Ausgabe und Ginnahme ber Bemeinden und öffentlichen Anstalten. Go nach bem Befet von 1807; die Ordonnang vom 31. Mai 1838 hat alle biefe Berhaltniffe noch genauer aufgezählt. In allen biefen bas Rechnungswefen betreffenden Fallen urtheilt ber Rechnungehof in erfter und letter Inftang. Rur ausnahmsweise bildet er einen Appellhof in Betreff ber Rechnungen von Gemeinden und gewiffen öffentlichen Unftalten, beren Ginfommen 30,000 France nicht überfteigt. In biefen Fallen haben bie Brafecturrathe bie Rechnungen in erfter Inftang gu prufen; gegen beren Reglements fann bann ein Rechtsmittel (pourvoi) an ben Rechnungshof ergriffen werben. 13)

Der Rechnungshof hat bloß die Richtigkeit ber Rechnungen zu

<sup>11)</sup> D. 17. März 1808.

<sup>12)</sup> D. 2. September 1790.

<sup>15) 6. 18.</sup> Juli 1817.

prüsen; er barf sich nie in die Verwaltung selbst einmischen und etwa Zahlungen, die gemäß den Gesetzen der Verwaltungshierarchie und in gesetzlicher Form geschahen, beanstanden. Dagegen darf er allerdings in seinem jährlichen Berichte den König auf vorhandene Misstände ausmerksam machen. Der Rechnungshof hat eine eigentsliche Civilgerichtsbarkeit nur infosern, als es sich von den auf den Liegenschaften der Rechnungspflichtigen haftenden Borzugsrechten und Hypotheken handelt. Dem Staatsschape sowohl, als den Gemeinden und öffentlichen Anstalten stehen solche Rechte gegen ihre Einnehmer und Rechnungspflichtige zu; über Reduction, Ueberstragung oder gänzliche Streichung solcher Hypotheken hat der Rechnungshof allein zu entscheiden. 14)

Das Berfahren bei bem Rechnungshof ift folgendes: Der Generalprocurator hat die rechtzeitige Ginreichung ber Rechnungen ju überwachen und gegen bie Rudftandigen bie geeigneten Rechtemittel zu beantragen. Die Rechnungen werben bem Greffe übergeben und jur Brufung unter bie Referendairs vertheilt; bie Sigungen bes Sofes find nicht öffentlich; bie Bflichtigen konnen vor bie Referendairs jur Vernehmlaffung vorgelaben werben. Der Referendair erftattet ber betreffenden Rammer einen Bericht, ber einem Rathe (conseiller maître) jur Prufung überwiesen wird, worauf ber Sof feinen Befchluß faßt. Ift ein Rudftand vorhanden (debet), fo erfolgt die Berurtheilung gur Bahlung binnen einer anzuberaumenben Frift. Der Arrêt ift vollziehbar, sobald ber vom Brafibenten und Greffier zu unterzeichnenden Ausfertigung bas "mandons et ordonnons" hinzugefügt worden ift. Der Bollzug wird zuerft gegen bie geftellte Caution, fodann gegen bie als Bfand verhaftete fahrende Sabe und Liegenschaften gerichtet nach Maggabe bes burgerlichen Rechts, und geschieht endlich, sobald es fich von mehr benn breihundert Frauce handelt, mittelft Körperhaft. 15) Gegen die Arrête bes Sofes fann entweder Revision ober Caffation stattfinden. fann wegen Jrrthums, Auslaffung u. f. w. entweber auf Antrag bes Finanzminifters, Generalprocurators, Rechnungspflichtigen, ober auch von Amtswegen vorgenommen werben, und ift an feine Frift gebunden. Das Caffationsgefuch, welches wegen Incompetenz,

<sup>14)</sup> G. 5. September 1807.

<sup>15)</sup> G. 17. April 1832.

Competenzüberschreitung, Berletung ber Formen ober bes Gesetes flattfindet, geht an den Staatsrath, muß binnen drei Monaten nach der durch den Huisster zu bewerkstelligenden Notification des Erkennt-nisses erhoben werden, hat übrigens keine aufschiedende Wirkung; die Entscheidung steht nur dem Plenum des Staatsrathes zu. Spricht sich dieses für die Cassation aus, so wird die Sache an eine, bei dem ersten Arret nicht betheiligte, Kammer des Rechnungshofes zur Berhandlung au fond zurückgewiesen.

Für bie Recrutirung bilben die Revisionerathe eine Specials Jurisdiction. 16) Sie bestehen aus je einem Mitgliede des Präsecturs, General = und Arrondissementsraths, und einem Stadsofficier; ein Mitglied der Militärintendanz vertritt dabei gewissermaßen das öffentliche Ministerium. Der Revisionsrath wird vom Präsecten, als Präsidenten, nach Bedürsniß einberusen, und entscheidet in öffentslicher Sigung über die sich auf die Recrutirung beziehenden Bershältnisse. Für verschiedene Berhältnisse der Nationalgarde besteht eine Revisionsrathes können bei dem Staatsrath wegen Incompetenz oder Gewaltüberschreitung angesochten werden.

Alle Attributionen ber Verwaltungsjuftiz laufen im Staatsrathe zusammen, welcher theils als Berufungsinstanz, theils als
Caffationsinftanz einschreitet. Die gesammte Verwaltung bes Landes
unterliegt, insofern ihre Acte und Entscheidungen entweder eine
Incompetenz oder Gewaltüberschreitung enthalten, ber Cognition
bieser höchsten Behörbe, welche für ben Verwaltungsorganismus
gewissernaßen die Stelle bes Caffationsgerichts vertritt. 18)

Das Verfahren in Sachen ber Verwaltungsrechtspflege ift von weit größerer Einfacheit, als ber bürgerliche Proces, und nur in ber höheren Instanz mit gewissen Formen umgeben. Ein an ben Prafecten zu richtenbes, bei ber Prafecturkanzlei zu übergebenbes Gesuch wird auf abministrativem Wege bem Betheiligten mitgetheilt; biese Mittheilung gilt als Ajournement und bewirft die Rechtshängigfeit; die Instruction geschieht schriftlich, wie benn überhaupt bem Ansuchen meistens Urfunden zu Grunde liegen werden. Der Pras

<sup>16)</sup> G. 10. März 1818. G. 21. März 1832.

<sup>17)</sup> G. 22. Mark 1881. 18) G. 9. October 1790.

fecturrath kann praparatorische Arrets erlassen, Augenschein einnehmen, Bernehmung von Sachverständigen oder Zeugen anordnen; hiebei sind alle diejenigen Borschriften der bürgerlichen Procesordnung, die sich irgendwie mit der Schnelligkeit der Berwaltungsrechtspflege in Einklang bringen lassen, zu beobachten; dem Betheiligten muß das Recht der Bertheidigung gewahrt bleiben; er kann gegen ein Ungehorsamserkenntniß bis zum Bollzug Einsprache erheben. Das Endurtheil muß bei Strafe der Nichtigkeit mit Entscheidungsgründen versehen sein. Es sindet der binnen drei Monaten an den Staatsrath zu richtende Recurs sowohl gegen Endurtheile, als gegen interlocutorische Bescheide Statt, nicht aber gegen präparatorische. Das Bersahren ist übrigens nicht öffentlich und hat, wie schon bemerkt, den Fehler, daß es vor willkürlich absesbaren Beamten vor sich geht.

Das Berfahren bei bem Staaterath ift weit umftand. licher und nahert fich ben Regeln, die theils bei ben Appellhöfen, theils bei bem Caffationshofe maggebend find. Es beruht mittelbar auf dem von ber Meifterhand b'Agueffeau's herrührenden alten Reglement von 1738; hieraus ging bas Befte in bas Reglement bu Confeil vom 22. Juli 1806 über, welches in ein und fünfzig Artifeln alle Berhältniffe mit einer Umficht geordnet hat, welche ben Burgern aewiffe Garantieen barbietet. Das Berfahren wird burch eine Requête eingeleitet, welche von einem der hier zur Braxis zugelaffenen Advocaten (avocat aux conseils) unterzeichnet fein muß; biefe Requête wird bem Gegner burch eine "ordonnance de soit-communiqué" mitgetheilt. Begen Ungehorfamberfenntniffe findet Ginfprache (opposition) Statt; contradictorifche Arrets fonnen, wenn entweder auf falfche Beweisftude hin entschieben, ober ein entscheibendes Beweißftud vom Gegner vorenthalten wurde, mittelft bes Recurfes angegriffen werden. Die Garanticen find aber erft feit ber Julirevolution bedeutend vermehrt worden. Die Ordonnangen vom 2. Februar und 12. Mary haben die Mündlichfeit der Schlugverhandlung, die Deffentlichfeit der Sigungen und eine Staatsbehörde bei bem Comité ber Adminiftrativiuftig eingeführt. Die Ordonnang vom 18. September 1839 hat bie Functionen eines Staatsrathe ober Requetenmeifters im orbentlichen Dienst für unvereinbar erklart mit jeber sonftigen Stelle im Juftig = ober Bermaltungefache, und jenen Beamten wenigstens insofern eine gewiffe Unabhangigfeit gegeben, als fie nur

noch burch eine specielle, vom Ministerrathe beschlossene Orbonnang von ihrer Stelle entfernt werben können; mehr Unabhängigkeit schien bie freie Bewegung ber Centralregierung allzusehr zu hindern.

Dem Staaterathe find aber außer ber Entscheibung in Abministrativjuftigfachen, noch gewiffe mit bem Regierungswefen in inniger Berbindung ftebende Attributionen übertragen. internationale Jurisdiction besteht in ber Competen, über Brifenfachen und alle hiemit jufammenhangenden Fragen, welche ehebem vor ben im Jahr VIII errichteten Brifenrath (conseil des prises) gehört hatten; an ben Staaterath geben ferner bie Bernfungen gegen bie Entscheibungen ber in ben Colonieen bestehenben Brifencommiffionen. 19) Das Berfahren, welches nach einer Orbonnang vom September 1839 vor bas comité de législation gehört, ift burch befondere Befete geregelt; 20) die burgerlichen Berichte haben auch hiebei erft alebann einzuschreiten, wenn Fragen bee Brivatrechts zu entscheiben find. Gine ftaaterechtlich epolitische Jurisbiction übt ber Staatsrath aus bei Befchwerben, benen ein appel comme d'abus jum Grunde liegt. Beht ferner eine fonigliche Orbonnang gegen Brivatrechte an, fo fann ber Berlette fich mit einer Requête junachst an ben Ronig wenden; 21) bie Beschwerbe fann fodann an ben Staaterath ober an eine befonbere aus beffen Schoof zu bildenbe Commission verwiesen werden. Bahrend bie große Raturalisation, welche nothig ift, bamit ein Fremder in die gefetgebenben Rorperschaften trete, nur von biefen felbst ausgeben fann, mahrend die Gesuche um die ordentliche Naturalisation (welche nach zehnjährigem Aufenthalt im Lande beantragt werden fann) vom Maire an ben Brafecten, von diefem an ben Siegelbewahrer und Ronig geben, gehört die außerordentliche Raturalifation vor ben Staaterath. Sie wird nach einjahrigem Aufenthalte ben Fremben ertheilt, welche bem Staat ausgezeichnete Dienfte geleiftet, große Unternehmungen ins Land gebracht ober hier bedeutende Erfindungen gemacht haben. Die Namensanderungen fegen eine besondere Autorisation voraus. 22) Die Aenderung von Bornamen fann in ben vom Befete vorgefehenen Fallen nur in Folge

<sup>19)</sup> Arr. 2. Prairial XI.

<sup>21)</sup> D. 22. Juli 1806.

<sup>20)</sup> Arr. 6. Germin. VIII. 2. Prair. XI.

<sup>22)</sup> G. 11. Germin. XI.

eines gerichtlichen Urtheils stattfinden, welches den Eintrag in die Civilstandsregister anbesiehlt. Aenderung in Familiennamen oder Zufate zu benselben setzen eine im Staatsrathe zu erlassende fönigliche Ordonnanz voraus. Diese wird in das Gesethulletin eingerückt; während eines Jahres können die Betheiligten hiegegen beim Staats-rath Opposition ergreifen.

Der Staatsrath übt endlich verschiedene Rechte ber Dbervormundschaft und höheren Berwaltung aus. Er allein hat in gewissen Fällen ben Gemeinden und öffentlichen Anstalten die Autorisation zum Procefführen zu ertheilen und die Errichtung von seuergefährlichen Anlagen oder Werken mit Wasserkraft (usines) zu überwachen. Bon ihm find im Interesse der Gesellschaft die Statuten aller sich bildenden anonymen Gesellschaften zu prüsen, und ist nach Befund der Umstände die Einwilligung zu geben oder zu verweigern.

Bon ber höchften Bichtigfeit ift endlich bie Intervention bes Staaterathe bei ber gerichtlichen Berfolgung öffentlicher Beamte (mise en jugement des fonctionnaires publics). Schon Die Conftituante hatte bestimmt, baß fein Municipalbeamter megen Bermaltunge vergehen ohne vorhergehende Autorifation bes Departementebirecteriume belangt werben fonne, und ben Richtern verboten, Bermaltungsbegmte megen ihrer Functionen por ihr Forum gu gieben. 23) Der berühmte Artifel 75 ber Berfaffung vom Jahr VIII aber hat verordnet, daß fein Regierungsbeamter (mit Ausnahme ber Minister) wegen einer sich auf seine Functionen beziehenden Thatfache anbere, ale mit Benehmigung bee Staaterathe verfolgt merben burfe. 24) Man ging hiebei von bem Gefichtspunft aus, bag bie Beamten eigentlich nur in Folge eines Mandats ber höheren vollziehenden Gewalt überhaupt handeln, und daß es der Bermaltung unmöglich mare, ihren 3med ju erreichen, wenn man ihre Beamten wegen jeber Sandlung willfürlich vor Gericht ftellen burfte und fo die vollziehende Gewalt ber richterlichen untergeordnet wurde. Das ermahnte Befet ichust nur bie Function und nicht Die Berfon bes Beamten; biefer fann baber, wenn er feine Stelle

<sup>23)</sup> D. 14. December 1789. G. 16. August 1790.

<sup>24)</sup> Les agens du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis pour les faits relatifs à leurs fenctions qu'en vertu d'un décision du conseil d'état.

aufgibt ober entlassen wird, allerdings ohne jene Autorisation vor Gericht gestellt werden. Das Geseth schützt bloß die Beamten der Regierung, mögen sie nun eine bürgerliche oder Militärgewalt ausüben. Die Minister, Pairs, Deputirten und Richter bewegen sich in eigenen Sphären und stehen hinsichtlich ihrer Berantwortlichsteit unter besonderen Gesethen. Das Geseth deckt die Regierungsbeamten nur als solche, nicht hinsichtlich jener Functionen, die sie in anderer Eigenschaft, 3. B. als Beamten des Civilstandes ober der Gerichtspolizei ausüben.

Bei gewissen Beamten, die einer Generaldirection untergeordnet sind, 3. B. den Beamten des Enregistrements, des Domanes, des Posts, Forsts und Douanewesens genügt die Genehmigung des Generaldirectors. Die Steuers und Octroierheber können mit Erlaubniß des Prafecten wegen ihrer Amtshandlungen vor Gericht gestellt werden; 25) bei Beamten der sonstigen indirecten Steuern hingegen bedarf es überhaupt gar feiner vorgängigen Autorisation. 26) Reine Civilflagen, insosern sie nur nicht ein angebliches Berbrechen oder Bergehen des Beamten zum Fundament haben, können nach der Praxis stets ohne vorhergehende Erlaubnis des Staatsraths oder einer sonstigen administrativen Oberbehörde angestellt werden.

Man unterscheibet ben conflit de juridiction von bem conflit d'attributions; jener ist vorhanden, wenn verschiedene Gerichte über die Jurisdiction in einer Sache streiten; dieser hingegen, wenn zwischen der Berwaltung und den Gerichten ein Competenzon-flict entsteht. Die Entscheidung dieses Conflicts hatte die Constituante, nachdem sie den alten Staatsrath aufgehoben hatte, dem Cassationsgericht übertragen. 27) Sodann verordnete der Convent in seinem Decret 28) über den Wirfungsfreis der Verwaltungsbehörden, daß, wenn ein Conflict zwischen diesen und den Gerichten

<sup>25)</sup> Arr. 10. Floreal X und 29. Thermidor XI.

<sup>24) . 8.</sup> December 1814. Art. 144.

<sup>27)</sup> D. 27. Rovember 1790.

<sup>28)</sup> D. 27. Fructior III. Art. 27. En cas d'attributions entre les autorités judiciaires et administratives, il sera sursis jusqu'à décision du ministre, confirmée par le directoire exécutif, qui en réfèrera, s'il en est besoin, au corps législatif,

entstände, die Berhandlung ber Sache bis jur Ginholung einer vom Executivbirectorium ju beftätigenden minifteriellen Enticheis bung ju suspendiren fei, und daß biefes nothigenfalls beghalb an ben gesetgebenben Rorper felbft ju berichten habe. Das Confulat hat ben Brafecten das Recht übertragen, die Abminiftrativcompeteng vor ben Gerichten geltend zu machen (élever le conflit), ben Staaterath mit ber befinitiven Enticheidung hierüber beauftragt, 29) und bem Caffationegerichte nur die Regelung ber Conflicte zwischen verschiedenen Berichten gelaffen. 30) Unter ber Reftauration hatte Unfangs eine Orbonnang vom 12. December 1821 bem Konigthume Rechte vindicirt, welche auf eine Wiederbelebung ber alten Evocationen hinauszulaufen schienen; später hat jedoch bie Ordonnang vom 1. Juni 1828 und vom 12. Marg 1831 bie Befugniffe ber RegierungBorgane wieber einigermaßen gefchmalert, und ben Staatsburgern burch die Deffentlichfeit ber Berhandlungen gemiffe Garantieen verlieben. Die Ordonnang vom 18. September 1839 endlich bat bem Staaterathecomité für Befetgebung Instruction und Berichterstattung, bem Blenum bingegen Die Entscheibung in folden Conflicten überwiesen.

Das Berfahren bei Competenzconflicten ift folgenbes: Brafect richtet an bie Staatsbehorbe bei bemjenigen Berichte, welches fich mit einer Berwaltungsfache befaßt hat, ein Memoire, worin er bie Unfpruche ber Berwaltungsbehörde auseinanderfest. Die Stagtebehörde fest bas Bericht hievon in Renntnif. verlangt, wenn bas Gefuch bes Brafecten gegrundet fcheint, Burudweisung ber Sache. Das Gericht hat nun hierüber zu entscheiben : wird bas Unsuchen bes Brafecten verworfen, fo fann biefer entweber an bas höhere Bericht appelliren, oder binnen vierzehn Tagen "ben Conflict erheben;" bieß geschieht mittelft eines formlichen arrêté de conflit, welcher auf ber Gerichtstanglei ju überreichen ift; hierauf hat auf Unftehen ber Staatsbeborbe bas Bericht bie Berhandlung ju suspendiren und ju biefem 3wed ein jugement de sursis zu erlaffen. Die Actenftude geben, nachdem bie Parteien ihre Schriftfage über bie Competengfrage eingereicht haben, an ben Siegelbemahrer und von biefem an bas Secretariat bes Staatsraths.

<sup>29)</sup> Arr. 5. Nivofe VIII. 13. Brumaire X.

<sup>30) . 27.</sup> Bentofe VIII.

Beim Staatsrath ift nun vom Gesetzebungscomité Bericht zu erstatten, und es wird hierüber vor dem Plenum des Staatsraths in öffentlicher Situng verhandelt; die Entscheidung selbst erfolgt in Form einer (königlichen) Ordonnanz im Staatsrathe; erfolgt eine solche Entscheidung nicht binnen zwei Monaten, so kann das Gericht in der Berhandlung der Sache fortsahren; jene Ordonnanz hat übrigens bloß im Allgemeinen zu entscheiden, ob die Sache vor die Gerichte oder die Berwaltungsbehörden gehört, und sie nicht an eine best immte Gerichts oder Verwaltungsstelle zu verweisen.

Die erfolgreiche Erhebung eines Conflicts fest voraus, daß eine Sache nach den Gefeten vor die Berwaltungsbehörden gehört; deßhalb kann in Criminalsachen nie der Conflict erhoben werden, wohl aber in Correctionell und Polizeisachen, weil einige derselben der Berwaltungsjustiz übertragen sind und diese auch manche Präzudicialfragen, z. B. über die Schiffbarkeit eines Flusses, zu entscheiden hat. Aus formellen Gründen kann, weil die Staatsbehörde fehlt, weder bei den Handelsgerichten, noch bei den Friedenss Gerichten (als Civilgerichten) der Conflict erhoben werden; doch ist er in zweiter Instanz immer noch zulässig.

Die Fälle, welche wir bis jest vor Augen hatten, bilben ben positiven Conslict. Es kann aber auch ein sogenannter negastiver Conslict eintreten, nämlich alsdann, wenn sowohl das Civils Gericht als die Verwaltungsbehörde eine Sache wegen angeblicher Incompetenz von sich weist. Da aber dem Rechte sein Lauf gelassen werden muß, und da keiner von jenen Stellen die Vefugniß zusteht, den Veschluß der andern zu vernichten, so muß hier die höhere Staatsgewalt einschreiten. Es kann alsdann eine (königliche) Ord onnanz im Staatsrathe die Sache entweder an das Gericht, welches dieselbe abgewiesen, oder an die Verwaltungs-Behörde, welche eine Entscheidung verweigert hat, verweisen. Gerathen übrigens mehre Verwaltungsbehörden unter einander in Streit über eine Competenzfrage, so gibt dieß Veranlassung zu einem sogenannten reglement de juges administratis, welches gleichfalls nur vom Staatsrath ausgehen kann.

## Siebenzehntes Kapitel.

Das erfte Beburfniß ber Staatsgesellschaft ift Das Dafein einer Bewalt, welche bie Rechte ber Burger ju fchugen und ihre 3mangepflichten zu verwirklichen hat. Die Berfaffungen von 1791 an bis auf die neueste Beit haben nicht bloß jene Bewalt gu organifiren gesucht, fonbern auch bie wichtigften biefer Rechte feftgefest, um ihnen burch verfaffungemäßige Unerfennung eine Barantie gegen bie Uebergriffe ber bestehenden Staatsorgane gu Man bat biefe Rechte in ber neueften Beit Grundrechte genannt; bem englischen Recht ift in etwas engerem Sinne ber Ausbrud: abfolute Rechte geläufig; bie erften Artifel ber Charte ftellen unter ber Rubrif: Droit public des Français, folgende Rechte jufammen, bie ber frangofifche Sprachgebrauch auch droits individuels nennt, namlich: Gleichheit vor bem Befete, perfonliche Freiheit, Freiheit bes religiofen Befenntniffes, Breffreiheit, Unverleglichkeit bes Eigenthums. Es ift hier ber Ort, Die geschichtliche Entwidelung biefer Berhaltniffe naber ju betrachten; nur auf bie mit ber ichon bargeftellten Rirchenverfaffung gusammenhangenbe religiofe Freiheit werben wir nicht weiter eingehen; bagegen ift noch ein Blid ju werfen auf bas Bereins = und Betitionsrecht.

Bas nun die Gleichheit vor dem Gesetze betrifft, so verschwanden schon in der Nacht vom 4. August 1789 die bisher durchgreisenden Unterschiede im Personenrechte, die Hörigkeit, Mainmorte u. s. w. Die Entsernung dieser Fesseln genügte dem dritten Stande nicht, welcher zu jener politischen Stellung gelangen wollte, wozu er durch Bildung und Besitz berechtigt schien. Dasselbe Gesetz, welches das Feudalregime vernichtete, sprach deshalb die Zulassung der Bürger ohne Unterschied der Geburt zu allen Aemtern aus. Ein weiteres Gesetz vom 26. October 1789 hob die bisherigen Versammlungen in drei Ständen aus. Das Gesetz vom 19. Juni 1790 endlich schaffte den Adel ab, und es beruht die Versassung von 1791 auf dem Grundsat: es gibt keine andere Ueberordnung, als diesenige

ber öffentlichen Beamten binfichtlich ber Ausübung ihres Amtes. Dan muß bie fociale von ber politifchen Bleichheit unterfcheiben. Bene besteht in ber Entfernung ber früheren Raftenbinberniffe und in ber gleichmäßigen Garantie ber wichtigften Menfchenrechte. politifche Gleichheit bagegen fann feine absolute fein. Jebe politifche Organisation fest eine Ueberordnung von Aunctionen voraus, mithin eine Ungleichheit in ber politifchen Lage ber Burger. Rur barin befteht hier wieder die Bleichheit, bag Niemand fur unfähig erflart ift, bie Bedingungen zu erfüllen, woran bie Ausübung jener Functionen gebunden ift. Indeffen fann barüber Streit entftehen, mas man unter öffentlicher Kunction zu verfteben babe. Ift bie unmittelbare ober mittelbare Theilnahme an ber Ausübung ber Staatsgewalt eine Aunction, ober ein jedem Staatsangehörigen inbarentes Recht? Gin schwieriges Broblem, wobei fcon bie Conftituante fich nicht gang confequent geblieben ift. Denn mahrent fie allen Burgern bas Recht verlieh, gur Bilbung bes Gefetes mitguwirfen, ftellte fie boch für bas Bahlrecht und die Bahlbarfeit erschwerende Bedingungen auf, und ichloß eine große Bahl Frangofen vom Activburgerrecht aus. Die Charte und die neueren Gefete find in Diefer Begiehung weit flarer. Sie betrachten die Theilnahme an ber Ausübung ber Bewalt, Die Bairie, Die Mitwirfung in ber Deputirtenfammer, in ben Departement8 = , Arrondiffement8 = und Gemeinderathen , die Ausubung bes activen Wahlrechts als eine Function. Dieß ergibt fich aus ber Anordnung ber Charte von 1830, welche bie allgemeinen und absoluten Rechte aller Frangosen unter bie Rubrif: "Droit public des Français" ftellt, und fich in ben folgenden funf Abschnitten mit ber befonderen politischen Organisation beschäftigt. Die absolute Gleichheit in ber Ausübung ber öffentlichen Functionen exiftirt baber nach bem conftitutionellen Rechte nicht; eine Gleichheit ift nur infofern vorhanden, ale allen Frangofen, welche die befonderen gefete lichen Bedingungen erfullen, Die Fabigfeit jur Ausubung jener Kunctionen guerfannt fteht. Die Charte wollte nur ben Sieg fichern über jene vorrevolutionaren Buftanbe, welche auf bem entgegengefesten Brincip beruhten; die Bleichheit schließt ebenso wenig besonbere Bedingungen aus, die bei ber Erlangung ber eigentlichen Staateamter erfüllt werben muffen. Manche berfelben feten inebesondere höhere oder niedere Grade in den Facultäten der Jurisprudenz u. s. w. voraus, Grade, welche als Prüfftein der erforderlichen Kähigkeiten gelten.

Benn auch bie Gleichheit vor bem Gefete von allen Berfaffungen ale Brincip anerfannt wurde, fo hatte boch ber Abel noch feine eigene Geschichte. Im Anfange ber Revolution war er allerbings ju Boben gefchlagen worben. Allein fpater fühlte Rapoleon bas Bedürfniß, den Thron mit einer neuen Ariftocratie ju umgeben. Das Senatusconfult vom 28. Rloreal XII führte jungdift bie Großmurbentrager und Großbeamten bes Raiferreichs ein; ju jenen gehörte ber Großmahler, Ergfangler, Staatbergfangler, Eraschabmeifter, Connetable und Großabmiral; ju biefen gehörten bie Marichalle, die Generalinspectoren ber Artillerie und bes Geniewefens, ber Reiterei und ber Marine, sowie die Civilgroßbeamten ber Krone. Den Inhabern biefer Stellen mar bie Unabsetbarfeit augenichert und bieß war ber erfte Schritt, einen Theil ber Staatsgewalt wieber mit gewiffen Memtern ju verfchmelgen. Der zweite Schritt gefchah burch verschiedene Decrete vom 30. Marg 1806. Der Raifer errichtete aus ben in Italien eroberten Landschaften Großleben, bie er an feine Officiere zu vertheilen fich vorbehielt. Diefe Leben follten fraft ber ertheilten Inveftitur nach ber Erftgeburt im Mannsftamme bes Beliehenen erblich fein, und nach beffen Erlofchen an Die Rrone Balb bachte man baran, bie Leben in Frankreich felbft wieder einzuführen. Das Senatusconfult vom 14. Auguft 1806 ermächtigte ben Bringen Borghefe, ber wegen Gugftalla ju entichabigen mar, im Bereiche bes frangofischen Raiserreichs Guter ju erwerben und fraft eines ahnlichen Rechtstitels ju befigen und ju Daffelbe Senatusconfult billigte überhaupt im Brincip bie Errichtung von Majoraten; ber Raifer follte bie Befugniß haben, jur Belohnung ausgezeichneter Berbienfte ober jur Erhöhung bes Thronglanges ein Kamilienhaupt ju berechtigen, Grundbefigungen in einen Fideicommigverband zu bringen, um hierauf die Dotation eines Titels zu gründen, ber nach ber Brimogenitur weiter vererbt werben follte. Diefe Berfugung war mit bem burgerlichen Gefetbuch, welches die fibeicommiffarischen Substitutionen verbot, nicht im Einflang. Defhalb verordnete bas Gefet vom 3. September 1807 eine neue Ausgabe bes Cobe, worin man bie republicanischen Eriunerungen vernichtete, und im Artifel 896 eine ausbrudliche Ausnahme zu Gunften der vom Kaiser zu errichtenden Majorate aufnahm.

Ein Decret vom 8. Marg 1808 führte bie Titel: Bergog, Graf, Baron und Ritter wieder ein. Der erfte mar mit einem Majorat von bobem Ertrag verbunden, und in ber Brimogenitur vererblich. Der zweite und britte mar gleichfalle an ein Majorat, jeboch von geringerem Ertrag, erblich gefnupft, fam aber außerbem von Rechtswegen und auf Lebenszeit gewiffen öffentlichen Beamten Ritter hießen Die Mitglieder ber Ehrenlegion; Diefer Titel fonnte übrigens gleichfalls erblich mit einem gewiffen Befitthum verbunden fein. Die bienach unberechtigte Ruhrung eines Abelstitels unterlag einer Bestrafung nach Artifel 259 bes Strafcober von 1810. Die Majorate maren entweber folde, zu beren Dotation vom Raifer Guter angewiesen wurden, ober folche, ju beren Dotation ber Befiger eigene Guter anwies. Jene hießen majorats de propre mouvement und waren gewöhnlich mit ber clause de Die Majorateguter waren unveräußerlich und retour verfeben. fonnten weber verpfändet, noch faifirt werben. Gine Ausnahme vom fonftigen gemeinen frangofifchen Civil - und Strafrecht wurde übrigens burch bie Majoratberrichtung nicht begründet, ebensowenig eine Eremtion von ben Steuergesegen. So war also von Reuem eine burchgreifende Scheidung ber Besithumer und Bersonen eingeführt worben, und bem Abel entsprachen wieder abelige Befitungen. gerfiel in gwei Claffen; entweber mar er mit einem Majorat verbunden, ober er war ein bloßer "titre de droit," ein perfonliches Brivilegium, welches mit dem Tobe bes Inhabers erlosch. Ueberbieß wurde noch ein eigenes conseil du sceau des titres errichtet, welches unter bem Borfit bes Ergfanglers alle Abelogefuche prufen follte. Endlich autorifirte ein Decret vom 3. Marg 1810 fogar bie Errichtung von Dotationen, Die nicht mit einem Abeletitel verbunden feien, beren Besit und Bererbung jedoch ben Majorategesehen unterliegen follte. Dieß nämlich alebann, wenn ein Befitthum noch nicht ben fur eine Baronie erforberlichen Ertrag von 5000 France abwarf. Man wollte hieburch die Umanberung ber Befitthumer in titulirte Majorate erleichtern, und, wie ehebem, bie

freiwillige, allmählige Umwandlung ber Allobe in Lehen herbeisführen. Wäre dieses Project aussuhrbar gewesen, so hatte Franksreich zu ber Centralisation noch einen Feudalismus erhalten, welcher weit schlimmer gewesen wäre, als dersenige ber alten Monarchie. Und zu berselben Zeit, als dieser neue Feudalismus auffam, publicirte bas Gesethulletin das Decret vom 3. März 1810 über die Staatssesfängnisse, gewissermaßen um mit einem chnischen Despotismus zu prunken und die Vernichtung der 1789 errungenen Freiheiten recht offen darzulegen.

Die Restauration schaffte gwar die Staatsgefangniffe ab, behielt aber von ben fonftigen faiferlichen Ginrichtungen Mancherlei bei. mas ben Intereffen ber legitimiftifchen Bartei forberlich ju fein fchien. So erfannte bie Charte von 1814 gwar in ihrem Gingange bie Gleichheit vor bem Gefet an, gestattete jeboch zugleich bem alten Abel, feine Titel wieder hervorzuholen, und bem neuen Abel, die feinigen zu behalten. Dem Ronig follte bas Recht zufteben, nach Belieben ben Abel ju verleihen; hieburch murbe jedoch nur eine Ehrenftellung begrundet, ohne Befreiung von ben fonftigen focialen Laften und Bflichten (Art. 71). Gine Orbonnang vom 8. October 1814 enthielt bereits die Anwendung Diefer Beftim= mungen. Rapoleon fühlte bei feiner Rudfehr von Elba bie Rothwendigfeit, fich bem Bolfe ju nabern, und erließ fogleich ein Decret (13. Marg 1815), wodurch amar ber Abel und bie Reubaltitel abgefcafft, und bie Befete ber Conftituante wieber in Rraft gefett wurden, worin indeffen boch wieder ein Borbehalt vorfam, mittelft beffen ber Raifer unter bem Borwand einer Belohnung für ausge= zeichnete Dienfte auf ben Abel gurudfommen fonnte. Die Lebendbauer diefes Decrets war nur eine furge; die Charte von 1814 trat bald wieder in ihre Rechte ein. Gine Ordonnang vom 10. Februar 1824 brachte die von Napoleon vergeffenen Darquis und Bicomtes wieder in Aufnahme und enthielt fonftige Berfügungen über bie Majorate. Rachdem aber bas außerorbentliche Domane mit bem Staatsbomane verschmolzen worben mar, 1) blieben bem Ronige feine Guter mehr, um hiemit neue Dajorate zu begrunben:

<sup>1)</sup> G. 15. Mai 1818: Art. 95.

Ein folches konnte von nun an nur noch durch ein befonderes Gefet errichtet werden, wie denn 2) durch ein folches dem Herzoge von Richelieu aus dem Staatsbomane ein ansehnliches Majorat bewilligt wurde.

Die Charte von 1830 hat an ben Bestimmungen ber Charte von 1814 Richts geändert. Allein gleichwie die Restauration das gemeine Recht zu Gunsten des Privilegs einzuengen suchte, so hat umgekehrt das seit 1830 zur Geltung gekommene liberale Princip zu zwei Gesetzen geführt, die den Abel in Frankreich vernichtet haben. Der Art. 259 des Code penal nämlich hatte eine Strase verhängt gegen Jeden, der sich einen ihm nicht vom Könige gesehlich versliehenen Titel anmaßte; dieser Artisel blieb bei Revision des Strase coder im Jahr 1832 3) hinweg, so daß es seitdem Jedermann freissteht, jeden ihm beliebenden Titel zu sühren. Weit wichtiger war aber das Geset vom 12. Mai 1835, wonach die Errichtung von neuen Majoraten verboten ist, und die aus Privatbesitzungen gebilsdeten, dermalen bestehenden Majorate sich nicht über zwei Grade hinaus (die Institution nicht mitgerechnet) erstrecken dürsen.

Der Schut ber perfonlichen Freiheit (liberté individuelle) ift eine ber ichonften Errungenschaften ber Revolution. Unter ber alten Monarchie fonnte, ba bie Brazis ber lettres de cachet eine rein willfürliche war, hievon nicht die Rebe fein. Erft bie Berfaffung von 1791 fprach es als Grundfat aus, baß eine Verhaftung nur in ben gefetlich vorgefehenen Fallen und Formen ftattfinden burfe. Daffelbe erfannte die Erflarung ber Menschenrechte von 1793 an. Doch wurde befanntlich gerabe biefe Freiheit nie mehr verlett, als unter ber Berrichaft bes Convents. Die Berfaffung vom Jahr VIII enthielt gwar auch Garantieen ber perfonlichen Freiheit; allein ber Artifel 46 gab ber Regierung bas Recht, bei Verschwörungen gegen ben Staat Verhaftsbefehle gegen Berdachtige zu erlaffen, jeboch mit ber Auflage, bie Berhafteten binnen gehn Tagen entweder freigulaffen, ober vor Bericht gu ftellen. Durch Urt. 55 bes Senatusconfults vom 16. Thermidor X, welches bas lebenslängliche Confulat einführte, wurde ber Senat ermächtigt,

<sup>2)</sup> G. 2. Februar 1819.

<sup>3)</sup> G. 28. April 1832. Art. 67.

Diese Krift auf unbestimmte Zeit auszudehnen. Die Intervention einer gablreichen Rorverschaft fiel jedoch bem Dachthaber gar unbequem. Defhalb organifirte bas Genatusconfult vom 28. Floreal XII, welches bie faiferliche Regierung einfette, eine eigene aus fieben Mitgliedern bestehende Senatscommiffion fur individuelle Freiheit, welche durch ben Minifter von ben in Gemäßheit ber Berfaffung vom Sahr VIII vorgenommenen Berhaftungen in Renntniß zu fegen fei, und ihn einlaben follte, entweder bie Freilaffung bes Berhafteten zu verfügen, oder ihn vor Bericht zu ftellen. Endlich führte bas berüchtigte Decret vom 3. Marg 1810 geradezu Staatsgefangniffe ein. Je hober Die Macht Rapoleon's ftieg, um fo mehr schwand bie Freiheit bahin. Das Decret ordnete mit burren Worten bie Juftig ben höheren Intereffen ber Bolitif unter, fleidete Die Willfur in Befegesformen und gab genaue Regeln über Festhaltung ber Staatsgefangenen, über Inspection und Ordnung ber Staatsgefangniffe. Bur Berhaftung genügte eine Berfügung bes aus gewiffen Großbeamten bestehenden Geheimeraths; die Saft konnte fogar auf die gange Lebenszeit verlangert werben, ohne bag eine andere Garantie, als bie jährliche Untersuchung bes Beheimeraths vorhanden gewesen ware. 3m Angeficht folder Bestimmungen war bie zu ben Grundfagen von 1791 gurudfehrende Charte von 1814 eine große Wohlthat. Allerdings erfolgten mahrend ber Restauration mehre Gefete, 4) welche zeitweise Ausnahmen herbeiführten, Die jeboch burch die Charte von 1830 wieder beseitigt murben. Brundfat ber Charte ift biefer: Niemand fann verfolgt ober verhaftet werben, außer in ben vom Befete vorhergesehenen Fallen. Es bebarf alfo überall eines ermächtigenden Befetes; beghalb fann ber Ronig allein feine allgemeine Orbonnangen über bas Berfahren bei Berhaftungen erlaffen, noch weniger lettres de cachet. ber Regierung burch bie Berfaffung vom Jahr VIII eingeräumte Recht gegen Staatsverbrecher eriftirt nicht mehr; auch bas Decret vom 3. Marg 1810 hat jegliche Geltung verloren.

Ueber die in Folge einer Berurtheilung stattfindende Baft

<sup>4)</sup> G. 29. October 1815. 12. Februar 1817. 26. Märg 1820.

haben wir hier nicht viel zu fagen. Bon dieser Seite drohte ber Freiheit früher die geringste Gefahr. Die Fälle, wo eine solche Berhaftung stattfinden, die Behörden, von denen sie ausgehen kann, sind genau bestimmt, und die Cassationsinstauz gewährt den Bürgern hinreichende Garantie. Gine solche Haft ist entweder Folge eines Strafgesets, oder soll als Zwangsmittel zur Erfüllung von Berbindlichkeiten dienen. Zu erwähnen ist nur, daß die mit der Berwaltungsjustiz betrauten Behörden nie principaliter oder zur Strafe auf Haft erkennen dürsen, obgleich ihnen die Verurtheilung zu bedeutenden Amendes gestattet ist.

Bir handeln bier nur noch von ber Braventivhaft. Man hat in dieser Beziehung die saisie und die détention zu unterscheiben. Jene ift bie Ergreifung eines Berbachtigen, um ihn por ben Richter jum Berhor ju fuhren, Diefe hingegen ift bie vorläufig andquernde Saft bes Ergriffenen in Kolge eines vom Richter erlaffenen Befehle. Diefer Unterschied tritt in ben Berfaffungen von 1791 und 1793 weit schärfer hervor, ale in ber spätern Gefetgebung. 5) Die Gefetgebung geht von bem Brincip aus: Das Recht ber Festnahme fteht in ber Regel nur ben Beamten ber gerichtlichen Boligei ju; Bertreter berfelben find bie Instructionerichter, Staateprocuratoren und beren Substituten, Friedenstichter, Maires und beren Abjuncten, Die Bolizeicommiffare, Die Genebarmeriebefehlshaber, Die Reld = und Forstwächter. Es ift ferner noch zu unterscheiben awischen bem Rechte, Die Saft anzuordnen und die Berhaftung ju vollziehen. Das Recht, eine Saft anguordnen, ftebt in Gradationen gemiffer Beamten fcblechthin, ober nur in bestimmten Fallen ju. Der Inftructions Richter ift vorzugeweise mit bem vollen Recht, eine Braventivhaft

<sup>5)</sup> Conft. 1791. Tit. 3. Rap. 5. Art. 10. Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un dévret d'accusation du corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle. — Conft. 1793. Art. 22.

ju verfügen, betraut, und fann in biefer Beziehung auch ohne bie Untrage bes Staatsprocurators felbstiftanbig handeln; bei einem mandat d'arrêt find awar Conclusionen bes Staatsprocurators absolut erforderlich, jedoch fur ben Inftructionerichter nicht binbend. 6) Dem Instructionsrichter steht ber in gewiffen Fällen 7) au belegirende Rath des Appelhofes, sowie der Kanaler und die Mitglieder der gemäß Art. 28 der Charte bei der Bairefammer gebilbeten Inftructionscommiffion gleich. Das bem Inftructions-Richter zustehende Recht muß nicht weniger ber Rathsfammer und ber Anflagefammer gufommen. Der Staatsprocurator fann in ber Regel beim Instructionerichter nur Untrage auf Berhaftung ftellen, und biefe felbstitanbig nur bann verfugen, wenn es fich von einem flagrant delit bei Bergeben, Die mit Leibes = ober infamirender Strafe bedroht find, handelt, 8) ober von ber Requifition bes Bewohnere eines Saufes, um ein bier vorgefallenes Berbrechen ju conftatiren. Daffelbe Recht in Diefen zwei Kallen fteht den Friedens= richtern, Maires und Adjuncten, den Bolizeicommiffairs und Offizieren ber Geneb'armerie gu. 9) Auch haben bie Brafecten und ber Bolizeiprafect zu Paris in Folge einer Erinnerung an die Berfaffung vom Sahr VIII bas Recht, Berbachtige ben Berichten gu überliefern und hiezu mandat d'amener zu verfügen. 10) nahmsweise fieht, von ben wegen Incidentfällen anzuordnenden Berhaftungen abgesehen, 11) bas Recht eine Saft zu verfügen zu in Sachen ber Rriegerathe bem commanbirenden Offizier, 12) in Sachen ber Seefriegerathe bem Seeprafecten und gewiffen anderen Befehlshabern, 13) in Sachen ber Seegerichte bem Commiffar-Rapporteur. 14)

Eine andere Reihe von Beamten ift nur berechtigt, eine ange-

<sup>6)</sup> Cod. d'inftr. Art. 59. 61. 91. 7) Cod. d'inftr. Art. 235. 236.

<sup>8)</sup> Cob. D'inftr. Art. 32. 40. 46.

<sup>9)</sup> D. 29. October 1820. Art. 148-175.

<sup>10)</sup> D. 12. Meffid, VIII. Art. 35 ff. Cod. d'inftr. Art. 8. 10.

<sup>11)</sup> Cob. D'inftr. Art. 11. 12. 89. 90. 330. 361. 504 - 509.

<sup>12)</sup> G. 13. Brum. V. Art. 11 und 12.

<sup>13)</sup> D. 22. Juli 1806. Art. 35 - 37.

<sup>14)</sup> D. 12. November 1806. Art. 14 und 16.

ordnete Berhaftung ju vollziehen. Sieher gehören (von den Suiffiers abgesehen) ale Beamte ber gerichtlichen Bolizei bie Relb = und Forstmächter (gardes-champetres et forestiers). Sie haben bie fich auf Keld und Korft beziehenden Bergeben zu conftatiren; diefe officielle Gigenschaft tommt auch ben von Brivaten bestellten Bachtern zu, welche vom Unterprafecten genehmigt find und einen Gib fowohl vor dem Friedensrichter, als bei bem Civiltribunal des Arrondiffement abzulegen haben. 15) Diefen Beamten fteht natürlich auch bas Recht zu, im Kall eines flagrant delit ben Uebertreter zu verhaften, um ihn vor ben Maire ober Friedensrichter zu führen. 16) Die Unteroffiziere ber Beneb'armerie und bie einfachen Beneb'armen find feine Beamten ber Gerichtspolizei, fondern bloße Agenten ber Erecutivgewalt, 17) und burfen also nur bei flagrant delit einen Berbrecher ergreifen. 18) Gine abnliche Stellung nahmen bie gu Baris vorkommenden Bolizeiagenten, officiers de paix genannt, unter ber Auflicht bes Bolizeiprafecten ein. 19) Endlich hat bas Besethuch erflärt, es sei nicht blog Recht, sonbern Bflicht eines Beben, im Fall eines flagrant delit ober einer clameur publique ben Berbachtigen ju ergreifen und vor bie Staatsbehörbe ju bringen. 20) Das Recht ber Verhaftung haben endlich in Gemäßheit ber gesetlichen Bestimmungen bie Douanebeamten. 21)

Das Geset hat aber noch gewisse Formen für die Verhaftung vorgeschrieben. Die Präventivhaft kann entweder mittelft eines mandat d'amener, de dépôt ober d'arrêt bewerkstelligt werden. Das mandat de comparution ift eine einsache Vorladung vor den Instructionerichter; das mandat d'amener ermächtigt bloß zu jenen Maßregeln, welche dem Vorgeführten das Entweichen unmöglich machen. 22) Jene drei Mandate mussen dem Beschuldigten vorgezeigt

<sup>15)</sup> G. 20. Meffid. III. Art. 4. G. 28. Pluv. VIII. Art. 8.

<sup>16)</sup> Cod. d'inftr. Art. 16. § 4 und 5. Cod. for. Art. 163.

<sup>17)</sup> G. 28. Germin. VI. Art. 1. 18) D. 29. October 1820. Art. 179.

<sup>19)</sup> G. 21. Sept. 1791. G. 19. Bend. IV. Tit. 2. Art. 10. G. 23. Flor. IV. Arr. 12. Meffid. VIII. Art. 35.

<sup>20)</sup> Cob. d'inftr. Art. 106.

<sup>21)</sup> G. 10. Brum. V. Art. 17. D. 8. März 1811. Art. 4. G. 3. Mai 1844.

<sup>22)</sup> G. 28. Germin. Vl. Art. 168.

werben; es ist ihm eine Abschrift zuzustellen, auch bann, wenn er schon verhaftet sein sollte, bamit er ben Grund seiner Haft und bas hiezu ermächtigende Gesetz kenne; diese Garantie wurde für so wichtig im Interesse der persönlichen Freiheit erachtet, daß sie schon in der Berfassung vom Jahr VIII selbst vorgeschrieben wurde. 23) Das mandat de dépôt ist eine provisorische Berfügung während der Untersuchung und bezweckt, den Betheiligten das Entweichen so lange unmöglich zu machen, die ein förmliches mandat d'arrêt erfolgt ist. Es war dem Code vom 3. Brumaire IV unbekannt und wurde als ein in manchen Fällen unentbehrliches Sicherungsmittel zu Gunsten des Staatsprocurators eingeführt, der nicht berechtigt ist, das mandat d'arrêt zu verhängen. 24)

Aufe Innigfte mit ber individuellen Freiheit ift verbunden bie Unverleglichfeit ber Bohnung; fie murbe fomohl in ben verschiedenen Berfaffungen anerkannt, ale auch im Code penal, welcher ben Beamten verbietet, in bie Wohnung eines Burgers gegen beffen Billen einzudringen, ausgenommen in ben vom Gefet vorgesehenen Fällen und Formen. Der Code fpricht zwar nur von "domicile;" hierunter ift aber auch ein jum Wohnen nur beftimm= tes Saus zu verfteben; 25) auch den Fremben, die in Franfreich wohnen, fommt bas Gefet ju Statten. 26) Bahrend ber Rachtgeit ift bas Betreten ber Wohnung nicht gestattet, außer im Fall eines Brandes, einer Ueberschwemmung ober eines aus bem Innern fommenden Sulferufe. 27) Dieß gilt jedoch nicht von folchen öffent= lichen Saufern, wo Jebermann ohne Unterschied jugelaffen wirb. 28) Bas bas Betreten gur Tagszeit 29) betrifft, fo hatte bie Berfaffung vom Jahre III (weit genauer als bie vom Jahr VIII) Alles bem Befet untergeordnet und ben Behörden nur wenig Spielraum

<sup>23)</sup> Conft. VIII. Art. 77.

<sup>24)</sup> G. 7. Pluv. IX. Art. 7. 25) G. 28. Germin. VI. Art. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Conft. VIII. La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable.

<sup>27)</sup> D. 29. October 1820. Art. 184.

<sup>28)</sup> G. 19. Juli 1791. Tit. 1. Art. 9 und 10.

<sup>29)</sup> Conft. III. Art. 359. Vergl. noch G. 28. Germinal VI. Art. 131.
D. 29. October 1820. Art. 184 und 185.

gelaffen. Bahrend ber Tagegeit, fagte fie, fann man in Wohuungen bie Befehle ber Behörden vollziehen; eine Saussuchung fann nur ftattfinden in Gemäßheit bes Gefetes und nur gegen bie Berfon und ben Gegenstand, die ausbrudlich im Befehl angegeben find. Siemit stimmt auch ber Code penal 30) überein, welcher bas Einbringen öffentlicher Beamten in eine Wohnung nur in ben vom Befet vorgesehenen Källen und Formen gestattet. Siehin gehört bie von ben Beamten in Bezug auf die Uebertretung gewiffer Bolizei= und Sicherheitsgesete auszuübende Ueberwachung. 31) Es muß ferner geftattet fein, bie Spuren von Berbrechen ober Bergeben ju verfolgen, Die Beweise hiefur ju fichern und die Berbachtigen ju verhaften. Bu biefem Behufe hat ber Inftructionsrichter bas weitefte Recht, aller Orten Rachsuchung zu halten. 32) Sanbelt es fich von flagrant delit in Rallen, Die eine Leibes - ober entehrende Strafe nach fich gieben, fo fann ber Staatsprocurator im Domicil bes Beschulbiaten Saussuchung anstellen; baffelbe Recht fteht ben fonftigen Sulfe-Beamten ber Gerichtspolizei ju. 33) Der Inftructionerichter fowohl ale ber Staatsprocurator fonnen fur einen einzelnen Fall ihr Recht an bie Sulfebeamten belegiren. 34) Die Felb = und Forftwachter burfen, um ein ju ihrer Competeng gehörendes Bergeben ju conftatiren, 35) eine Wohnung nur in Gegenwart bes Friedensrichters, feines Suppleanten, bes Bolizeicommiffars, bes Maire ober beffen Adjuncten betreten, und awar bloß bann, wenn bie Begnahme einer Sache mittelft bes droit de suite ju conftatiren ift. Sanbelt es fich bloß vom Befit verbotener Jagdinftrumente, 36) fo fann eine Saussuchung nur in Folge eines vom Inftructionerichter erlaffenen Mandate ftattfinden. Sandelt es fich von Saussuchung, um einen Berbrecher ju ergreifen, fo treten biefelben Unterscheidungen ein, infofern es fich vom Inftructionerichter, Staatsprocurator und ben Beamten ber Gerichtspolizei handelt. Die fonftigen Agenten ber

<sup>30)</sup> Art. 184. 31) G. 19. Juli 1791. Tit. 1. Art. 8-10.

<sup>32)</sup> Cod. d'inftr. Art. 87 und 88.

<sup>38)</sup> Art. 32. 36. 37. D. 29. October 1820. Art. 155 - 162.

<sup>34)</sup> G. 28. Germin. VI. Art. 131. D. 29. October 1820. Art. 184.

<sup>35)</sup> Cob. d'inftr. Art. 16. § 3. Cob. for. Art. 161.

<sup>36)</sup> G. 3. Mai 1844. Art. 12. Aro. 5.

öffentlichen Gewalt hingegen, die Huissters, Gensb'armen 37) u. s. w. sind selbst dann, wenn sie Inhaber eines zu vollziehenden Mandats sind, hiedurch allein noch keineswegs ermächtigt, in eine Wohnung gegen den Willen ihres Besitzers zu dringen; sie haben vielmehr, wenn sie nicht eingelassen werden, einen sogenannten procès-verbal de perquisition aufzunehmen; sie bedürfen zum Eindringen noch eines besonders zu erlassenden mandat special de perquisition; 38) die gewaltsame Dessnung darf auch dann nur in Gegenwart des Staatsprocurators oder eines Hülfsbeamten der Gerichtspolizei geschehen. Handelt es sich von keinem flagrant delit und von der Wohnung eines Dritten, so kann ein solches Mandat überdieß nur vom Instructionsrichter ausgehen.

Ein Eindringen bei Tag fann ferner ftattfinden, um ein ergangenes Civil = oder Criminalurtheil zu vollziehen. Behufe ber Auspfändung bie Wohnung bes Schuldners erbrochen werden, fo hat ber Buiffier die Deffnung in Gegenwart eines Friebenerichtere, Bolizeicommiffare ober Maire vorzunehmen. 39) 3ft aum Behufe ber saisie - revendication bie Wohnung eines Dritten au öffnen, fo bedarf es ber Erlaubnig bes Brafibenten bes Civil-Gerichts. 40) Ift ein auf forperliche Saft lautendes Urtheil burch Deffnen irgend eines Saufes zu vollziehen, fo muß ber Friedensrichter bes Orte bieß anordnen und babei jugegen fein. 41) Bolljug eines auf Leibes = ober entehrende Strafe lautenden Urtheils ift ben Beamten bes öffentlichen Minifteriums anvertraut, benen wieder die Suiffiers und andere Agenten untergeordnet find; bie Letteren burfen indeffen aus eigener Machtvollfommenheit nie ein Saus erbrechen. 42) Saussuchung zur Tagezeit endlich fann ftattfinden jum Bollgug ber Gefete über birecte Steuern; jedoch muffen fich bie Bermaltungsbeamten hiebei von Municipalbeamten und Bolizeicommiffaren begleiten laffen. 43) Un ahnliche Bedingungen ift bas ben Beamten ber inbirecten Steuern guftehende Durch-

<sup>37)</sup> D. 18. Juni 1811. Art. 75. 38) D. 29. October 1820. Art. 184.

<sup>39)</sup> Cod. proc. Art. 587. 40) Art. 826.

<sup>41)</sup> Art. 781. Rro. 5. 42) G. 16. August 1790. Tit. 8. Art. 5.

<sup>43)</sup> G. 19. Juli 1791. Tit. 1. Art. 8.

suchungerecht gefnüpft. 44) Für die im Interesse der Douane vorzunehmenden Haussuchungen in den Grenzdistricten gelten befons bere Gefete. 45)

Wenn nun auch hienach bie perfonliche Freiheit in ber Regel unter ben Schut ber Berichte gestellt ift, fo fann man begwegen boch nicht behaupten, bag ber Bermaltung nie bas Recht ber Reftnahme zustehe. Allerdings fann die dauernde Berhaftung nur vom Bericht in Rolge eines Mandats ausgeben; 46) die einfache Reft= nahme bingegen ift ftets auch von ber Bermaltung vorgenommen worden. Bunachft hinfichtlich ber im Lande fich aufhaltenden Kremben. Eine ben Aufenthalt bewilligende Orbonnang fann gurudgenommen. ein ertheilter Bag gurudgezogen und bem Fremben die Beifung ertheilt werden, bas Land zu verlaffen; 47) um bieß zu bewirfen, fann bie Bermaltung nöthigenfalls Gemalt anmenden. 48) Sinfict= lich politischer Flüchtlinge hat die Regierung burch Gefete befondere Machtvollfommenheit erhalten. Die Auslieferung Frember fann, von besonderen Staatevertragen abgefeben, nur burch eine (fonigliche) Orbonnang verfügt werben; benn bie fpecielle Ordnung ber Berhaltniffe jum Ausland ift fo gut, wie bie allgemeine, nach ber Charte Theil ber königlichen Brarogative. Ueber bas Auslicferungeverfahren ift ein faiferliches Decret 49) maggebend. Das Unsuchen ift an ben Minifter bes Meußeren ju richten, ber bas Besuch bem Minifter ber Ruftig mittheilt. Diefer fann eine fonigliche Orbonnang erwirfen. und die Verhaftung und Auslieferung geschieht fodann, ohne alle weitere Concurreng ber Beamten ber Gerichtspolizei, burch die Bermaltungsbehörben. Daffelbe Decret ermächtigte bie Regierung, einen Frangofen megen eines im Auslande gegen Ansländer begangenen Berbrechens an bas Ausland auszuliefern, und bilbete gewiffermaßen eine nothwendige Ergangung jum Cobe D'inftruction criminelle, welcher

<sup>44)</sup> G. 28. April 1816. Art. 235. 236. D. 26. Juni 1841. Art. 7.

<sup>45) . 28.</sup> April 1816. Art. 39.

<sup>46)</sup> Rur hievon ift ber Cod. D'inftr. Art. 609 ju verfteben.

<sup>47)</sup> D. 28. Bendem. VI. Urt. 7.

<sup>48)</sup> Eine befondere Anwendung auf die durch Urtheil für Bagabunden ertiarsten Fremden enthält Cob. d'inftr. Art. 272.

<sup>49)</sup> D. 23. October 1811.

nur wegen gewiffer von Franzosen im Auslande gegen Frankreich ober gegen Franzosen begangener Berbrechen die Berfolgung in Frankreich zuließ. Dieses Decret muß als burch Artikel 4 ber Charte von 1830 aufgehoben betrachtet werben.

Die Befeggebung mußte auch Barantieen gegen willfürliche Berhaftung verleihen. Sie suchte ihnen vorzubeugen, indem fie 50) jebem Befangnismarter bei Strafe verbot, einen Berhafteten ins Befangniß aufzunehmen ober barin festzuhalten, außer in ben gefetlich vorgesehenen Kallen und Formen. Während um eine illegale haft aufzuheben bas englische Recht fein writ habeas corpus bat. verleiht bie frangofifche Gefengebung gwar auch allerlei Garantieen und Mittel, 51) bie inbeffen hauptfachlich nur gegen eine von Brivaten verhangte Saft gerichtet find, und gegen bie von ber Staatsgewalt ober einzelnen Beamten ausgehenbe nicht ben erforberlichen fcnellen Schut verleihen. Endlich mußte bas Befet auch repreffiv einschreiten. Die von Brivaten ausgehenden Attentate gegen perfonliche Freiheit find ftrengen Strafen unterworfen. 52) Die gegen Beamte verhangten Strafen 53) konnen jedoch in ber Berfolgung zu vielen Schwierigkeiten Anlaß geben. Gegen Minifter ift wegen ber gesetlichen Bestimmungen 54) bie Unflage febr fcwierig. wo nicht unmöglich. Ift die Anflage gegen einen Prafecten ober fonftigen Agenten ber Regierung ju richten, fo bedarf es ber Autori= fation bes Ronigs im Staatsrathe. 55)

<sup>50)</sup> Cob. d'inftr. Art. 609.

<sup>51)</sup> Cob. b'inftr. Art. 615 - 618.

<sup>52)</sup> Cod. pen. Art. 341 - 344.

<sup>83)</sup> Cob. ven. Art. 114 - 122.

<sup>55)</sup> Conft. VIII. Art. 75.

<sup>54)</sup> Art. 115. 121.

## Achtzehntes Kapitel.

Binfichtlich bes Rechtes ber Staatsburger. Berfammlungen (réunions) ju halten und Bereine (associations) ju bilben, hatte bie Besetgebung bie Grengen ju gieben zwischen ben focialen Intereffen und bem inbividuellen Recht - eine fehr ichwierige Aufgabe. Eine gangliche Freigebung bes inbivibuellen Rechts bereitet ber Staatsaewalt manchfache Befahren. Diefe Erfahrung ift in ber Geschichte ber frangofischen Revolution gemacht worben; bie meiften Ummalzungen gingen aus bem Rampfe ber bestehenben Regierungsgewalt mit ber burch bie politischen Bereine verftarften parlamentarifden Opposition hervor. Defibalb mar benn auch bie Gefengebung manchfachem Wechsel unterworfen. So fühlte Anfange bie Conftituante bas Bedürfniß, fich bei ihrem Rampfe gegen bas Ronig= thum auf geiftesverwandte Bereine ju ftuben; baber benn bie Erflarung: 1) "Die Burger haben bas Recht, fich in Frieben gu versammeln und Bereine ju bilben, unter Beobachtung ber Gefete." Rur zu bald fah fich jeboch bie Constituante burch eben biefe Bereine überflügelt; nun begann bie Reaction; man nahm ihnen bas Recht ju Collectivpetitionen und gablte in ber Berfaffung von 1791 unter ben natürlichen und burgerlichen Rechten nur bas Berfammlunges, nicht aber bas Bereinsrecht auf. Indeffen bauerten bie Elnbbs fort, und wurden unter ber Berrichaft ber Jafobiner ju einer formlich organifirten Gewalt, welche ben bamaligen Machthabern unentbehrlich mar; baher benn bie ftrengen Strafen gegen Jeben, ber es wagen follte, folche Bereine aufzulofen; 2) baher bas Decret, welches fie ermachtigt, verbachtige Beamte formlich ju überwachen. 3) Dit bem Falle Robespierre's mußte bie Reaction gegen bie Clubbs ein-Bald wurden alle Affiliationen und Correspondenzen unter Bereinen verboten. 4) Die vom Anhang ber Bergvartei versuchte

<sup>1) 3. 13.</sup> November 1790.

<sup>3) . 13.</sup> September 1793.

<sup>2)</sup> G. 25. Juli 1793.

<sup>4) . 25.</sup> Benbem. III.

Emeute im Brairial bes Jahres III führte gur ganglichen Auflofung aller Clubbs. 5) Die unter bem Eindruck Diefer Ereigniffe redigirte Berfassung vom Jahr III verbot einer Berfammlung, fich Bolfegesellschaft zu nennen, und unterfagte ben fich mit politischen Fragen beschäftigenden Bereinen, untereinander zu correspondiren, fich ju affiliten ober öffentliche Sigungen ju halten. Spater verordnete ein Befet, 6) daß jede fich mit politifchen Fragen befchafti= gende Befellichaft, worin Grundfate befannt murben, bie gegen bie Berfaffung vom Jahr III feien, geschloffen werben follte. faffung vom Jahr VIII fcwieg über bas gange Berhaltniß. ber Cobe penal 7) vom Sahr 1810 ftellte im Sinne bee faiferlichen Absolutismus folgenden ftrengen Grundfat auf: Gin Berein (association) von mehr ale gwangig Berfonen, beren 3med es ift, täglich ober an bestimmten Tagen zusammenzukommen, um fich mit religiösen, literarischen, politischen ober anberen Fragen zu beschäftigen, barf fich nur mit Genehmigung ber Regierung und unter ben von ihr geftellten Bedingungen bilden.

Diefe Borfchrift murbe feit ber Julirevolution, ba man mittelft Bildung von Sectionen bas Befet ju umgehen fuchte, noch verschärft. Das Gefet vom 10. April 1834 erflarte ben Cobe penal auch in bem Fall anwendbar, wenn fich ein Berein in Sectionen theilt, beren jede weniger als zwanzig Mitglieder zaht, auch bann, wenn biefe fich nicht täglich ober an vorher bestimmten Zagen versammeln. Rach biefem Gefet ift die Erlaubniß ber Regierung ftets wiberruflich, mas nach bem Cobe venal nur bann ber Kall mar, wenn ein Berein die ihm von der Regierung gestellten Bedingungen nicht eingehalten hatte; außerdem erhöhte bas Befet noch die vom Code penal angebrohten Strafen. Der Cobe erftrect fich auf alle Bereine, nicht aber auf Berfammlungen (réunions) zu vorübergehenden 3meden. Diefe bedürfen, wie groß auch die Bahl ber Theilnehmer fein mag, feiner vorgangigen obrigfeitlichen Erlaubniß. Sie können jeboch im Intereffe ber öffentlichen Rube und Sicherheit in Bemaßheit besonderer Gesetze theils von ben Brafecten, 8) theils von ber

<sup>5)</sup> G. 6. Fructid. III. 6) G. 19. Fructid. V. Art. 37. 7) Art. 291.

<sup>8)</sup> G. 22. December 1789. G. 10. Januar 1790. Tit. 3. Art. 2.

Municipalgewalt 9) unterfagt ober aufgelöst werden. Gefellschaftsverträge zu bloßen Privatzwecken unterliegen ben Borschriften des
bürgerlichen und des Handelsgesethuchs; die Staatsgewalt hat nur
in den hierin vorgesehenen speciellen Fällen zu interveniren; so
kann namentlich eine anonyme Gesellschaft nur mit Genehmigung
bes Staatsoberhaupts kraft einer Ordonnanz im Staatsrath errichtet
werden; so auch Tontinen und Gesellschaften zu gegenseitiger Bersicherung; 10) zur Bildung einer öffentlichen Bank gehört sogar ein
förmliches Geseb. 11)

Sonftige öffentliche Anstalten (établissemens d'utilité publique) als moralische Bersonen fonnen nur in Folge eines 3m alteren Befetes ober einer (foniglichen) Orbonnang entstehen. Recht hatte dieß das berühmte Ebict vom August 1749, welches freilich junachft nur bem Umfichgreifen ber "tobten Sand" entgegenarbeiten wollte, gang allgemein ausgesprochen. Im neueren Recht enthält die Verfaffung vom Jahr III (Art. 360) nur bie vage Andeutung, daß fich feine Corporation ober Affociation gegen bie öffentliche Ordnung bilben barf. Sandelt es fich nun bavon, im Allgemeinen bie Bedingungen festzuseten, unter benen folche Unftalten ins Leben treten burfen, fo ift bieß Sache ber gesetgebenben Bewalt; handelt es fich hingegen bavon, eine einzelne Unftalt in Gemäßheit eines folchen Gefetes ins Leben ju rufen, fo ift bieß Sache ber vollziehenden Gewalt ober einer im Staatsrathe zu erlaffenben Ordonnang. Die geiftlichen Congregationen und Anstalten murben burch eine Reihe von Gesethen gleich im Unfang ber Revolution aufgehoben. Sie murben feitdem nur theilmeife wiederhergestellt, und eine fernere Wiederherstellung tann nur in Folge eines formlichen Gefetes geschehen. 12)

Bereits die Erflärung ber Rechte vom Jahre 1789 und ebenfo die Verfaffung von 1791 erfannte die unbedingte Freiheit ber Meinungsäußerung mittelft Rebe, Schrift und Preffe

<sup>9)</sup> G. 16. August 1790. Tit. 11. Art. 3. G. 10. April 1831.

<sup>10)</sup> Av. Des Staatsraths 25. Marg 1809. 30. September 1809.

<sup>11)</sup> G. 30. Juni 1840. Art. 8.

<sup>12)</sup> G. 2. Januar 1817. Art. 1 und 2. G. 24. Mai 1825. Art. 2.

an. Der Uebergang von einem Ertrem zum andern war zu plötich; die Presse schweiste aus und so mußte man bald baran benken, über die durch sie begangenen Bergehen besondere Gesetz zu erlassen. Das erste war das Gesetz der Constituante contre la sédition, b. h. über die in öffentlichen Reden, mittelst Anschlags oder in Druckwerken geschehende Provocation zu Mord, Plünderung, Brandstitung und Ungehorsam gegen das Geset. Die Berfassung vom Jahre III erkannte gleichfalls 14) jene absolute Freiheit an; diese war um so größer, als "die Berantwortlichkeit nur in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen eintreten sollte," und bis dahin nur durch das Gesetz von 1791 bestimmt worden war. Ein Gesetz vom Jahre IV führte zuerst 15) einige Polizeimaßregeln ein, welche bloß zum Zwecke hatten, die Namen der Versasser und Drucker von aufrührerischen Schriften kennen zu lernen.

Immer noch stand das individuelle Recht in einem solchen Mißverhältniß zum socialen, daß die Regierung endlich in den Jahren
1795, 1796 und 1797 zu Staatsstreichen gedrängt wurde, mehre
Journalisten verhaften und ihre Pressen verstegeln ließ. In Folge
bessen wurden <sup>16</sup>) die Zeitungen auf Ein Jahr unter die discretionäre Gewalt der Regierung gestellt.

Die Berfassung vom Jahr VIII enthielt Richts über die Pressfreiheit; ber erste Consul wollte sich die Hände nicht binden. Das Land stürzte sich immer mehr in den Absolutismus; eine Freiheit nach der anderen schwand dahin und nur zu bald erließen unter dem Borwande, daß so manche Zeitungen den Feinden der Republis dienstdar seien, die Consuln einen Beschluß, 17) wonach bloß gewisse concessionirte Zeitungen noch erscheinen sollten, und auch diesen, sobald sie irgend mißsällige Artisel brächten, mit augenblicklicher Unterdrückung gedroht wurde. Allerdings seize nun das Organische Senatusconsult vom Jahre XII eine "commission seinstoriale de la liberté de la presse" ein, 18) entzog dieser aber alle

<sup>13)</sup> G. 18. Juli 1791. 14) Art. 353. 15) G. 28. Germinal IV.

<sup>16)</sup> G. 5. September und 18. Rovember 1797.

<sup>17)</sup> Arr. 17. Januar 1800.

<sup>18)</sup> Organ. Sen. Conf. 28. Floreal XII. Art. 64.

im Abonnement ober periodisch erscheinenden Schriften. Balb darauf führte ein Decret <sup>19</sup>) für die Kirchen " Stunden » und Gebetbücher eine von den Bischösen auszuübende Censur ein. Dieß bildete den Uebergang zur vollständigen Wiederherstellung der Censur im Decret vom 5. Februar 1810, welchem ein Monat darauf das berüchtigte Decret über die Staatsgefängnisse solgte. Zenes Decret enthielt die aussührlichsten Bestimmungen über die Censur und übertrug das Inhibitionsrecht dem directeur general de la librairie und den Präsecten, jedoch in der Art, daß der Polizeiminister sogar die von diesen Beamten zugelassenen Druckwerse noch nachträglich verdieten konnte. Ein weiteres Decret verordnete, daß in jedem Departement (das der Seine abegerechnet) nur ein einziges Journal erscheinen sollte, und zwar nur mit Genehmigung des betressenden Präsecten. <sup>20</sup>)

Bahrend fo bas Raiferthum fich in ber größten Billfurherrfchaft gefiel, fehrte bie Charte von 1814 gur Anerkennung ber Breffreiheit jurud, verfprach jedoch Befete, welche beren Diß= brauch bestrafen follten. Allein die Restauration hatte biemit mehr versprochen, ale fie halten fonnte; fie suchte fich Diefer Feffel gu entledigen. Rur au balb führte ein Gefet 21) bie Cenfur wieber ein für Schriften unter gwanzig Bogen, für Zeitungen und periodische Drudwerte. Diefe Anordnung follte mit bem Ende ber Rammerfigung von 1816 wieder aufhören. Allein nach ben hundert Tagen unterwarf eine Ordonnang 22) bie Journale und periodifchen Schriften ber Cenfur, und biefe bestand in Folge fernerer Gefete 23) bis jum Enbe ber Sigung von 1818 fort. Das Jahr 1819 erft eröffnete wieber eine Mera ber Freiheit und führte unter bem Minifterium Serre zu brei Besegen vom 17. Mai, 26. Mai und 9. Juni, wovon bie beiben erften bis in bie neueste Zeit bie Grundlage ber Breßgefetgebung bilbeten. Allein nur ju balb erfolgte abermals ein Rudichlag, und in ben Jahren 1820 und 1821 wurde bie Genfur wieder eingeführt. 24) Ein Gefet vom 17. Marg 1822 Artifel 4

<sup>19)</sup> D. 7. Germinal XIII.

<sup>20)</sup> D. 3. August 1810.

<sup>21)</sup> G. 21. October 1814. 22) D. 8. August 1815.

<sup>23)</sup> G. 28. Februar, 30. December 1817.

<sup>24)</sup> G. 31. Marg 1820. G. 26. Juli 1821.

ermächtigte die Regierung, biefe exceptionellen Befete mittelft ein= facher Ordonnang in Rraft zu erhalten, und bievon machte bie Regierung reichlichen Bebrauch. Erft bas unter bem Minifterium Martignac zu Stande gefommene Gefet vom 18. Juli 1828 gestattete wieder die Berausgabe von Zeitungen ohne vorgangige Erlaubniß ber Regierung. Man fieht hieraus, bag mahrend ber Restauration bie Breffreiheit gwar ein von ber Charte garantirtes Grundrecht mar, welches inbeffen von ber Gefetgebung nicht ausgeführt murbe. Die Regierung, die mit bem halbliberalen Suftem ber Charte nicht mehr existiren fonnte, griff endlich ju ben Juliorbannangen, welche ju ber im Befete vom 21. October 1814 aufgeftellten Genfur jurudführen follten. Die Charte von 1830 erfannte gleichfalls bie Preffreiheit an und fügte, damit man nicht wie bisher bas (in ber Charte von 1814 gebrauchte) Wort réprimer etwa wieder als identisch mit prevenir beuteln mochte, bingu: "Die Cenfur fann nie wieder eingeführt werden." Die Juliregierung hat die Breffreiheit gewahrt, fah fich indeffen genothigt, ju ihrem Schuge bas ftrenge Repressivgefet vom 9. September 1835 zu erlaffen.

Alle biefe Befete, von benen einzelne gang, andere nur theilweise burch fpatere wiederaufgehoben wurden, bilben einen umfangreichen Cober, aus bem wir bier nur die wefentlichften Bestimmungen anführen fonnen. Niemand barf bei ftrenger Strafe ale Druder. Berleger ober Buchhanbler auftreten, wenn er nicht vorher vom Staatsoberhaupte hiefür ein Brevet erhalten und bei bem betreffenben Civilgerichte ben vorgeschriebenen Gid geleiftet hat. 25) Diefes Brevet fann wegen Uebertretung der Brefgesete burch gerichtliches Urtheil bem Inhaber entzogen werben. Diefe Normen galten auch neben und nach ber Charte von 1830. Jeder Druder muß ein orbentliches Buch führen, worin die Titel ber von ihm unternom= menen Werke einzutragen find, und ben Brafecten von jedem neu beabsichtigten Druck in Renntniß feten. Der Beröffentlichung eines Berfes muß bie Abgabe von zwei Eremplaren an die Brafectur vorangehen. 26) Jedes abzusetenbe Exemplar muß bei fcmerer Strafe mit ber Ungabe bes Namens und ber Wohnung bes Druders

<sup>25)</sup> G. 21. October 1814. Art. 11 und 12.

<sup>26)</sup> Cob. pen. 283.

versehen sein. Alle diese Borschriften gelten auch für die Unternehmer von lithographischen Anstalten. 27) Der Drucker muß für den Inhalt des von ihm beforgten Werks alsdann einstehen, wenn er dessen Berfasser nicht namhaft macht und kann auch in diesem Fall unter Umständen wegen Mitwissenschaft als Gehülse zur Bersantwortung gezogen werden. 28) Den Berfassern nicht periodisch erscheinender Werke gegenüber existiren weiter keine Präventivmaßsregeln. Die Berleger sind zur Abgabe von zwei Eremplaren nur insofern verbunden, als dieß die absolute Bedingung einer später mit Erfolg anzustellenden Klage wegen Nachdrucks ist. 29)

Soviel von ben nicht periodisch erscheinenben Berfen. Beitungen aund veriodifch erscheinenden Schriften (écrits périodiques) 30) theilt bas Befet, je nachdem fie bem öffent= lichen Wesen mehr ober weniger Befahr zu broben scheinen, in journaux cautionnés und non cautionnés; jene heißen im Allgemeinen auch politische, biefe nicht politische Beitschriften. Bon ber Caution frei find biejenigen Beitschriften, die nur einmal bes Monats ober noch feltener erscheinen, ober fich ausschließlich mit den Wiffenfcaften beschäftigen, ober in einer fremben Sprache erscheinen, ober nur Gerichts = oder Sandelsanzeigen enthalten. 31) Als Berausgeber fann überhaupt nur ein großjähriger Frangofe auftreten, welcher ber burgerlichen Rechte genießt. Bei cautionspflichtigen Zeitschriften muß ber Eigenthumer einen ober mehre Beranten aufstellen, welche bie vom Befete vorgeschriebenen Eigenschaften besitzen muffen, 32) und eine genaue Angabe bes Umfangs feines Unternehmens, bes Titels ber Beitschrift, ber Beit bes Erscheinens, ber Namen und Bohnung ber Miteigenthumer, ber Namen und Wohnung ber verantwortlichen Geranten, in Paris ber vom Minifterium bes Innern abhängenden direction de la librairie, in ben Departements hingegen bem Secretariat ber Prafectur überreichen. Der Gerant

<sup>27)</sup> D. 8. October 1817.

<sup>28)</sup> G. 17. Mai 1819. Art. 24. Cob. pen. Art. 60.

<sup>29) 3. 19.</sup> Juli 1793. Art. 6.

<sup>30)</sup> Was hierunter zu verstehen sei, barüber f. G. 18. Juli 1828. Art. 1 — 8. G. 9. September 1835. Art. 13 — 19.

<sup>31)</sup> G. 18. Juli 1828. Art. 1 - 3. 32) G. 1828. Art. 5 und 6.

muß jede Nummer unterzeichnen und fogleich bei der Beröffentlichung ein Eremplar auf dem Parquet des Staatsprocurators oder bei der Mairie niederlegen. 33) Der Gerant ist für den Inhalt der Nummer verantwortlich; jedoch kann auch der Verfaffer eines Artikels belangt werden. 34). Die cautionöfreien Zeitschriften haben keinen verantswortlichen Geranten auszustellen; doch muß der Eigenthümer die gesehlichen Eigenschaften haben, die erwähnte vorgängige Erklärung abgeben, und die Verantwortlichkeit für die zu unterzeichnenden und bei ihrer Veröffentlichung zu deponirenden Nummern tragen. 35)

Die Bregvergeben im weitesten Sinne bestehen entweber in ber Nichtbeobachtung ber ermahnten positiven Borfcbriften, welche bas Befet, um bem Migbrauche ber Preffreiheit vorzubeugen, aufgestellt hat, ober aber fie find Sandlungen, welche wegen ber bem öffentlichen Befen brobenden Gefahren oder wegen Berlegung ber allgemeinen Rechtsordnung nicht ungeahndet bleiben fonnen. Bergeben und Berbrechen ber letteren Art faßt bas Gefet vom 17. Mai 1819 unter einem boppelten Gesichtspunft auf. Unter ber generischen Bezeichnung "provocation publique aux crimes ou delits" faßt es fowohl die öffentliche mundliche, als die mittelft ber Breffe ober mittelft öffentlichen Absabes von Zeichnungen, Lithographicen u. f. w. geschehende Aufreigung ju Miffethaten gusammen. Folgt nun einer folden Brovocation die That, fo ift ber Brovocant wegen Complicitat ju ftrafen und bas Gefet von 1819 ift infofern nur eine weitere Anwendung bes Strafgefesbuche (Art. 59 und 60). Folgt einer solchen Provocation aber bie That nicht, fo mare nach bem Strafgesetbuch 36) eigentlich feine ftrafbare Sandlung vorhanden. Allein die öffentliche Brovocation, jumal mittelft der Breffe, ichien fcon an fich eine fo gefährliche Baffe, bag bas Gefet von 1819 nicht umbin fonnte, hieraus ein Berbrechen sui generis ju machen und die Aufreigung an und fur fich mit ichweren Strafen zu bedroben. Diefe Strafen find endlich burch bas Befet vom 9. September 1835 hinsichtlich ber Provocation zu ben im Art. 86 und 87 bes Strafgesetbuche ermähnten Berbrechen noch erhöht, und ift bie Brovocation

<sup>33)</sup> B. 9. September 1835. Art. 16.

<sup>34)</sup> G. 1828. Art. 8.

<sup>35)</sup> G. 1828. Art. 6.

<sup>36)</sup> Von seinem Artifel 89 abgesehen.

in diefer Beziehung als Staatsverbrechen ber Competenz bes Pairshofs überwiesen worben.

Unter ben mittelft ber Breffe unmittelbar gegen eine Berfon begangenen Bergeben hebt bas Gefet bie diffamation und bie injure publique bervor. Das Strafgefesbuch ging noch von ber Unficht aus, baß es Riemand verwehrt fein burfe, einem Andern eine beweisbare fchlechte Sandlung öffentlich vorzuwerfen, verlangte jedoch eine preuve legale berfelben, b. h. einen Beweis mittelft eines Urtheils ober eines fonftigen authentischen Acts. 37) Die Redactoren der Gefete vom 17. und 20. Mai 1819 gingen bagegen von einer gang anderen Unficht aus; fie glaubten, bas Privatleben gehöre nicht vor die Deffenlichkeit und fei gegen Unschuldigungen mittelft ber Breffe schlechthin ju schüten; bagegen muffe Jedermann wegen feiner öffentlichen Functionen zu Rebe geftellt werben fonnen, und fei in biefer Begiehung nur gegen falfche Anschuldigungen in Schut zu nehmen. Sienach ift nun einestheils die injure, b. h. ber Bebrauch eines verlegenden Ausbrude ober Schimpfworte ftrafbar; anderntheile bie diffamation, b. h. ber Borwurf einer bie Ehre ober Achtung beeintrachtigenden bestimmten Sandlung. Sienach ift nur bann ber Diffamant jum Beweise ber von ihm behaupteten Sandlung zuzulaffen, wenn diefe einer in öffentlicher Stellung befindlichen Berfon binfichtlich ihrer öffentlichen Functionen vorgeworfen worden ift. Auch barin unterscheibet fich bie Befetgebung von 1819 von bem Syfteme bes Strafgesetbuche, daß jene in diesem Kalle die exceptio veritatis auch burch andere Beweismittel, als eine bloße fogenannte preuve légale, Die auf distamation ober injure ftebenbe Strafe erhärten läßt. wechselt nach ben im Gefet 38) angegebenen Umftanben; nicht öffentliche Injurien gehören übrigens vor die Bolizeigerichte.

Das Gesch von 1819 hebt ferner hervor die Vergehen gegen bie Religion, Moral und guten Sitten (outrage à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes moeurs), sowie die öffentliche Beleidigung (offense) ber königlichen Familie, der Kammern, der fremden

<sup>37)</sup> Cob. pen. Art. 370.

<sup>38)</sup> S. 17. Mai 1819. Art. 14 - 20.

Souverane und Regierungsvorstände. 39) Diese Berhältnisse wurden theils bei der Revision des Strasgesesduchs 40) im Jahre 1832, theils durch das Geset vom 9. September 1835 noch genauer sestgestellt. Der Schut der politisch en Institutionen gegen die Mißbräuche der Presse mußte natürlich stets das vorzüglichste Augensmerf der Gesetzgebung bleiben; sie ist in den Jahren 1819, 1822, 1830 und 1835 mit immer steigender Strenge aufgetreten. Unter der Restauration hatte man die Angrisse (attaques) gegen die Unverslehlichseit des Königs, gegen die Thronsolge, gegen die constitutionelle Autorität des Königs und der Kammern unter eine eigene Kategorie gebracht; seit der Julirevolution verschwand freilich der königliche Souveränitätsschwindel, dagegen mußte das von der radicalen Partei zernagte Bürgerkönigthum zu nicht weniger strengen Abwehrungsgesesen greisen. 41)

Wenn auch die Charte bie Breffreiheit im Allgemeinen anerfennt, fo gibt es boch manche Berhaltniffe, wobei mahre Braventivmaßregeln vorfommen fonnen. Gine folche Ausnahme tritt ein bei ben Büchern bes fatholifden Cultus. bas Gefet 42) anerkannt hatte, bag ben Bifchofen bie Pflicht obliege, über ben Glauben ju machen, feine Ginheit ju mahren, und es nur Eine Liturgie und Ginen Ratechismus fur gang Frankreich geben foll, hat ein weiteres Decret 43) verordnet: "Die Rirchen =, Stunben = und Gebetbucher fonnen nur mit Erlaubniß ber Diocefan= bischöfe gebruckt ober wiederaufgelegt werden; biese Erlaubniß ift in jedem Eremplar abzudrucken; Berleger und Buchhandler, welche biefe Borfchrift außer Acht laffen, werben nach bem Gefet vom 19. Juli 1793 behandelt." Diefes Gefet handelt vom Berlagerecht, und hierauf fußend, haben bie Bifchofe ein formliches Eigenthum an allen folden Buchern in Anspruch genommen; hierauf ging auch ber Caffationshof im Jahre 1830 ein; allein feche Jahre fpater wandte er fich ju ber Unficht, bag bienach ben Bischöfen nur eine Cenfur zustehe; fie erftrect fich auch nur auf die zum gewöhnlichen öffentlichen Gebrauch in ben Rirchen bestimmten Bucher.

<sup>39)</sup> S. 17. Mai 1819. Art. 10 ff. 40) Bergl. beffen Artifel 86.

<sup>41)</sup> G. 29. November 1830. G. 9. September 1835.

<sup>42)</sup> G. 18. Germinal X. Art. 14 und 39. 43) D. 7. Germinal XIII.

Die Beröffentlichung von Beichnungen, Rupferftichen und Lithographieen ftand (trop ber fcheinbaren Analogie mit ber Breffe) boch immer unter eigenthumlichen Normen. Das Gefet vom 31. Marg 1820, welches proviforifch bie Breffreiheit hinfichtlich ber Zeitungen und periodischen Schriften suspendirte, enthielt eine abnliche Bestimmung über Zeichnungen, Rupferftiche und Lithographieen; fie wurde burch bas Gefet vom 25. Marg 1822 fur permanent erflart, und bas Gefet vom 18. Juli 1828, welches ben Beitungen die Freiheit wiedergab, ließ hinfichtlich ber Rupferftiche u. f. m. Die Braventivmagregeln beftehen, welche im Jahre 1835 neu befraftigt murben. Rach ber neuesten Gesetgebung 44) barf feine Beichnung, Lithographie, Medaille, fein Rupferftich irgend einer Art veröffentlicht, ausgestellt ober jum Rauf ausgesett werben, ohne bie vorgangige Erlaubniß bes Miniftere bes Innern ju Baris, ober ber Brafecten in ben Departemente. Jene gilt fur bas gange gand, biefe nur fur bas betreffende Departement. Auf Mufit ohne Worte ift biefe Borfdrift nicht anwendbar.

Die Beröffentlichung mittelft öffentlichen Unichlage ober Ausrufs mußte, weil fie leicht ju Auflaufen führt, ebenfalls Braventivmaßregeln unterworfen werden. Das Befet vom 10. December 1830 verbot, in ben Strafen ober an öffentlichen Orten eine Schrift ober einen Druck, ber fich mit politischen Begenftanden beschäftigt, anzuschlagen. Anschläge anderweitigen Inhalts find an fich erlaubt; jedoch fann bie Municipalbehörde, ba ihr bie Stragenpolizei übertragen ift, mit Berboten einschreiten. Uebrigens ift bas Bewerbe eines Afficheur an fich frei; es bedarf bloß einer Erflarung bei der Municipalbehorde mit Angabe bes Domicile. 45) Das Gewerbe eines Ausrufers (criage public) fonnte nach bem Cobe penal 46) nicht ohne vorgangige Autorisation ber Polizei betrieben merben. Das Gefet vom 10. December 1830 Art. 2 hat es fur ein freies erflart. Das Befet vom 16. Februar 1834 hat es wieder von ber Bewilligung ber Municipalbehörde abhangig gemacht. Andererseits ftellt bas Befet vom 10. December

<sup>44)</sup> Bergl. G. 8. October 1830. Art. 5. G. 9. September 1835. Art. 20.

<sup>45)</sup> B. v. 10, December 1830. Art. 2. 46) Art. 290.

1810 Art. 3-folgende Kategorieen auf: Die Zeitungen, periodischen Schriften, Urtheile und andere Acte der Behörden können, weil in dieser Beziehung der Staat anderweit gesichert ift, ohne specielle Erlaubniß ausgerusen werden; nur muß sich der Ausruf auf den Titel ohne sonstige Zusätze beschränken; 47) sonstige Schriften oder Werte bedürfen dagegen einer vorgängigen Erlaubniß der Municipalbehörde.

Das absolute Recht, beliebige Stude gur theatralifchen Aufführung ju bringen, hat in Franfreich nur eine furze Beit bestanden; Die Conftituante machte zwar Die öffentlichen Darftellungen von der Bewilligung ber Municipalbehörde Anfange abhangig, 48) ließ fich jedoch von ihrem Enthufiasmus bald fo weit fortreißen, 49) baß fie jedem Burger ohne Beiteres bas Recht einraumte, ein Theater ju errichten und beliebige Stude aufzuführen, und im Bangen nur eine vorgangige einfache Erflarung bei ber Municivalbehörde verlangte. Es entgingen jedoch bie Theater nie ber Ueberwachung ber Barteien. Die Legislative erfannte gwar jene Freiheit im Allgemeinen an, ftellte aber bereits Bolizeigefete in Ausficht; 50) ber Convent fließ gegen alle Unternehmer, welche "ariftocratische Tendenzen" verriethen, Drohungen aus, 51) welche folimmer maren ale Cenfur, und die Unternehmer veranlagten, freiwillig um vorgangige Brufung ber Stude einzukommen. Diefe Theatercensur wurde gewiffermaßen vom Directorium beibehalten, 52) fobann burch bas faiferliche Decret vom 8. Juni 1806 gang offen eingeführt, und beftand feitbem ungeftort fort. Da man inbeffen Die fortbauernde Bultiafeit bes Decrete von 1806 neben ber Charte von 1830 manchfach in Zweifel jog, wiederholte bas Wefet vom 9. September 1835 53) die Berordnung, wonach fein Theater ohne Erlaubniß bes Miniftere bes Innern ober ber Brafecten ju Baris ober begiehungeweife in ben Departemente errichtet, und fein Stud ohne dieselbe Erlaubniß zur Aufführung gebracht werden barf.

<sup>47)</sup> G. 5. Nivose V. 48) G. 16. August 1790. Tit. 11. Art. 4.

<sup>49)</sup> G. 13. Januar 1791. Art. 1. 50) G. 30. August 1792.

<sup>51)</sup> D. 12. Januar, 2. August, 3. September 1793.

<sup>52)</sup> Arr. 25. Pluvioje IV. 53) Art. 21 - 23.

Eine wefentliche Erganzung erhalten bie ermabnten Rechte burch bas Betitionerecht, wodurch allen Stagteangehörigen ein Mittel gegeben wird, vor den Rammern Befdwerde ju erheben, und wodurch biefe auch die Ansichten Derjenigen fennen lernen, welche in ben Staatsorganismus an fich nicht thatig eingreifen burfen. Infofern bas Betitionsrecht allen Frangofen ohne Unterschied bes Alters und Befchlechts zusteht, ift es als ein abfolutes Recht zu betrachten; es bient allen anderen als Garantie und ift gewiffermaßen als ber lette constitutionelle Recurs zu betrachten. Die Befchichte biefes Rechts ftanb ftete im innigften Busammenhange mit berjenigen ber Bolfevereine. 54) Diefes Recht, welches zuerft durch die revolutionaren Gefete weithin geöffnet murde, hatte in Berbindung mit bem Uffociationerecht eine außerorbentliche Ausbehnung erlangt und biente nur zu bald, die Centralregierung und die Reprafentativforper einzufoudtern. Bablreiche Saufen erschienen vor ben Schranten, um Besuche vorzutragen, die eigentlich boch nur als masfirte Drohungen ericheinen mußten. Defhalb mußten bie Befete ju Ginichranfungen greifen. Go garantirte bie Berfaffung von 1791 ben Burgern nur bas Recht, an bie Behörden individuell unterzeichnete Betitionen au richten. Die Berghartei, welche mit Sulfe ber Bolfevereine bie Gironde befiegt hatte, gab bagegen bem Betitionerechte ben aller= weitesten Umfang. 55) Ein in Folge ber Reaction vom Thermidor erlaffenes Gefet 56) tam wieber auf bie Grundfate ber Conftituante jurud, verbot bie Ginreichung von Abreffen und Betitionen unter einem Collectivnamen, und verlangte individuelle Unterzeichnung. Daffelbe wiederholten im Wefentlichen die Verfaffungen vom Jahre III und VIII. Die Charte von 1830 enthält bie Bestimmung: "Eine Betition an eine oder bie andere Kammer fann nur schriftlich ein= gereicht werben; es ift verboten, perfonlich vor ben Schranken gu erscheinen." Man wollte hiedurch ber Wiederfehr tumultuarischer Scenen vorbeugen. Dbgleich nun bie Charte bas Berbot ber Collectivpetitionen nicht ausdrücklich wiederholt, fo besteht baffelbe

<sup>54) . 14 - 18.</sup> December 1789. Art. 62.

<sup>55)</sup> Decl. der Rechte v. 24. Juni 1793. Art. 32.

<sup>56) . 25.</sup> Bendem. III. Art. 2.

boch neben ihr noch fort. Unter Collectlyvetitionen find nach Daßaabe ber früheren Gefete nur biejenigen ju verfteben, worin mehre Individuen als berathende Korpericaft auftreten ober bie Unficht einer Benoffenschaft aussprechen. Gine individuell unterzeichnete Betition gibt bie Willensmeinung eines jeden der Unterzeichner fund; mag beren Bahl noch fo groß fein, fo liegt hierin nichts Befet-Dagegen fann eine Anhäufung von Individuen, bie als Universitas feine gefetlich anerfannte Erifteng haben, als folche auch nicht vetitioniren. Ebenfowenig tonnen fonftige gefetlich anerkannte Rorperschaften als folche vetitioniren, es mare ihnen benn biefes Recht burch ein befonderes Befet eingeraumt. Defhalb barf auch bie Nationalgarde, oder bas Beer ober ein Bruchtheil hievon, ba ihnen als folden jede Berathung unterfagt ift, feine Retition einreichen. Chenfowenia fteht biefes Recht ben Generalratben ber Departements, ben Arrondiffements - und Municipalrathen ju, welche bie Intereffen und Unfichten ihrer Begirte bloß in gewiffen, gesehlich bezeichneten Kallen und Formen zu vertreten haben; 57) eine von ihnen an die Rammern gerichtete Betition ware ungefeslich und mußte von ben competenten Beborben für nichtig erflart werden.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) G. 10. Mai 1838. Art. 6. 42 und 44. G. 18. Juli 1837. Art. 21 und 24.

## Neunzehntes Kapitel.

2Benn bie Revolution bie alte Staateverfaffung gertrummerte und an die Stelle bes verwitterten Baues ber alten Monarchie eine Reihe luftiger Rartenhäuser fette, von benen eines nach bem andern vom Sauch ber veranderlichen Bolfslaune meggeriffen wurde, wenn von ben Trummern ber alten Staateverwaltung und Berichteverfaffung nur wenige Balfen fich in ben Reubau einfügen ließen ; fo mußte nicht weniger auf bem Bebiete bes burgerlichen Rechts (infofern biefes im weiteften Ginn auch bas Brivatfeubalrecht umfaßt) eine ahnliche, wenn auch nicht gang fo burchgreifenbe, Umanberung vor fich geben. Diefes burgerliche Recht, wie es bei bem Ausbruch ber Revolution beschaffen mar, umfaßte Elemente, bie mit ben revolutionaren Ibeen ichlechthin unverträglich maren; es enthielt aber auch Brincipien, aus benen bie Revolution felbft eigentlich ihre Nahrung gezogen hatte, und die sie nur in ihrer Anwenbung ju generalifiren brauchte, um bas bestehende Recht ju gerftoren. Sier tritt uns nun wieder ber Gegensatz zwischen Rorden und Suben entgegen; hier im Guben behauptete ber Coutume und bem schroffen Feudalismus bes Nordens gegenüber ber Romanismus gewiffermaßen eine revolutionare Stellung. Er hatte feit feche Jahrhunderten den feudalen Stoff awar an und durchgefreffen, aber noch nicht gerftort; Diefer Endprocef trat erft jest ein; ale Megmittel trat aber nicht ber Romanismus in feiner positiven Bestalt auf, sondern in jener Erscheinung, die man Philosophic des achtzehnten Sahrhunderts nennt. Bas diefe Philosophie über burgerliches Recht Richtiges gelehrt hatte, war im Grunde nur eine neue Berpuppung jener emigen Bahrheiten, welche ber Beibheitszahn ber Romer bloggelegt hatte, jener Bahrheiten, die nur beswegen nunmehr in eine revolutionare Form gefleidet werben mußten, weil fie ben letten Bang mit ihrem erbitterften Begner, bem Feudalismus, auszufechten hatten. Infofern war bie Revolution nur bas Enbe eines Rampfes, welchen die Legisten und die gens du Roi begonnen hatten; fonberbarer Bechfel, bag bas romifche Recht erft ben Intereffen bes Ronigthums bienen mußte, um aulest biefes felbft in ben Abgrund fturgen zu helfen! Allein nicht Alles, mas bie Coutume erzeugt hatte, mar besmegen irrational ober fo loder mit bem Boben verbunden, bag es burch bloge Decreturen hatte entfernt werben Rur jene Inftitute, welche bem Beitgeifte fchroff entgen= traten, konnten die Rampfprobe nicht bestehen; Schlag auf Schlag wurde fogar von ben Privilegirten felbft auf bas eigentliche Feubal= privatrecht geführt; Richts fonnte feinen Untergang mehr aufhalten; in die Lude rudte bas rationale Recht ein, welches nun ebenfo schnell zum nationalen murbe. Allein es gab andrerseits auch eine gange Reihe von coutumiaren Inftituten, welche gum mahren Mark bes frangofifchen Rechtsftamms mit feinen nördlichen und füblichen Berzweigungen gehörten; folde Ginrichtungen magte man entweber nicht anzutaften, ober fie trotten mit ihrer frifchen Lebensfraft allen Umfturzversuchen.

Die Revolution mußte mit bem Werke ber Zerstörung beginnen; fie mußte erft alle jene Rechtsnormen beseitigen, die mit ben großen, leitenden Ideen ber Neuzeit im Widerspruch standen. Wie aber der Sturm mit steigender Heftigkeit einhertobte, so wechselten auch diese Principien; Ansichten, welche die Constituante noch der Billigkeit entsprechend gefunden hatte, wurden nur zu bald im Namen der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit vom zersegenden, brutalen Materialismus des Convents vernichtet. Das ungenießbare Product des Convents mußte wieder durch die Filtrirmaschine der späteren Gesetzelung durchsickern, bis endlich die große Codificationsarbeit des Consulats die so lange schon stüssige Masse in eine eherne Form bannte.

Nachdem einmal die Hauptinstitute des Feudalrechts verschwunden waren, war an sich schon das Haupthinderniß entserut, welches sich bisher einer innigeren Verschmelzung des nördlichen und sub- lichen Rechts entgegengestemmt hatte. Andrerseits aber hatte die Gesetzebung der Revolution selbst so mancherlei Phasen durchlausen, und war das ganze bürgerliche Recht durch alle diese Schwankungen in einen solchen Zustand gerathen, daß das Bedürfniß einer einheitzlichen Gesetzgebung in dem immer mehr zu geregelten Zuständen sortschreitenden Reiche auf das Dringenofte hervortrat. Der untheils

baren Republik mußte ein einheitliches Gesethuch entsprechen; biese große Errungenschaft, welche schon die Constituante in Aussicht gestellt hatte, verdankte das Land dem energischen Geiste Napoleon's. Dieß der allgemeine Gang einer Entwickelung, die wir nun in ihren einzelnen Phasen zu betrachten haben.

Die Conftituante mußte ihre Aufmertsamfeit junachst auf Diejenigen Berhaltniffe richten, welche bie unentbehrlichfte Reform erheischten. Es handelte fich bavon, Die Raturrechte bes Menschen, bie nothwendiaften Bedingungen eines freien. politischen Lebens herzustellen. Ginige taufend Decrete maren jum Modell ber neuen Gefellichaft erforderlich. Rebft bem foniglichen Absolutismus und feinen Bergweigungen im gangen Staatswesen mußte bie fast noch mehr verhaßte Bewalt ber Seigneurs fallen. Sie hatte fich im bochften Grabe ber Bermirflichung eines guten Rechtszuftanbes entgegenstellt; und die aus biefer Gewalt hervorgegangenen Berhältniffe maren es gunachft, welche bie Conftituante auf bas Bebiet bes burgerlichen Rechts binuberleiteten. Die Beschluffe ber bentwürdigen Nacht vom 4. August bezeichneten nicht allein ben Beginn einer neuen Ordnung ber Staateverfaffung, fie raubten nicht allein ben privilegirten Standen die Sauptstute ihrer Macht, fie begrunbeten auch eine neue Mera bes burgerlichen Rechts. Durch biefe Beschluffe mar bereits eine fo große Daffe contumiaren Rechts in bie Brüche gefallen, baß icon bamale ber Gebante an bie Cobification erwachten. Duport äußerte icon 1790 von ber Rednerbuhne herab: "Dreiviertel unferer Coutumes existiren nicht mehr," und Bieillart, ber Abgeordnete von Rheims, fchlug die Ernennung eines Ausfcuffes zur Entwerfung eines allgemeinen frangofifchen Civilgefet-Allein ein folches Unternehmen war benn boch zu buches vor. umfaffend, ale daß fich die mit fo vielen fonftigen Arbeiten überhäufte Bersammlung barauf hatte einlaffen fonnen, und die Conftitution von 1791 mußte fich beghalb mit einem blogen Berfprechen begnügen. 1)

Die Berfammlung mußte fich vorläufig barauf beschränken, Die größten Abnormitaten bes alten Buftanbes wegguräumen, einige

<sup>1)</sup> Il sera fait un code de lois civiles commun à tout le royaume.

allgemeine Grunbfate aufzuftellen und bem funftigen Befetgeber aus bem Roben vorzugrbeiten. In ben Coutumes unterschied fie ameierlei Elemente; biejenigen welche mit ben alten politischen Buftanden nicht in unmittelbarer Berbindung ftanben, ließ fie gang unberührt; Alles hingegen, was nur vom Keudalismus Leben empfangen hatte, irgendwie an die ariftocratifche Berrichaft ber Seigneurs erinnerte, ober bem Boben und beffen Befiger ben Stempel ber Borigfeit aufdrudte, Alles bieß mußte unnachsichtlich ber Art verfallen. Die Berfammlung wollte aber Richts unnöthiger Beife überfturgen, und burch alle ihre Beschluffe geht ein gewiffes Befühl ber Billigfeit, welches bie veralteten Gerechtsame je nach ihrem Urfprung entweder ichlechthin aufhebt, ober für ablosbar erklart. Die Beschluffe vom 4. August 2) hatten nur bie leitenden Grundfate aufgestellt; es mußten noch besondere Berordnungen ausgearbeitet merden, welche bas feubale Wirrnig in allen feinen Richtungen verfolgten; es war eben eine ber schwierigsten Fragen bie, ob eine einzelne Berechtsame gu ben schlechthin aufzuhebenben gehören folle, ober nicht. Diefe Arbeit fiel bem Reudalausichuffe ber Berfammlung ju, und die hier ausgearbeiteten Berichte Merlin's und Tronchet's über Reudalrechte, Retract und verwandte Materien, mahre Meifterftude feubalcoutumiarer Belehrfamfeit, murben ben weiter ausführenben Beschluffen 3) ber Bersammlung ju Grunde gelegt.

Betrachten wir sonach zuerst die Beränderungen, die in den Zustandbrechten herbeigeführt wurden. Die Bersammlung unterschied zwei Perioden der Feudalität; die erste schien ihr die jenige zu sein, wo der Lehnstaat der herrschende war und Alles in seine Bande schlug, was nicht zum Adel oder zur Geistlichkeit gehörte. Alle Gerechtsame nun, die an diese Periode der sechdalite dominante erinnerten, alle Gerechtsame, welche mit der Leibeigensschaft zusammenhingen, wurden sammt denjenigen Gerechtsamen, die

<sup>2)</sup> Diefe erlangten erft durch die Publication mittelft königlicher Patentbriefe vom 3. November 1789 formliche Gefegestraft.

<sup>3)</sup> Die hauptsächlichsten find D. 15. März, 18. December 1790. — 13. April, 18. September 1791.

an deren Stelle getreten waren, schlechthin und ohne alle Entschäbigung ausgehohen. Da aber, wo die Feubalität ihre Lasten durch
freie Stipulationen auflegte, wo sie gleichsam nur die Bertragsform bildete (féodalité contractante), in welche die Hingabe
einer Liegenschaft gekleidet wurde, machte die Versammlung einen Unterschied zwischen persönlichen und dinglichen Lasten; die ersteren mußten, als die persönliche Freiheit beschränkend, vernichtet werden; die letzteren hingegen wurden als bloße Grundeigenrechte, als Preis eines hingegebenen Ruprechts, noch serner geduldet.

Bon biefen Anfichten geleitet, bob bie Berfammlung fchlecht= hin auf: Die Leibeigenschaft und Soriafeit (servitude personnelle, servitude de corps, main-mort personnelle et mixte) in allen ihren provincialen und localen Schattirungen und Bezeichnungen. Bur Zeit ber Revolution fam biefes Inftitut nur noch in einigen Landschaften vor, wie Burgund, Bourbonnais, Nivernais, La Marche, Tropes. Schwieriger war bie Untersuchung, welche Berechtfame aus biefer perfonlichen Borigfeit unmittelbar herzuleiten ober aber ale an beren Stellen getreten gu betrachten feien. Man mußte fich indeffen einmal entscheiben, und fo wurden fchlechthin aufgehoben: die grund = und oberherrliche Zaille, das fouage, monnéage, droit de quête, droit de guet et de garde, de péage, pulverage, minage, ban-vin nebst einer gangen Reihe jener jum Theil fehr bigarren Gerechtsame, Die wir in den früheren Banden erörtert haben. Nicht weniger mußten fammtliche Bann = und Frohndrechte abgeschafft werben; benn bie Bermuthung fprach allenthalben für beren Bufammenbang mit ber Borigfeit; boch ließ man hier ben Gegenbeweis eines gegen= feitigen Bertrage ju, wo bann biefe Gerechtsame ale ablosbare gelten follten. Go war alfo bie Sauptgrundlage bes gefammten alten Rechtszustandes, die Scheidung in Borige und Richthörige, verschwunden und das Individuum in feine natürliche Burde Allein die bisherigen Freien hatten felbft wieder einaesent. verschiedene Rangclaffen gebildet; auch biefe mußten gleich bem erften Andrang ber Revolution weichen. Da es feine Borigen und Bafallen mehr gab, fonnte es auch feine Seigneurs mehr geben; ba es feine Roturiers mehr gab, mußte auch ber Abel als folcher

verschwinden; 4) deghalb mußten auch die bisherigen Ehrenrechte bes Abels in ben Kirchen und bas feubale Batronatrecht von nun an aufhören. Während bas alte Recht bie Rloftergeiftlichen für bürgerlich tobt erffart hatte, gab bie Revolution ihnen bie burgerliche Rechtsfähigfeit wieber. 5) Die ber Intolerang Ludwig's XIV. und XV. jum Opfer gefallenen Protestanten waren fcon 1787 unter Malebherbes jum Genuß ber burgerlichen Rechte juge= laffen worden und erhielten nun burch bie Constituante 6) ben Benuß ber politischen Rechte. Sie gab überdieß ben früher entflohenen Protestanten alle biejenigen ihnen burch Confiscation abgenommenen Guter gurud, bie bermalen noch als Bestandtheile bes Staatebomane jur régie aux biens des religionnaires gehörten. 7) Die Bersammlung konnte fich lange Zeit von bem nationalen Vorurtheil gegen bie Juben nicht losmachen. Gie begnügte fich Anfange bamit, Die burch frühere Batentbriefe ben fpanischen und portugiefischen Juden verliehenen Rechte zu bestätigen. 8) Gie bob ferner bas von ben Juben bes Meger Lanbes unter bem Namen droit d'habitation, protection et tolérance entrichtete jährliche Schutgelb von 20,000 Francs auf, und vernichtete alle fonftigen Gefälle, welche an die ehemalige Sorigfeit ber Juden erinnerten. 9) Rur bie Juden im Elfaß, gegen welche bas Bolf bie Rlage bes ärgften Buchers erhob, fanden feine Gnabe vor ber Berfammlung und mußten, von allen Seiten verfolgt, fich mit bem Berfprechen eines allgemeinen Rechtsschutes begnügen. Erft gang am Ende ihrer Laufbahn fonnte fich bie Berfammlung bagu entschließen, ben Juben ben Bollgenuß ber burgerlichen und politischen Rechte ju bewilligen. 10) Auch bas bisher fo inhumane Frembenrecht fonnte ben Zeitibeen nicht langer widerstehen. 3m Namen ber allgemeinen Brüderlichkeit, und gewiffermagen, um die Fremden einzuladen, auf frangofischem Boden die Freiheit mitzugenießen, hob die Versammlung bas droit d'aubaine und bas droit de detraction auf. Die Fremben fonnten nun einestheils ihr in

<sup>4)</sup> D. 4. August 1789. D. 19. Juni 1790.

<sup>5)</sup> D. 4. October 1790. 6. Januar, 12. September 1791.

<sup>6)</sup> D. 24. December 1789. 7) D. 10. Juli 1790. 9. December 1790.

<sup>8)</sup> D. 28. Januar 1790. 9) D. 20. Juli 1790.

<sup>10)</sup> D. 27. September 1791.

Franfreich befindliches Bermögen frei auch an Auswärtige vererben und ebenso in eine in Franfreich befindliche Erbschaft ihrer auslänbischen oder aber frangöfischen Berwandten succediren. 11)

Analog war bie Ginwirfung auf bie Berhaltniffe bes Grundeigenthums. Es follte von allen benjenigen Laften befreit werben, bie man ale Ausgeburt bes Renbalismus betrachtete; es follte theilbar und leicht veräußerlich gemacht werden. feine Mainmortables, Binsbauern, Roturiers, Bafallen und Abelige mehr gab, fo follte es auch feine Borigen = ober Bineguter, feine Roturebefigungen und Lehne mehr geben; Alles follte ju bem ursprünglichen Charafter der Allodialitat gurudfehren; es follte nur noch eine einzige Art bes Grundeigenthums eriftiren. mußten alle jene Berhaltniffe verschwinden, welche an bie "berrfchende Feudalität" ober an bie alte Borigfeit erinnerten. Go wurde die main - morte reelle schlechthin aufgehoben, weil fie ber treuefte Ausbrud ber hörigen Besitzung mar; mar eine folche aber mit fonftigen Laften beschwert, welche an die zweite Epoche bes Feudalismus erinnerten, fo fonnte biefe Laft abgeloft werben; hiehin rechnete man bas droit de cens, lods et ventes. Da bas Reudalregime aufgehoben war, fo fonnte es auch feine Lehne und Binequiter mehr geben; alle Rechte, welche ehebem Ausfluß ber Grundherrlichfeit gewesen, mußten entweder gang verschwinden, ober bilbeten nur noch einfache privatrechtliche Beschränkungen bes allodialen Eigenthums. In diefer letteren Beziehung verfuhr bie Berfammlung mit großer Mäßigung, und verwandelte mehre fogenannte droits féodaux et censuels, die grundherrlichen Renten, ben Champart, Agrier und ahnliche Befälle in einfache ablos= bare Grundrenten; 12) ebenso murben bie charges foncières felbft, b. h. die nicht grundherrlichen Renten, für ablosbar erflart. 13) Meußerft fcmierig war wegen ber babei in Betracht kommenben firen und cafuellen Rechte die nabere Bestimmung über die Bedingungen ber Ablosbarfeit. Tronchet lieferte hierüber im Namen bes Reudalausschuffes einen meifterhaften Bericht, beffen Grundfate

<sup>11)</sup> D. 8. April 1791.

<sup>12)</sup> D. 11. August 1789. 11. Marg, 22. December 1791.

<sup>18)</sup> D. 18. December 1790.

jeboch wegen ber balb folgenden fturmifchen Zeitumftanbe nicht gur Ausführung tommen fonnten.

In Anwendung jener Grundfate wurden bemnach ichlechthin und ohne alle Entschädigung aufgehoben: bie Grundherrlichkeit und alle hiemit in Berbindung ftebenben Rechte, die grundherrliche Juftig, bas Recht auf herrnlofe Guter und vacante Erbichaften, bie grundherrliche Sobeit über Bege und Strafen (voirie), über nichtschiffbare Bemaffer, bas Jagd = und Begerecht, bas hiemit verbundene droit de garenne, de colombier, die verschiedenen fo fehr icablichen Gerechtsame an Beiben, Biefen u. f. w. (droit de préage et ravage, de parcours et pâturage avant la première coupe). So verschwand bas feubale und grundherrliche Recht bes Lehn = und Bineretracie, bas Recht bes oberherrlichen Borfaufe (droit de retenue et de prélation) und nicht weniger bie übrigen Arten bes Retracts, bas Gespilderecht und ber Gemeinderetract. So verschwanden ferner bie verschiebenen ber Freiheit bes Grundeigenthums entgegenftebenben Regalrechte, namentlich bas Recht bes franc-fief und bas bem foniglichen Jagdvergnugen bienende Recht ber capitaineries royales. Alles, mas fonft ben Anbau ober bie freie Berfügung bes Grundbefigere über bie Früchte hinderte, mußte entfernt werben; fo verschwanden die Sinderniffe des Getreides Sandels, die Gabelle, Die innere Douane, die Aide und ber Octroi. Nachdem die Versammlung so bis jum Ende des Jahres 1791 bas Grundeigenthum von feinen brudenbsten Laften befreit hatte, waren noch für ben Acerbau verschiedene neue Anordnungen erforderlich. Siezu follte ber Code rural vom 28. September 1791 bienen, welcher bie aus bem neueren Rechte gewonnenen allgemeinen Grundfate über Benutung bes Grundeigenthums aufftellte, bie fo wichtigen Fragen über bas ben Gemeinden und Brivaten zustehende Triftrecht (droit de parcours) und Weiberecht (droit de vaine pature) mit weifer Berudfichtigung ber Localverhaltniffe regelte, überhaupt an die Stelle ber auf alten Charten beruhenden Agricultur= Befetgebung eine ben neueren Berbaltniffen angepaßte brachte und auch die Landpolizei (police rurale) und das bei ihr zu beobachtende Berfahren regelte.

So war alfo ber Weg zur ganzlichen Entfesselung bes Grundeigenthums angebahnt; freilich wurde die Landbevölkerung

burch biefe Bermandlung von grundherrlichen Gefällen in Renten nicht zufrieden geftellt, und nur zu bald rif bie Gewalt ber Revolution auch noch alle jene Schranfen ber Billigfeit, welche bie Conftituante geachtet hatte, ganglich jufammen. Richt weniger mußte die Berfammlung auf die Theilbarfeit bes Bobens bedacht fein. Siedurch allein fonnte bie Bahl ber fleinen Grundeigenthumer, ber am neuen Buftand Betheiligten, wirtsam vermehrt und, wie man fich in ber Berfammlung andbrudte, ber neuen Berfaffung eine ichone Mitgift verschafft werben. Die geiftlichen Guter und bie Rrondomanen wurden in Gine Maffe, jum Rationaldomane aufammengeworfen; fie murben theils in fleineren Bartieen aus ber Sand veräußert, theile bienten fie in größeren ben Affignaten gur Go fam jene große Bahl von Befitungen, welche bisher unbeweglich in ber todten Sand oder bei ber Rrone geruht hatten, in ungablige fleinere Buter gerichlagen, in taufend Sande, und bas Gefet mußte bafur forgen, bag ber Berfehr mit biefen Befitungen ein möglichft leichter und beweglicher fei. wurden nicht nur alle auf ben veräußerten Rationglautern baftenden Bfandrechte, Renten, Grundabgaben, Mutationegebuhren und Stiftungen für erloschen erklärt, 14) sondern auch für Die brei weiteren Beräußerungen mahrend ber nachsten fünfgehn Jahre Freiheit von ben Controlgebühren gemährt. Auch wurde, hauptfächlich um ben weiteren Berfauf ber nationalguter nicht zu hindern, ber Berwandtenretract, infofern er fich auch auf Errungenschaft erftrecte, aufgehoben. 15)

Auch auf bem beweglichen Eigenthum, auf ben Kapistalien, auf Industrie und Handel ruhten so manche Lasten, Ausgesburten bes Feudalismus, die verschwinden mußten. War doch nach den Gesesen der alten Monarchie das einfache verzinsliche Darslehn im Allgemeinen nicht erlaubt, und konnte das Geld fast nur mittelst Rentenvertrags nupbringend angelegt werden. Schon Turgot hatte, als er noch Intendant zu Limoges war, diese Beschränkung des Kapitals angegriffen und die Constituante konnte

<sup>14)</sup> D. 17. April, 14. Mai 1790. 10. Februar 1791.

<sup>15)</sup> D. 17. Juli 1790.

nicht umhin, ben Geldverkehr in biefer Beziehung freizugeben. 16) Handel, Gewerbe und Künfte schmachteten einestheils unter dem Drucke manchsacher Körperschaften und Innungen, anderntheils unter der Last jenes staatsrechtlichen Grundsates, den man mittelst der Formel: Le droit de travail est un droit royal ausdrückte. Die Constituante dagegen hob alle jene Genossenschaften auf, erklätte die unbedingte Freiheit des Handels, der Gewerbe und Künste und unterwarf diese nur einer Patentsteuer und den erlassenen oder noch zu erlassenden Bolizeireglements. 17)

hier haben wir noch bas Eigenthum an Geisteswerfen gu ermahnen. Diefes beftand vor der Revolution nicht als Recht, fondern nur als Gnade bes Konigthums und war nur insofern geschütt, als ber Autor ober Berleger ein Brivilegium erworben Beröffentlichung ohne ein folches Brivilegium war nicht allein nicht geschütt, fonbern galt als mahres Delict. Doch hatte zulest noch Ludwig XVI. Die Lage ber Schriftsteller infofern gebeffert, als er zwar bas Recht an fich immer noch an bie Eriftenz bes Brivilegiums fnupfte, jedoch, wenn biefes bem Autor perfonlich verliehen und von diefem nicht weiter cedirt wurde, für ein ichlechthin erbliches, wenn es hingegen bem Berleger verlieben mar, für erloschend mit bem Tobe bes Autors erflarte. 18) Diese Befetgebung erstreckte fich jedoch nicht auf die für die öffentliche Darftellung bestimmten bramatischen Berfe, welche wenigstens beim theatre français einer febr willfürlichen Berfügung und Uneigung eines aus Abeligen jusammengefetten Comite's unterlagen. bie Borftellung mehrer bramatischen Schriftsteller, worunter Labarve

<sup>16)</sup> D. 3. October 1789.

<sup>17)</sup> G. 2. Mārz 1791. Art. 7. Il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux déterminés, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. Die Berfassung vom Jahre III. Art. 355 sagt: Il n'y a ni privilège, ni mattrise, ni jurande, ni limitation à la liberté.... du commerce et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce.

<sup>18)</sup> S. die Arrêts du Confeil von 1777 und 1778.

und Ducis, ertheilte die Constituante den Municipalbehörden das Recht zur Concession von Theatern, erklärte die dramatischen Werke der seit fünf Jahren verstordenen Dichter für öffentliches Eigenthum und bewilligte den lebenden dramatischen Dichtern ein exclusives Recht an ihren Erzeugnissen, welches jedoch binnen fünf Jahren nach dem Tod in der Person der Erben und Cessionare erlöschen sollte. 19) Ein Geset über das geistige Eigenthum im weitesten Sinn erließ die Versammlung nicht; nachdem jedoch das Recht der Berössentlichung anerkannt und die Censur verbannt war, mußten auch die bisher gebräuchlichen Bücherprivilegien aushören.

Die Reudalität batte aber auch in bas Kamilien - und Erbrecht binein tiefe Burgeln getrieben, und bie Conftituante, wenn fie auch nicht Duge fand, diefe wichtigen Berhaltniffe ganglich ju reformiren, fab fich wenigstens veranlagt, einige ber hauptmißftanbe zu befeis Bor Allem gebachten fie, jene innige Berbindung, welche tigen. bieber in Beziehung auf eines ber wichtigften Berhaltniffe gwischen Staat und Rirche Statt gefunden hatte, ju gerreißen, und bem ersteren ein Inftitut wieberzugeben, welches er gang aus ber Sand gegeben hatte. Es handelte fich von den gang ber Rirche anheim= gefallenen Acten bes Civilftanbe, inebefondere von ber Che. Dan begnugte fich vorläufig, Die Grundfage bes neuen Rechts im Allaemeinen auszusprechen; 20) man fagte: Das Gefet betrachtet bie Che nur als burgerlichen Bertrag, (wodurch weder bie Sacraments-Gigenschaft geleugnet wurde, noch dem Gemiffen hinfichtlich ber firchlichen Ginfegnung Gewalt geschah); bie gesetgebenbe Gewalt wird bie Urt bestimmen, wie fur alle Einfaffen ohne Unterschied Beburt, Che und Todesfall conftatirt werben foll, und die Beamten bezeichnen, welche bierüber Urfunden aufzunehmen haben. übrigen perfonlichen Berhaltniffe bes Kamilienrechts bedurften feiner fcbleunigen Reform und wurden von ber Berfammlung nicht berührt.

Defto tiefer griff fie in bie Bermögensfragen bes Famisliens und Erbrechts ein. Diefes beruhte ja größtentheils auf feubalsariftocratischen Grundfagen, die fich manchfach fogar auf die Roture erstreckten. Man bente nur an bas Erstgeburterecht, bas

<sup>19)</sup> D. 19. Januar 1791.

<sup>20)</sup> Conft. 1791. Tit. 2.

Erbvoraus, die Berfchiebenheit gwifchen Stammaut und Errungenschaft, die coutumiaren Borbehalte und die fo fehr verwickelte Jurisprudent, die fich hieran reihte. Sie fonnte nicht langer bestehen neben jenen rationalen Unfichten, bie, auf bas natürliche Recht gegründet, um fo mehr die Gleichheit bes Erbrechts anftreben mußten, als ja ber bisherige Standeunterschied geschwunden und fein Grund vorhanden mar, Inftitute bestehen zu laffen, welche ale ber unmittelbarfte Ausfluß ariftocratifder Unfichten gelten mußten. Satte fich boch bereits bas bisherige Recht ber Roture bem Gefete ber Gleichheit einigermaßen genähert! Mit ber allgemeinen Durchführung biefes Brincips murbe bie gange Grundlage bes bisherigen Erb - und Familienrechts gerftort; es mar bieß einer ber letten Bedanten Mirabeau's; fein Entwurf über bie Bleichheit des Erbrechts wurde eine Stunde nach seinem Tobe von ber Rednerbuhne verlefen und erinnerte baran, wie benn eine Ungleichheit unter Befchwiftern noch ferner bestehen fonne, nachdem bie Gleichheit unter ben Menschen überhaupt bereits anerfannt worden fei! Bon biefen Anfichten ausgehend, hob bie Berfammlung querft bas droit d'aînesse et de masculinité hinfichtlich ber bieberigen abeligen Guter und Erbichaften auf, 21) und machte nur aus Rudficht auf bestehende Familienvertrage vorläufig noch gemiffe Ausnahmen. Bald barauf ging bie Berfammlung noch weiter; fie bob unter allen Inteftaterben jeben bisherigen Unterschied, mochte er nun auf Erftgeburt ober Beschlecht beruhen, für die gerade, wie für die Seitenlinie auf. Alle im gleichen Grade ftehende Bermandten follten zu gleichen Theilen in das ihnen burch bas Gefes beferirte Bermogen fuccebiren; in jedem Stamme follte, infofern das Reprafentationsrecht eintrate, wieder gleich getheilt werden; biefes follte in allen Coutumes in ber absteigenben Linie ftattfinden, ohne weiter auf gewiffe Grade beschränft zu fein. So war alfo ein gang neues und fehr einfaches Inteftaterbrecht geschaffen; nur die Chevertrage ober institutions contractuelles, welche bis babin abweichende Berfügungen getroffen hatten, follten ihre Gultigfeit behalten. 22)

<sup>21)</sup> D. 15. März 1790.

<sup>22)</sup> D. 8. Upril 1791. Toute inégalité ci-devant résultant, entre héritiers ab intestat, des qualités d'ainé ou putné, de la distinction

Bahrend fo bas Inteftaterbrecht ganglich umgemobelt murbe, entstanden auch tiefeingreifende Erörterungen über Die teftamentarifche Erbfolge, und es handelte fich bavon, ob bas Brincip bes füblichen ober bes nörblichen Rechts ben Gieg bavontragen follte. Jenes fant an Mirabeau und Cazales, Diefes an Betion und Robespierre feine Vertreter; namentlich zeichnete fich Tronchet durch feine einschneibende Logif aus. Allein die Berfammlung tam gu feiner endlichen Entscheidung und begnügte fich bamit, ein burch bie politifcen Umftande gebotenes Belegenheitsgefes ju erlaffen, welches bem testamentarifden Erben und bem Schenfnehmer hinfichtlich ber ihm auferlegten Bedingungen bie religiofe, politifche und gewerbliche Kreiheit ficerte. 23) Die ftarre ariftocratische Abgeschloffenheit ber Ramilie wurde noch am meiften reprafentirt burch bie Erblofung (retrait lignager); auch dieses Inftitut fonnte fich, nachdem man ben Abel und bas Erftgeburterecht gerftort hatte, nicht mehr halten und murbe gleichzeitig mit ben übrigen Retractsacten abgeschafft. 24)

des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. Tous héritiers en égal dégré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi: le partage se fera de même par portions égales, dans chaque souche, dans le cas où la représentation est admise. En conséquence, les dispositions des coutumes ou statuts qui excluaient les filles ou leurs descendans du droit de succéder avec les mâles ou les descendans de males, sont abrogées. Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes qui, dans le partage des biens, tant meubles qu'immeubles, d'un même père ou d'une même mère, d'un même aïeul ou d'une même aïeule, établissent des différences entre les enfans nés de divers mariages. La représentation aura lieu à l'infini, en ligne directe descendante, dans toutes les coutumes.

<sup>23)</sup> D. 5. September 1791. Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux bonnes moeurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire, héritier ou légataire, qui génerait la liberté qu'il a, soit de se marier même avec telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par la constitution aux citoyens actifs et éligibles, est réputée non écrite.

<sup>24)</sup> D. 15. Mars und 19. Juli 1790.

## Bwanzigstes Kapitel.

Dieß mar bie Thatigfeit ber Conftituante auf bem Gebiete bes Brivatrechts. Rabicale Mittel hatte fie nur ba angewandt, wo biefe nicht zu umgeben maren; im Allgemeinen maren ihre Dagregeln gang ben Beitbeburfniffen entsprechent, allein, gleichwie von biefen hervorgerufen, fo auch ben revolutionaren Schwanfungen Bie bie gefengebenbe Berfammlung und ber Convent bas faum errichtete Bebaube ber conftitutionellen Monarchie untergruben, wie in ber Bolitif die robe Gewalt immer mehr hervortrat und bie neue Theorie ber Bolfssouveranitat eine beständige Anarchie hervorrief, fo trat auch auf bem Gebiete bes burgerlichen Rechts ber Materialismus in feiner haflichften Geftalt immer mehr bervor. Es galt nicht bloß die letten Refte ber alten Reubaleinrichtungen wegaufegen, Die Art mußte nun auch an alle jene Inftitute gelegt werben, beren traditionelle Ehrwurdigfeit bie Conftituante aus guten Grunden noch geschont hatte. Berreifung ber Kamilienbande, Ifolirung ber Individuen burch Ueberreizung bes individuellen Rechts auf Roften bes genoffenschaftlichen, Auflofung ber burgerlichen Befellschaft in Atome, Die fich nach bem Befete ber Gleichheit gravitirend jusammenfügen follten, radicale Bernichtung Alles beffen, mas bisher als bindendes Clement fich bemabrt hatte, bieg maren bie Tenbengen ber nun hervortretenben beiben Berfammlungen, bie fich nur burch ein Mehr ober Beniger in ihren bestructiven Tenbengen von einander unterschieden. Eine langere Dauer ließ fich nur benjenigen Anordnungen versprechen, welche auf einem tieferen nationalen Bedurfniffe beruhten, und ber großen Aufgabe ber Conventeperiode, ber Berftellung ber Ginheit entiprachen; jene Experimente hingegen, welche bie Philosophie in ihren sonder= barften Wendungen von Lode bis ju Anacharfis Rloop hinab ins Leben einführen follten, fonnen ein zwar hobes psychologisches, aber im Gangen boch nur vorübergehendes Intereffe in Unfpruch nehmen.

Bunachft ging man an die Refte bes Feubalrechts. Die Befchranfungen, welche bie Conftituante noch übrig gelaffen hatte,

mußten unter ber gesetzebenben Bersammlung allmählig hinwegfallen. Sie hob zuerst die sogenannten droits casuels (wie lods et ventes, rachat) auf, insofern sie nicht nach dem Inseudationstitel als Bedingung und Preis der Berleihung von Grund und Boden geltend gemacht werden konnten, 1) und trat bald, durch den 10. August ermuthigt, noch fühner auf. Ein Decret vom 25. August 1792 hob ohne Entschädigung alse jene Gerechtsame auf, welche die Constituante noch der Ablösbarfeit unterworsen hatte; das Grundeigenthum wurde für frei erstärt von allen Feudalund Zinsrechten; nur in dem Falle sollten sie noch bestehen, wenn sie auf einer ursprünglichen Berleihung von Grund und Boden beruhten und dieselbe durch die ursprüngliche Berleihungsurfunde selbst bewiesen werden könnte. 2)

Alles dieß genügte indeffen bem Convente noch lange nicht. Der Reubalismus follte nicht bloß in feinen Inftituten, fonbern auch in feiner gangen außeren Erscheinung ganglich ausgerottet werben. Defhalb hob bas Gefet vom 17. Juli 1793 alle Reubalabgaben, Befälle und Renten, die irgendwie mit Feudalismus gemifcht maren, ichlechthin auf; beghalb verbot ber Convent ben Beamten, in bie Urfunden Claufeln einzuruden, bie irgendwie an bas alte Reudalmefen erinnerten, 3) und befahl er, fammtliche fich hierauf beziehenden Urfunden öffentlich ju verbrennen. Bahlreiche Urfunden vom hochften Werthe mußten ju biefem Auto = ba = fe bienen, welches unter bem Jubel einer fanatisirten Menge auf allen Bunften bes Landes aufloderte. 4) Auch hiemit begnügte fich ber Convent noch nicht: er wollte feine radicale Unschauung auch über bas Ausland ausbehnen, und verbot ben Frangofen bei Strafe ber burgerlichen Degradation, auf irgend einem Bunfte ber Erbe Feudalgefälle ober Borigfeiteabgaben ju erheben. 5) Das Grundeigenthum mar nun frei und theilbar; bie Sequestrationen und Confiscationen, die nun im großartigften Dafftabe bas Grundeigenthum ber Emigranten trafen, vernichteten auf immer bie Grundlage ber bisherigen Arifto-

<sup>1)</sup> D. 18. Juni 1792.

<sup>2)</sup> D. 27. August 1792.

<sup>3)</sup> D. 8. Pluv. II.

<sup>4)</sup> Erft das D. 11. Meffid. II feste diefer Berftorung ein Ende.

<sup>5)</sup> D. 7. September 1793.

cratie; burch alle biese Spoliationen hatte man das Bolf in hohem Grade verwöhnt, und war man an jener äußersten Grenze angestommen, wo die irrgeleitete Masse bereits im Namen einer mißverstandenen Gleichheit die Theilung sämmtlicher Länderesen verlangte; schon beschäftigte man sich in den Clubbs mit einer Frage, die man in der Form eines Agrargesetzes zu lösen gedachte. Allein der Convent schauderte doch vor diesem letten Wahnstnn zurück und brohte Jedem, der das Agrargesetz vorschlüge, mit Todesstrafe. 6)

Betrachten wir nun ben Ginfluß beiber Berfammlungen auf bas Berfonen und Kamilienrecht. Die Grundfate, welche bie Constituante über Beurfundung bes burgerlichen Stanbes aufgestellt hatte, wurden von ber gefetgebenden Berfammlung ausgeführt. Ein Decret vom 20. September 1792, welches auf ben Bericht bes gelehrten Canoniften Durand - be = Maillane bin erlaffen wurde, übertrug ben Gemeindebehörden die Aufnahme und Bewahrung ber Urfunden über Beburt, Ehe und Tod, und ichrieb bas Nahere über bas hiebei zu beobachtende Berfahren vor. Siedurch wurde bloß bas burgerliche Gebiet berührt, und bie Unwendung religiöfer Bebrauche bem Bemiffen ber Burger überlaffen. 7) Biele öffentliche Register waren bereits im Sturme ber Revolution verloren gegangen. Gin Gefet 8) bestimmte die Art, wie biefelben erfest werben follten, und nahm, ba nunmehr bas Schaffot in Bermaneng getreten war, besondere Rudficht auf die Conftatirung ber Sinrichtungen. Die Großjährigfeit, welche bieber nach ben ganbrechten in febr verschiedenen Terminen eingetreten war, wurde nun für bas gange Land auf bas ein und zwanzigfte Jahr festgefest. 9) Die vaterliche Gewalt, wie fie im Guden bestand, murbe auf Minderjährige beschränft. 10) Andererseits jog man ein bis jest ziemlich unpraftisches Institut, Die Aboption, aus bem romifchen Schutthaufen wieber hervor. Sie war in die Mobe gefommen, feitbem ber Convent burch feine Aboptionen ben Ton angegeben hatte. Rach dem neuen Gefete 11) war bie Aboption bloß an bie Form einer öffentlichen Urfunde gebunden, und begrundete ein Erbrecht bes Aboptirten in bas Bermögen bes Aboptirenben.

<sup>6)</sup> D. 18. Märg 1793.

<sup>8) 3. 2.</sup> Flor. III.

<sup>10)</sup> D. 28, August 1792.

<sup>7)</sup> D. 20. September 1792. Tit. 6. Art. 8.

<sup>9)</sup> D. 20. September. Tit. 4. Art. 2.

<sup>11)</sup> G. 16. Frim. III.

Bu bochft gemagten Erverimenten mußte bas Cherecht bienen. Sie maren ber Ausfluß jener Denfmeise eines Belvetius, Condorcet und Banne, melde bas Brincip ber natürlichen und individuellen Freiheit auf die hochfte Spipe treiben, Alles auf eine bloge Moral gurudführen wollten, Die Religion für einen bloßen Dothus bielten und den Unterricht barin fur Betrug erflarten. Stritt man fich boch bei Erffarung ber Menschenrechte von 1793 barum, ob ber Convent die Erifteng eines bochften Befens anerfennen follte ober nicht, und erörterte man bie Frage, ob unter ber Freiheit ber Religionbubung auch die Berehrung eines leblofen Gegenstandes begriffen Die Anwendung jener Unfichten mußte unter beiben Berfammlungen gur ganglichen lofung ber Familienbande führen. Die Eingehung ber Che murbe im Ramen ber individuellen Freiheit auf jebe Urt erleichtert. Indem man die Chemundigfeit für bas mannliche Geschlecht auf bas fünfzehnte, und für bas weibliche auf bas breizehnte Jahr festfeste, fcbrieb man gwar gur Rothdurft Die Einholung ber Einwilligung von Bater und Mutter vor, vernichtete aber auch augleich bie Autorität ber übrigen Afcenbenten; fie waren nun burch einen Familienrath von vier Bermandten unter Borfit eines Friedenbrichters ju erfeten, und biefem Familienrathe legte man nur eine unbebeutenbe, mehr formelle Macht bei. 12)

Mit ber misverstandenen individuellen Freiheit ließ sich bie Unauflösbarkeit des Chebands nicht zusammenreimen. Man betrachtete die Ehe als einen gewöhnlichen Bertrag, ohne babei die Interessen der Familie und die Rucksichten auf Erziehung und Ausbildung in Anschlag zu bringen. Durch gegenseitige Uebereinsstimmung sollte die She aufgelöst werden können. Die Satten hatten nur vor einem Ausschuß von sechs Berwandten die Güte zu verssuchen, und wenn diese nicht zu Stande kam, sich mit dem Certificat hierüber vor den Civilstandsbeamten zu versügen, welcher die Scheidungsurfunde aufnehmen sollte. Die Ehe sollte aber nicht einmal so bindend sein, wie eine Biehverstellung, vielmehr einseitig aus den allergeringfügigsten Ursachen aufgelöst werden können; nur hatte das Geset hiefür die Form einer dreimaligen Berhandlung vor dem Ausschusse vorgeschrieben. War ein Chegatte gar emigrirt, so lag

<sup>12)</sup> D. 20. September 1792. D. 7. September 1793.

hierin ein besonders zu berücksichtigender Grund und die Scheidung konnte ohne Weiteres erfolgen, ohne daß auch nur irgend eine Borsladung erfolgt wäre. <sup>13</sup>) Diese neue Freiheit sollten die Staatsbürger entweder ganz oder gar nicht genießen. Wo nämlich religiöse Bedenken der Scheidung entgegenstanden, und man sich mit bloßer Trennung von Tisch und Bett begnügen wollte, gestattete das Geseh lettere unter keiner Bedingung. Richts stand übrigens der alsbaldigen Wiederverheirathung der geschiedenen Gatten entgegen. <sup>14</sup>) Mit dieser Prostitution der Ehe stand denn auch die Gleich stellung der ehelichen und unehelichen Kinder in innigster Berbindung. Juerst stellte man sie nur im Erbrechte, <sup>15</sup>) sodann aber in allen Beziehungen sich gleich; <sup>16</sup>) es sehlte nicht viel, so hätte man auf die Ansicht des Berichterstatters Cambaceres hin hierunter sogar die im Chebruch erzeugten Kinder begriffen.

Richt weniger durchgreisend waren die Beränderungen im Bermögens. und Erbrechte. Roch bestand das wichtige Institut der Fideicommisse, deren aristocratische und dem Bersehre schädliche Tendenzen man nicht dulden wollte. Der Convent erklärte gleich in einer seiner ersten Situngen alle die dahin nicht eröffneten Fideicommisse für ausgehoben, und die eröffneten für freies Eigenthum der damaligen Besitzer. 17) Hiedei leiteten hauptsächlich volitische Beweggründe; deshald ließ man auch das zu Gunsten der schenkenden Ascendenten bestehende coutumiäre droit de retour bestehen. 18) Richt weniger hob der Convent diesenigen Ausnahmen aus, welche die Constituante im Interesse erwordener Rechte zu Gunsten des in Ehepacten stipulirten droit d'ainesse hatte bestehen lassen. 19)

Sochft bebeutungsvoll endlich war die Einwirfung des Convents auf eine ganze Reihe anderer coutumiarer Institute, welche eine Hauptgrundlage des bisherigen Rechts bildeten, nämlich die Eintheilung in Stammgut und Errungenschaft, väterliches und muttersliches Erbgut, und die hiemit zusammenhängende Successionsordnung,

<sup>13)</sup> D. 8. August 1792. D. 24. Bend. III. 14) G. 8. Rivofe II.

<sup>15) 4.</sup> Juni 1793. 16) D. 12. Brum. II.

<sup>17)</sup> G. 14. Rovember 1792. D. 22. Bent. II. D. 9. Fruct. II.

<sup>18)</sup> D. 17. Riv. II. Art. 24. 19) D. 4. Januar 1793.

sowie die institutions contractuelles. Alle diese Unterschiede mußten verichwinden; an ihre Stelle trat ein gang neues Erbrecht, welches, auf einer fogenannten naturlichen Successionsorbnung berubend, von bem Grundfate ber Gleichheit ausgehend, hauptfachlich jum 3mede batte, bie Berftudelung ber Guter zu beforbern. Diefes neue Recht wurde im Gefete vom 17. Nivofe II festgestellt, welchem man in echt revolutionarer Beife rudwirfende Rraft beilegte: benn alle feit bem 14. Juli 1789, ale tem Beginne ber Revolution, eröffneten Erbichaften follten bienach bemeffen und fo für immer eine ichroffe Scheibewand zwischen ben alten und neuen Buftanben aufgeführt Fortan follte ein Unterschied in Bezug auf merden. 20) Abstammung und Ratur ber Guter im Erbrecht nicht mehr gemacht werben. Siemit war ber Unterschied gwifchen Stamm. gut und Errungenschaft, vaterlichem und mutterlichem Erbe und bie Regel: paterna paternis, materna maternis vernichtet. In Bezug anf lettwillige Berfügungen wurden nun jene Anfichten ins Leben gerufen, welche Robespierre und Betion fcon 1791 vertheidigt batten. Das testamentarifche Erbrecht murbe theilmeife gang vernichtet; in Bezug auf Bermanbte ber absteigenden und Seitenlinie nämlich wurde bas Inteftaterbrecht für bas einzig zuverläffige erflart; bem Erblaffer wurde in diefer Sinficht alle und jede Erbeinfegung, fei es im Testament ober Bertrage (institution contractuelle), unterfagt; jugleich mußte auch bas Recht ber Enterbung ganglich aufhoren. Die Gleichheit bes Erbrechts unter ben Bermanbten fonnte ber Erblaffer auf feine Art abandern; boch fonnte er ju Gunften Dritter Berordnungen treffen, welche auf einem Specialtitel beruhten, und amar über ein Behntel ober aber ein Sechstel feines Bermogens, jenachdem Rinder ober Seitenvermandte vorhanden waren. Die früheren Beschränfungen hinfichtlich ber gegenseitigen Schenfungen unter Chegatten (don mutuel) wurden nun ebenfo aufgehoben, wie bie Bestimmung bes edit des secondes noces über bie Große bes bem Bieberverheiratheten gur Berfügung ftebenben

<sup>20)</sup> Der oft angeführte Art. 61 biefes Gefehes fagt: Toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession on donation, sont déclarés abolis, sauf à procéder au partage des successions échues depuis et y compris le 14 juillet 1789 et de celles à venir, selon les règles qui vont être ci-après établies.

Rindstheils; in keinem Falle jedoch burfte, wenn Kinder aus ber Ehe vorhanden waren, die Verfügung den Nießbrauch an der Hälfte ber Güter übersteigen. Hiemit mußte auch das alte douaire und das augment de dot aus dem Rechtsleben verschwinden, ebenso wie die von dotirten Töchtern auszustellenden Erbverzichte (renonciations contractuelles).

Das Gefet vom 17. Nivofe mußte, nachdem es bas alte Recht gang untergraben hatte, ein neues Erbipftem aufftellen, welches, ben bisherigen Unterschied zwischen Rorben und Guben verwischend, fich über gang Franfreich erftrecte. Das Befet versuchte eine Bermittelung zwischen ben beiben Spftemen bes droit coutumier und droit écrit; letterem entlehnte es die 3dee ber Einheit Des Bermogens, und ichloß fomit die Singularfucceffion Coutume aus. Das gange Spftem auf Die Bluteverwandtichaft grundend und ber naturlichen Ordnung ber Affectionen folgenb, ging bas Gefet von ber Coutume infofern ab, ale es ftatt ber von ihr ftatuirten Eintheilung in vaterliches und mütterliches Erbaut bas gange Bermögen unter bie vaterliche und mutterliche Linie nach bem Princip ber Gleichheit theilte. Siemit wurde zugleich ber bisherige Borgug der vollen Geburt (double-lien) aufgehoben. 21) Das Gefet vom 17. Rivofe ftellte nun bie Erbfolgeordnung in brei Categoricen auf. In ber erften Categorie fommen bie Defcenbenten, bei welchen bas Reprafentationerecht ftattfindet. In einer anderen Categorie fteben Die Afcenbenten; wie man aber überhaupt ber elterlichen Gewalt nicht fehr hold mar, fo mußte auch bas elterliche Erbrecht eingeschränft werben. Bater und Mutter tonnen erft dann fuccebiren, wenn ber ohne Rachfommen verftorbene Erblaffer weber Befchwifter noch Defcenbenten berfelben hinterläßt; in Ermanglung von Bater und Mutter erben bie weiteren Afcenbenten, und zwar nach Röpfen; ftete wird ein Afcendent jedoch burch die von ihm oder einem anderen Afcendenten beffelben Grades abstammenden Seitenverwandten ausgeschloffen. In einer britten Categorie fteben die Seitenvermandten; in ber Seitenlinie findet bas Reprafentationerecht in ber Art Statt, bag immer bie

<sup>21)</sup> D. 22, Bent. 11.

Defcendenten bee bem Berftorbenen junachftftebenden Afcendenten bie Nachfommen von entfernteren Afcendenten ausschließen.

Dieß war das Erbspstem des Convents, welches bis zur Redaction des Code civil galt und theilweise in denselben überging. Rur die rückwirkende Kraft des Gesets vom 17. Rivose wurde schon nach der Reaction vom Thermidor aufgehoben. 22) Die sogenannte Schreckensherrschaft war für das bürgerliche Recht nur insosern von Bedeutung, als man die eigentlich mehr in die Politik hinüberstreisenden Ausnahmsgesetze über Emigranten und Berdächtige noch mehr verschärfte. Sobald jene Herrschaft gestürzt und seit dem Thermidor eine Reaction eingetreten war, wurden die schrofisten Anordnungen der Schreckensmänner wieder beseitigt.

Dem Directorium wurde die Aufgabe, den Uebergang aus ben Sturmen ber Revolution ju geficherten Buftanben ju vermitteln, Den graulichen Ausnahmsgesetzen bes Convents folgten bie Ausgleichungegefese (lois réparatrices) bes Directoriums. beben hierunter junachft biejenigen bervor, welche fich auf die rud. wirfende Rraft ber über bas Familien = und Erbrecht erlaffenen Befete bezogen. Es murbe bie rudwirfenbe Rraft bes ben unchelichen Rindern verliehenen Erbrechts aufgehoben. 23) Die rudwirfenbe Rraft ber über Erbfolge und Schenfungen erlaffenen Befete vom 5. Brumaire und 17. Nivose II war zwar schon nach ber Reaction vom Thermidor beseitigt worden; 24) indeffen hatten fich über die Wirffamfeit ber früher eingegangen Stipulationen mancherlei Steitigkeiten erhoben, welche ben Berichten viele Schwierige feiten bereiteten; biefe ju entfernen, erging nun bas Gefet vom 18. Bluviofe V, welches in ber Jurisprudeng ber Bwifchengeit (droit intermédiaire) eine fo große Rolle fpielte. Der burch bie politischen Sturme fo fehr gerruttete Credit mußte nicht weniger Die Aufmerkfamkeit bes Directoriums auf fich gieben. Während ber

<sup>22)</sup> G. 5. Fior. III. La convention nationale décrète la suspension de toute action intentée ou procédure commencée à l'occasion de l'effet rétroactif résultant de la loi du 17 niv. sur les successions. G. 9. Fructib. III. Les lois des 5 brum. et 17 niv. an II n'auront effet qu'à compter des époques de leur promulgation.

<sup>25)</sup> G. 15. Thermib. IV. G. 2. Bent. VI.

<sup>24) . 9.</sup> Fructib. III.

Schredenszeit hatte Danton bie perfonliche haft abschaffen laffen, angeblich aus Gründen der Philosophie, im Grund aber nur, um der Hefe des Boltes zu schmeicheln; denn noch an demsfelben Tage hatte man die Reichen mit einer besonderen Steuer belastet. 25) Die persönliche haft wurde nun vom Directorium wieder eingeführt, jedoch auf fünf Jahre beschränkt, und sonft noch mit allen denjenigen Einschränkungen umgeben, welche durch eine geläuterte Rechtsansicht geboten schienen. 26)

Um meiften bedurfte bas Spoothefenrecht einer Reform. Es befand fich bermalen noch gang in berfelben erbarmlichen Lage, in ber wir es unter ber alten Mongrchie verlaffen baben. Convent hatte awar unterbeffen am 9. Deffibor III eine fehr umfangreiche Loi contentant le code hypothécaire erlassen. Diefes Gefet hatte bie gesammte bisherige, nach ben Contumes und Landschaften so verschiedenartige, Gesetzebung aufgehoben, 27) und an ihre Stelle fur Die gange Republif ein einheitliches Recht gefest, welches im Wefentlichen auf bem Grundfate beruhte, bag bie Birffamteit einer Spothet gegen britte Berfonen von ber Eintragung bes Bfandrechts in gewiffe öffentliche Bucher abhangen follte, und so basienige Spftem, welches bisher nur in ben pavs de nantissement gegolten hatte, bas Spftem ber Deffentlichfeit, auf gang Franfreich ausbehnt. Darin mar bas Gefet überdieß bochft eigenthumlich, bag es bie Spothef gewiffermaßen zu mobilifiren suchte; es führte nämlich die sogenannte hypothèque sur soi-même ein; ber Besiter von Liegenschaften tonnte bis zu Dreiviertel von beren Werth auf gehn Jahre sogenannte cedules hypothécaires burch den Sypothetenbewahrer ausstellen laffen; Diefer hatte fur

<sup>25)</sup> G. 9. März 1793. La convention nationale décrète, que les prisonniers détenus pour dettes sont élargis, que la contrainte par corps est abolie. Decret von demseiben Tage: Il sera établi une subvention de guerre qui ne pèsera que sur les riches.

<sup>26)</sup> G. 24. Bentof. V. G. 15. Germin. VI.

<sup>27)</sup> Art. 276. Toutes les lois, coutumes et usages observés antérieurement au présent décret, sur les hypothèques, lettres de ratification, appropriances, nantissement, oeuvres de loi, criées et ventes d'immeubles par décret forcé, ne seront plus applicables.

bie darin enthaltene hypothecarische Werthangabe zu haften, und der Hypothekenschein konnte, gleich einem Wechsel, indossitt, und gegen den Schuldner mittelst der schleunigsten Erecution vollzogen werden. <sup>28</sup>) Dieser verzweiselte Versuch, dem Credit wieder aufzushelsen, schlug sehl, und das Geset vom 9. Messidor, welches übrigens sehr umftändliche Anordnungen über das gesammte Hypothekenwesen enthielt, wurde durch mehre spätere Gesetze wieder suspendirt. <sup>29</sup>)

Das Directorium nun behielt ben Grundsatz ber Deffentlichseit bei, und fügte ihm noch ben ber Specialität hinzu, wonach nur für eine bestimmte Summe und nur an einzelnen bestimmten Liegensschaften (nicht im Allgemeinen an ben Liegenschaften, welche ber Schuldner bermalen besitzt ober in Zukunft erwerben wird) ein Unterpfandsrecht bestellt werben kann. Die sehr aussührliche Gesetzebung bes Directoriums ist enthalten in bem Gesetz vom 11. Brumaire VII (sur le régime hypothécaire), woraus später sehr viel in ben Code civil übergegangen ist.

<sup>28)</sup> Art. 36. Au nombre des diverses manières de conférer volontairement hypothèque, est comprise celle qui accorde à tout propriétaire de biens et droits susceptibles d'hypothèque, la faculté de prendre hypothèque sur lui-même, pour un temps déterminé, qui ne peut excéder dix années, par la voie de cédules hypothécaires. insqu'à concurrence néanmoins des trois quarts de la valeur capitale ou prix vénal de ses biens présens désignés dans la cédule, y compris le montant des hypothèques dont ils sont déià grevés. Dans le cas où il use de cette faculté. - 1: Le conservateur des hypothèques, chargé d'en faire la délivrance, est garant de la valeur capitale annoncée par la cédule, et du montant des créances hypothécaires antérieures; - 2º Cette cédule hypothécaire est transmissible, non point au porteur innommé, mais par la voie de l'endossement à ordre; elle forme un titre exécutoire contre le citoyen qui l'a souscrite, au profit de celui à l'ordre duquel elle est passée; - 3º Il n'y a aucun recours de garantie d'un endossement à l'autre, excepté seulement en cas de faux.

<sup>26)</sup> G. 30. Bendem. IV. 26. Frim. IV. 28. Benbem. V.

## Ein und zwanzigstes Kapitel.

In biefem Buftanbe trat bas Privatrecht in Die Beriobe bes Confulate. Roch trat bie fociale Desorganisation allenthalben hervor und im Lande gab fich bas bringende Bedurfniß einer befinitiven Ordnung ber Buftanbe fund. Das Directorium hatte nur bie auffallendften Digftanbe entfernt; noch war aber faft bas gange privatrechtliche Material ju fichten und ju ordnen; dieß gelang erft bem Genie Bonaparte's. Auch bas Confulat mußte inbeffen, ebe es an eine umfaffende Cobification ging, noch Manches wegraumen. Es begann bamit, jene unnatürlichen Grengen ju entfernen, mit benen ber Convent bas Recht ber Burger, über ihr Bermögen gu verfügen, umgeben hatte. Das Gefet 1) raumte bem Afcenbenten in bem Falle, wenn er Rachfommen hinterließ, die Befugniß ein, über einen gewiffen Theil feines Bermogens (über ein Biertel. wenn weniger ale vier Rinber - über ein Fünftel, wenn vier Rinber - über ein Sechstel, wenn feche Rinber u. f. m.) unter Lebenben und von Tobeswegen frei ju verfügen. Sinterließ Bemand Afcenbenten, Gefchwifter, ober Rinber ober Rinbestinber von Gefcmiftern, fo betrug ber verfügbare Theil bie Salfte, hinterließ er Ontel ober Großontel, Tante ober Großtante, leibliche Bettern. Bafen oder Rinder von biefen, fo betrug ber verfügbare Theil Dreiviertel bes Bermogens. Beiter entfernte Bermanbte fonnten Riemanden hindern, über fein ganges Bermögen gu verfügen. Die Intestatsuccession, wie fie burch bas Gefet vom 17. Rivofe II geordnet worden war, blieb vorläufig noch bestehen.

Nicht weniger war es an der Zeit, die Strenge der Gefete gegen die Emigranten zu milbern. So lange es galt, Krieg gegen ganz Europa zu führen, konnte sie noch einigermaßen gerechtsfertigt werden; schon nach der Schlacht von Marengo wurden auf Beranlassung des ersten Consuls zahlreiche Ramen von der Emis

<sup>3)</sup> G. 4. Germin. VIII.

grantenliste gestrichen; 2) nach bem Bertrage von Amiens aber erfolgte ein Senatusconfult, 3) welches ben Emigranten eine umfassende Amnestie verlieh und die Restitution ihrer vom Staate mit Beschlag belegten Güter anordnete, hiebei jedoch billige Rücksicht auf die in der Zwischenzeit hinsichtlich dieser Güter getroffenen Berfügungen, Theilungen und fonstigen Auseinandersehungen, sowie die wohlerwordenen Rechte Dritter nahm. Nach so großen Siegen konnte die Republik großmüthig sein und die Regierung, entsernt von den politischen Leidenschaften, jene Gesetzebung vorbereiten, welche sie versprochen hatte auf der Grundlage der Freiheit, der Gleichheit der Rechte und der Achtung des Eigenthums auszussühren.

Der Bebante an eine umfaffenbe Cobification bes burgerlichen Rechts war, wie wir schon ermahnt haben, bereits in ber constituirenben Berfammlung erwacht. Durch Maffe neuer, zum Theil fehr radicaler Gesete war in der That eine nicht geringe Berwirrung entstanden; bas Civilrecht bestand faft nur noch aus ichwer zu vereinigenden Bruchftuden; Altes und Neues lagerte bicht neben und ftach auf bas Grellfte von einander Das politische Gebäude mar von Grund aus neu aufgeführt worden; auf bem Staatsgebiete mar Alles verschwunden, mas irgendwie an die feudalen Buftande ober Territorialverhaltniffe erinnerte; bas alte Civilrecht bagegen mar bis jest nur theilweise umgeandert worden; es bestand namentlich noch jene Gintheilung in Lander des gefchriebenen und bes Bewohnheiterechts, welche ben auf die Rechtseinheit hinfteuernden Ideen ber damaligen Machthaber ein Grauel fein mußte. Das Einreißen war ein Leichtes gewesen; mit bem Bieberaufbau follte es gute Beile haben. Die conftitui= renbe Berfammlung hatte fich im Drange ber Begebenheiten mit bem in die Constitution von 1791 aufgenommenen Berfprechen ber Ausarbeitung eines Coder ber Civilgefete fur bas gange Reich Die gesetgebenbe Berfammlung hatte beanugen muffen. noch meniger Beit gefunden, Diefes Berfprechen zu erfüllen, und fie hatte vielleicht gar nicht die Absicht, burch eine zwedmäßige Civil-

<sup>2)</sup> Arr. 28. Benbem. IX.

<sup>3)</sup> Sen. Conf. 6. Floreal X.

Gefetgebung ber Berfaffung Rraft und Ansehen und bem Lanbe Rube au gewähren.

Der energische Convent griff ben Blan eines neuen Gefetbuche, welches bas Civilrecht felbft nivelliren und im Sinne bes herrschenden Radicalismus gewiffermaßen republicanistren wieder auf. Die Gefetgebungscommiffion wurde hiemit beauftragt, und ber Repräfentant Cambaceres legte am 9. August 1793 ben Entwurf zu einem Civilgesetbuche, welcher faft gang feine Arbeit war, bem Convente vor. Diefer Entwurf, welcher übrigens fehr unvollständig mar, erhielt ben Beifall ber Versammlung nicht; er war ihr noch lange nicht fühn und originell genug und fchien noch zu viele Erinnerung an bas Civilrecht ber Borgeit zu enthalten. Und boch hatte er ben Zeitansichten fo reichliche Opfer gebracht! Bahrend bie Juriften der erften Beriode ber Revolution, Die Tronchet, Merlin und Thouret, hauptfächlich die Anwendung bes rationalen Rechts den Inftituten des Feudalismus urgirten, und in ihren tiefdurchdachten Berichten an die constituirende Berfammlung die Brincipien ber burgerlichen Gleichbeit in ihrem mahren Wefen erfaßten, tritt und unter ber Legislative und bem Convent die Gleichheit in rein materialiftifcher Auffaffung entgegen, ale eine unerbittliche Formel, mittelft beren man MUes, Berfonen und Eigenthum, Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft beherrichen wollte, und ben bamaligen Befetgebern, Cambaceres an ber Spige, meiftens glühenden Unhangern eines Diderot und Solbach, war es ein Leichtes, alle Confequengen aus biefen falichen Bramiffen ju gieben.

Der Convent indeß, nachdem er jenen Entwurf verworfen hatte, faßte den Beschluß, eine Commission von Philosophen niederzuseten, welche nach ganz neuen Ideen das Werf der großen Radicalresorm aussühren sollten. Allein es blieb auch bei diesem Beschlusse. Nach dem Sturz der Schreckensregierung nahm man die Arbeit von Reuem vor, jedoch mit ebensowenig Ersolg. Es wurde zwar ein neuer Bericht über den Civilcoder dem Convent am 23. Fructidor II von Cambaceres erstattet, es wurden sogar einige Artifel dieses Codex vom Convente decretirt, jedoch ohne das Werf im Ganzen sonderlich zu fördern. Nachdem die Directorialversassung die Aussicht auf

ruhigere Zeiten eröffnet hatte, legte man abermals Hand an bas wichtige Unternehmen. Ein neuer Entwurf, welcher übrigens mit bemjenigen vom Jahre 1793 größtentheils übereinstimmte, wurde dem Rathe der Fünfhundert am 24. Prairial IV von Cambacerès vorgelegt; die Ausführung scheiterte abermals an der Ungunst der politischen Berhältnisse.

In biefer Lage befand fich biefe wichtige Angelegenheit, ale mit ber Erhebung Rapoleon's jur Burbe eines erften Confule eine neue Ordnung ber Dinge fur Frankreich ihren Anfang nahm. In jenem Befete, welches die Confularregierung einführte (19. Brumaire VIII), wurde jugleich bas balbige Erfcheinen eines allgemeinen Civilgesetbuches verheißen. Raum hatte Diefe Regierung ihre befinitive Organisation erhalten, ale auch bie Borarbeiten begannen, welche jur Abfassung und Bublifation des Code Napoléon führten. Am 24. Thermidor VIII murbe von den Confuln, welchen jest ber Borichlag zu neuen Befeten gutam, eine Commiffion gur Entwerfung eines Civilgefetbuche ernannt. Die Mitglieder Diefer Commission: Tronchet (Brafibent bes Caffationsgerichts), Bortalis (Regierungecommiffar bei bem conseil des prises), Bigot be Breamenen (Regierungecommiffar bei bem Caffationegericht) und Malleville (Richter im Caffationsgericht) vertheilten bie Arbeit nach Materien unter fich, famen ju gemeinschaftlichen Berathungen jufammen und arbeiteten fo ruftig, daß icon binnen vier Monaten bas projet de code civil bem Druck übergeben werben fonnte. 4) Unter ihren Mitarbeitern nahmen insbefondere Bortalis und Tronchet eine hervorragende Stelle ein. Portalis, unter bem himmel ber Brovence geboren, batte feine Jurisprudeng hauptfachlich am Borne bes römischen Rechts geschöpft und feine Philosophie bem Chriftenthum entlehnt; Eronchet hingegen war ber tiefe Rechtsgelehrte ber contumiaren Schule; Bigot und Malleville, Braftifer von ausgebreiteten Renntniffen, maren ben neuen Ibeen feindfelig, hingen aufe Innigfte an ber juriftischen Tradition, und famen ben ihr entgegengefesten Principien hochftens auf bem Bege bes Bergleichs

<sup>4) &</sup>quot;A force de travail nous parvinmes à faire un code civil dans quatre mois," sagt Maseville in seiner Analyse raisonnée.

entgegen. Durch biese Combination eigenthumlicher Krafte und Richtungen erhielt ber Entwurf seine Originalität; sie besteht in bem Festhalten an gewissen traditionellen Rechtsgrundfagen, in ber Ausgleichung bes coutumiaren und römischen Rechts, in ber innigen Berschmelzung dieser Elemente mit den wahren und bleibenden Errungenschaften der Revolution.

Richts gibt und über die leitenden Ibeen Diefes Entwurfes befferen Aufschluß, ale ber discours préliminaire von Bortalie, woraus wir einige Stellen hieber feten wollen. "Es ift Sache bes Befetes, in großen Bugen bie allgemeinen Rechtsgrundfate bargulegen und folgenreiche Principien aufzustellen, nicht aber fich in Die Einzelnheiten ber Rragen zu verlieren; Rechtsgelehrte und Richter, welche ben Beift ber Befete burchbringen, haben für die richtige Unwendung ju forgen. Franfreich, ehedem in bas Land bes Gewohnheite = und des geschriebenen Rechts zerfallend, war theile ben Coutumes, theils bem romifchen Recht unterthan; auch gab es einige bem gangen Reich gemeinschaftliche Ordonnangen. Seit ber Revolution hat ber Rechtszuftand in wichtigen Berhältniffen bedeutende Berandes Soll man nun alles Neue entfernen? Soll man rungen erlitten. alles Alte verachten? Das geschriebene Recht, aus ben romifchen Befeten bestehend, hat Europa civilifirt; Die Entbedung ber Sammlungen Juftinian's mar für unsere Borfahren eine Art Offenbarung; bamals begannen unfere Berichte eine gewiffe regelmäßige Form anzunehmen, und die furchtbare Gewalt bes Rechtsprechens wurde festen Grundfagen unterworfen. Die meiften Schriftfteller, welche über bas romifche Recht mit ebenfo viel Bitterfeit als Leichtfinn herfallen, tabeln, was fie nicht fennen. Man wird fich hievon überzeugen, wenn man in ben und überlieferten Sammlungen biejenigen Gefete, welche ben Ramen einer raison écrite mahrhaft verdienen, ju unterscheiden gelernt haben wird von jenen, die nur mit particularen Ginrichtungen zusammenhangen - Ginrichtungen, bie unferen Berhaltniffen und Gebrauchen gang fremd find; wenn man ferner Die Senatusconsulte, Blebisscite und Edicte guter Regenten ju sondern wiffen wird von den Rescripten jener erbettelten ober verfauften Befeggebung fo vieler Ungeheuer, welche Rom entwürdigten. Unter unseren Coutumes tragen noch manche ben Stempel ehemaliger

Barbarei, anbere hingegen machen ber Beisheit unserer Borfahren Ehre, haben ben Rationalcharafter gebildet und find ber beften Beiten murbig. Bir haben nur auf Diejenigen Coutumes verzichtet, beren Beift vor einem anderen Beift gefchwunden ift, beren Buchftabe nur ju taglichen, unendbaren Streitigfeiten Beranlaffung gibt und ebenfo fehr ber Bernunft wie unferen Sitten widerftreitet. haben ferner die neuesten foniglichen Ordonnangen in den Bereich unferer Untersuchung gezogen und aus ihnen Alles beibehalten, mas mit ben wefentlichen Ordnungen ber Gesellschaft, mit ber Aufrechthaltung ber öffentlichen Schidlichfeit, mit ber Sicherheit bes Bermogens und der öffentlichen Wohlfahrt jufammenhangt. Unter ben von unferen Nationalversammlungen über burgerliches Recht publicirten Befegen haben wir alle Diejenigen beachtet, welche mit ben großen Beranderungen in ben Staatszustanden zusammenhängen und an fich fchon den Borgug vor abgelebten und mangelhaften Inftitutionen zu verdienen scheinen. Man muß fich nun einmal zu Menderungen entschließen, sobald die Unveranderlichkeit felbft gur gefähr= lichften Reuerung geworden ift. Man barf blinden Borurtheilen nicht nachgeben. Alles, mas jest alt ift, mar ehedem neu; bas Wefentliche besteht eben barin, ben neuen Ginrichtungen jenen Charafter ber Bermaneng und Stabilität aufzudruden, welcher ihnen Die Rahigfeit, ein hohes Alter ju erreichen, verleiht."

"Wir haben gewissermaßen einen Bergleich zwischen bem geschriebenen Recht und dem coutumiären gestistet, so oft es uns möglich war,
ihre Bestimmungen zu vereinigen, oder eins durch das andere zu
modisciren, ohne jedoch hiedurch die Einheit des Systems zu brechen
oder seine allgemeinen Grundzüge zu beeinträchtigen. Es ist gut,
Alles beizubehalten, was man zu zerstören nicht nöthig hat; die
Gesete müssen die Gewohnheiten achten, wenn diese nicht verwerslich
sind. Man spricht nur zu oft, als ob das menschliche Geschlecht,
ohne alle Verbindung zwischen älteren und neueren Generationen,
in jedem Augenblick endigte und wieder ansinge; allein die sich
folgenden Generationen verschlingen und mischen sich unter einander.
Ein Gesetzeber würde seinem Werk alle Lebenstraft entziehen, wenn
er nicht forgfältig jene natürlichen Beziehungen beachtete, welche
stets mehr oder weniger die Gegenwart mit der Vergangenheit und

bie Bufunft mit ber Gegenwart verbinden, und bewirfen, bag ein Bolf, fo lange es nicht gang vernichtet wird ober in eine Entartung verfällt, welche schlimmer ift als Bernichtung, nie aufhört bis auf einen gewiffen Punft fich felbft zu gleichen."

Der Entwurf wurde, bem Caffationegericht und ben Appellationegerichten gur Brufung mitgetheilt. Ginftimmiges Lob ichalte von ben Appellationegerichten bem Werfe jener vier Rechtsgelehrten entgegen, beren Ramen fo große Soffnungen ermedt hatten. Norben wie im Guben freute man fich, bag man endlich jur Ginheit bes Rechts gelangen follte; nur bas Tribunal von Montpellier griff ben angestrebten Bergleich zwischen bem gefchriebenen und bem Bewohnheiterecht an. Allenthalben erfannte man an. wie forgfam jene vier Manner aus bem Borne ber alten Befege und ber Jurisprudeng alles Dasjenige geschöpft hatten, mas fich ben bamaligen Sitten anpaffen ließ; man lobte bie religiofe Achtung ber nationalen Sitten und bie reine Darftellung ber großen und mahren, fo lange verfannten allgemeinen Rechtsprincipien. "Go war fchwer," fagte bas Tribunal von Borbeant, "in einen fleineren Rahmen bie Brundlagen ber burgerlichen Befetgebung gufammengubrangen und fie mit mehr Methode und Rlarheit barguftellen. Die Redactoren baben, indem fie bie burch lange Erfahrung ale weife erprobten Bebrauche achteten, es zugleich verftanben, fie burch gludliche Reuerungen gu verbeffern, einer allgemeineren Unwendung fähig zu machen und bieburch eine große Bahl von Broceffen in der Beburt zu erftiden. Der gange Blan Diefes Gefegbuche ift vortrefflich und icheint faum einer Acnderung ju bedürfen." Das Tribunal von Det nannte ben Entwurf eine "Reinigung ber alten Jurisprubeng." Un biefe allgemeinen Betrachtungen fchloffen fich ju ben einzelnen Artifele tiefeingreifende Bemerfungen, welche ben fpateren Diecuffionen ben Weg babnten.

Die Gerichte beschleunigten ihre Antwort so fehr, daß noch in bemselben Jahr (IX) mit der Berathung im Staatsrathe der Anfang gemacht werden konnte. Jeder einzelne Titel wurde guvors berft im Beisein der Mitglieder der Commission von der für die Gesetzebung bestehenden Abtheilung des Staatsrathes (section de legislation) geprüft. Nachdem ein Titel von dieser Abtheilung

mit ben etwa fur nothwendig erachteten Abanberungen - angenommen worden mar, murbe er an fammtliche Mitglieber bes Staaterathe vertheilt. Run nahm die Berathung in ben Sigungen bes gefammten Staatsrathe, unter bem Borfite bes erften Confuls ober bee Confule Cambaceres, ihren Anfang, und es wurden bie einzelnen Titel, fowie fie nach und nach von jener Abtheilung vorgelegt murben, von bem Staatsrathe balb mehr ober meniger veranbert angenommen, bald auch ju einer neuen Faffung oder Bearbeis tung an die Abtheilung gurudgewiesen. Auch bei ber Berathung im Staatbrathe maren Die Mitglieder ber Commiffion gegenwärtig. 3m Stagterathe glangte vor Allen Bonaparte felbft. Relbherr bewegte fich in Diefer fur ihn neuen Sphare mit genigler Sicherheit. Wenn bie an ber juriftischen Tradition hangenben Rampfer vergeblich nach einem burchgreifenden Brincipe fuchten, brang er juweilen mit überrafchender Schnelligfeit ju ben letten Grunden vor, und vereinigte nicht felten Die fich icheinbar entgegenftebenden Spfteme. Bie er bie politifchen Barteien verfohnte, fo wußte er auch in ben Cobe jenen Eclecticiomus ju bringen, welcher in ber bamaligen Philosophie auftauchte. Reben Bonaparte glangten mit tiefen Gedanken und gediegener Gelehrfamkeit Bortalis, Tronchet, Treilhard und Berlier, und neben biefen wieder in manchfacher Abwechselung bie Specialcapacitaten bes Staaterathe.

Die vom Staatsrath angenommenen Titel wurden sodann als Gesetvorschläge (projets de loi) von der Regierung der gesetzgebenden Bersammlung vorgelegt. Diese verwies die Gesetvorschläge an das Tribunat, welches an dem von jener Bersammlung bestimmten Tage durch einen aus seiner Mitte gewählten Redner entweder auf die Annahme oder auf die Berwerfung des Borschlags anzutragen hatte. Dieser Antrag geschah zu Folge eines von dem Tribunate gesasten Beschlusses, nachdem der Gesetvorschlag an den im Tribunate selbst bestehenden Gesetzebungs aus schußtur Prüfung verwiesen, und von diesem durch eines seiner Mitzglieder Bericht an das Tribunat erstattet worden war. Nach Anhözrung des vom Tribunat Abgeordneten und der Redner der Regierung entschied die gesetzgebende Versammlung durch Stimmenmehrheit und ohne irgend eine Discussion, ob der Vorschlag in ein Geset verwanzbelt werden sollte oder nicht.

So wurden im Jahre X (ober ju Ende bes Jahres 1801) brei Befetvorschläge, Die jum burgerlichen Befetbuche gehörten und welche jest - wenn auch mit einigen Beranberungen - ben titre preliminaire und ben Anfang bes erften Buche bes Code civil bilben, ber gesetgebenden Berfammlung nach und nach von ber Regierung vorgelegt. Die Berfammlung jedoch verwarf ben erften biefer Gefetvorschläge bem Antrage bes Tribunate gemäß; biefes hatte ben Befchluß gefaßt, auch auf die Berwerfung bes zweiten biefer Gefetvorschläge anzutragen; biefem Beschluffe war im Tribunat eine glangende und fturmifche Discuffion vorhergegangen; große Fragen murden von talentvollen Mannern erörtert, benen jedoch eine fpecielle Renntniß des Civilrechts abging; die Lebhaftigfeit ber Undrieur, Chazal, Thieffe, Garat, Boiffy - D'Anglas, Ganilh, Chenier und Benjamin Conftant hatte am Ende ben Sieg bavongetragen über bie Wiffenschaft ber-Belehrten vom Fach. Bei biefer Lage ber Cache jog bie Regierung mittelft Befchluffes vom 3. Januar 1802 bie Befegentwürse jum Code civil jurud, und fprach bie Ueberzeugung aus, die Beit fei noch nicht gefommen, wo man ju fo großen Discuffionen mit ber erforderlichen Rube geben fonne. Go mar vorläufig die Discuffion abgeschnitten; allein das Bedürfniß einer endgültigen Befetgebung machte fich nicht weniger fühlbar. fcbritt ber erfte Conful, auf feine Bolfothumlichfeit vertrauend, ju einem Staatoftreich. Er entfernte aus bem Tribunat bie Mitglieder ber Opposition, theilte die Versammlung der Tribunen in brei vermanente Abtheilungen fur Finangen, Inneres und Gefengebung und leitete vertrauliche Mittheilungen zwischen bem Staaterath und bem Tribunat ein. Es wurden von ben burch die Abtheilung bes Tribunate abgeordneten Mitgliedern und ben burch bie Regierung bezeichneten Staaterathen unter bem Borfit eines Confule regelmäßige Conferengen abgehalten. Go murbe nun jeder Entwurf erft vom Staaterath erörtert, bann ber Gefengebungecommiffion bes Tribunate mitgetheilt, bann nach neuer Berathung vom Staatsrathe befinitiv feftgeftellt, um endlich ale projet de loi bem Botum bee gefengebenben Rorpers unterbreitet ju merben. Auf biefem Bege wurden nun in ben Jahren XI und XII (1803 und 1804) bie verschiedenen Befete, welche fpater jufammen ben Code Napoléon bilbeten,

von bem gefengebenben Rorper nach und nach becretirt. Endlich murbe burch Gefet vom 30. Bentofe XII (20. Marg 1804), promulgirt am 20. Germingl XIII (31. Marg 1804), bestimmt, baß alle biefe einzelnen Befete, welche (ichon urfprünglich bestimmt bas Civilgefetbuch zu bilben) nur nach und nach und zu verschiedenen Beiten Befegeofraft erhalten batten, ju Ginem Gangen unter bem Ramen: Code civil des Français vereinigt werben follten. Rachdem die Republik jum Raiferreich geworben, mußten an biefem Code alle burch biefe Umwandlung verlangten Menderungen vorgenommen werben. Co wurde benn am 24. August 1807 ber gefetgebenden Berfammlung eine neue Ausgabe bes Code civil porgelegt und von ber Berfammlung am 3. September beffelben Sahres becretirt. Der Code civil bieß feitbem Code Napoléon; er erlitt während bes ferneren Bestands bes Raiferreichs (von ber Ginführung ber Majorate abgefeben) feine weiteren mefentlichen Beranderungen. und erhielt nur in einigen Materien mittelft befonderer Befete Erlauterungen ober Bufate. Seit ber Bieberherstellung bes Ronigthums wurde er - nunmehr wieder unter bem Ramen Code civil - burch bie Charte von 1814, bann burch bie von 1830 in Rraft erhalten, und erlitt in mehren nicht unerheblichen Bunften burch bie Befeggebung Abanderungen. 5)

Das Berhältniß bes Cobe zur gesammten älteren Gesetzgebung und Jurisprubenz ist durch den Artisel 7 des erwähnten Gesetzes vom 30. Bentose XII (Loi contenant la réunion des lois civiles en un seul corps de lois, sous le titre de code civil des Français) solgendermaßen bestimmt worden: A compter

<sup>5)</sup> Bir führen hier nur einige der wichtigsten Gesetze an, welche dem Code civil derogirt haben; nämlich: Senatusconsult vom 14. August 1806, die Einführung der Majorate betreffend, wieder aufgehoben durch Gesetz vom 1. Mai 1835. — Gesetz vom 3. September 1807, die Sohe der Jinsen bei Darlehn betreffend. — Gesetz vom 8. März 1816, Abschaffung der Eheschung betreffend. — Gesetz vom 14. Juli 1819, Abschaffung des droit d'audaine und der Artisel 726 und 912 des Code civil betreffend. — Gesetz vom 17. Mai 1826, Einführung der Substitutionen und Abschaffung der Art. 1048 und 1050 des Code civil betreffend. — Gesetz vom 16. April 1832 über Eheverbote. — Gesetz vom 17. April 1832, die Schuldenhaft betreffend.

du jour ou ces lois (b. h. bie 36 Befete, welche ben Inhalt bes Cobe bilben) sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlemens, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet des dites lois composant le présent code. Diefer Artifel ift ber Marfftein bes alten und bes neuen Rechtszuftanbes. Bis babin, mahrend bes gangen Berlaufs ber Revolution, hatte ber Unterschied awischen pays de droit écrit und de droit coutumier in privatrechtlicher Sinficht noch fortbestanden; freilich hatten die revolutionaren Staatsgewalten bereits eine Reihe von Gefegen erlaffen, welche in vielen Materien Die Ginheit bes Rechts für gang Franfreich berftellten; allein im Bangen ftanden fich jene beiden großen Gruppen immer noch gegenuber, einen Gegensat bilbend, welcher mit ber großen 3bee ber Revolution, mit ber 3bee ber Ginheit, im grellen Biderfpruche ftand. Diefer Begenfat mar aber ferner bedingt burch bie Beltung jener Rechtszuftande, welche ber alten Monarchie ein fo eigenthumliches Beprage aufgedruct hatten. Allgemeine und particulare Coutumes, Localrechte und Statute, fie maren gmar von ber Revolution burchlochert, aber noch lange nicht gang außer Birtfamteit gefest worden; und im Sintergrunde lagerte bas romifche Recht, beffen quantitative Unwendbarfeit wieder im innigften Bufammenhange mit jenem großen Begenfate ftanb.

Diefer Zustand war aber nachgerade unerträglich geworben; bie schwierige Jurisprudenz ber alten Monarchie hatte nun noch die massenhaften Zusäte der revolutionären Gesetzebung erhalten; die revolutionären Gewalten hatten eine steigende Zerstörungswuth an den Tag gelegt, jede Versammlung hatte ihre Vorgängerin zu überdieten gesucht, und der Convent, von ultraradicalem Schwindel fortgerissen, hatte sich in Extravaganzen verloren, nach denen nur noch die Reaction und ein allmähliges Zurückgehen auf die gemäßigteren Grundsäte und natürlichen Ordnungen möglich war. So hatte sich ein ungeheures Material angesammelt; ein Recht war vorhanden, allein schwer zu bewältigen. Diese Unsicherheit zu entsernen, die gesammte Jurisprudenz zu steingen, die Errungenschaften stimmung mit den neuen Zuständen zu bringen, die Errungenschaften

ber Revolution endlich in ber Art mit biefer Rechtsmaffe zu verbinben, baß hieraus ben Staatsordnungen zugleich eine sichere Gewähr entspränge — dies war die Aufgabe des im Organistren so glucklichen Consulats, und diese Aufgabe hat ber Code so gut gelöft, als es die Umstände irgend zuließen.

Er enthalt formell infofern ein neues Recht, als er fammtlichen alteren Rechtsquellen, bem romifchen Rechte, ben Coutumes, Statuten und Orbonnangen bie Gefenesfraft entwogen bat; biefe mangelt jenen Quellen nunmehr nicht bloß insofern fie unmittelbar ober folgerungsweise mit bem Cobe im Widerfpruche fteben, fondern icon badurch, baß eine gemiffe Lehre überhaupt in bem Cobe abgehandelt wird ober in bas Gebiet bes allgemeinen Civilrechts gehört. Der Code hatte ben 3med, bas gange Civilrecht zu umfaffen; es fonnen baber biejenigen Rormen bes alten Rechts, welche im Cobe mit Stillschweigen übergangen find, als Normen bes alten Rechte, feinen Anspruch auf Gultigfeit mehr machen. Der Cobe wollte nicht allein bie Befetgebung, fondern auch die Rechtsinftitute erschöpfen und die Grenze zwischen ben alten und neuen Buftanden gieben; er ift in feinem Gifer fo weit gegangen, daß er fogar in benjenigen Berhaltniffen, worin er ber Autonomie ber Parteien einen großen Spielraum einraumte und einraumen mußte, die Stipulation bes alteren Rechts, als eines gewillfürten, für unzuläffig erflarte. 6) Inbeffen mare ein folches Berbot vielleicht unausführbar gewesen, menn nicht ber Inhalt bes Cobe felbft bem praftifchen Rechtsbeduriniffe genugt haben mürbe.

Worauf konnte biefes gerichtet fein? Wohl nur auf eine Berarbeitung bes alten nationalen Rechts mit benjenigen Rechtsfaben, die sich in Folge ber Revolution festgesetht hatten. Welches war aber bas nationale Recht? Seine Darstellung mußte, wie wir schon aus ben Aeußerungen von Portalis ersehen haben, theilweise auf bem Wege eines Vergleichs gesucht worden. Eine Reihe

<sup>6)</sup> Bergí. ¿

8. Ert. 1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogées par le présent Code.

von Rechtsfägen gab es, beneu man einen gemeinrechtlichen Charafter für gang Franfreich beilegen mußte. Ihrer Entwickelung haben wir vorzugsweise unseren vorigen Band gewidmet; bie meiften biefer gemeinrechtlichen Gate haben, infofern fie fich ben neuen Buftanden überhaupt anpaffen ließen, ihre Stelle im Cobe gefunden. Diefer mußte, wenn er nicht in ben Fehler verfallen wollte, ein fo luftiges Rechtsgebilde zu conftruiren, wie es in ben erften Bersuchen bes Cambaceres bereits vorlag, auf alle jene positiven Elemente, welche mit bem ganzen Bolfeleben so tief vermachien maren, und, wie fich Bortalis ausbrudt, ben Rational= charafter hatten bilben helfen, Rudficht nehmen. Dem Cobe blieb biebei feine andere Aufgabe, ale jene Gate, von benen wenigstens ein Theil einen auch von der alten Jurisprudenz anerkannten gemeinrechtlichen Charafter befaß in Gefegartifeln zu formuliren und fo ben Uebergang von ber bisherigen fpontanen Rechtsbildung gur Codification gu bilden. Sehr gablreich maren biefe, hauptfachlich ber Coutume entfproffenen, gemeinrechtlichen Gape freilich nicht. Wie follte es aber bemjenigen coutumiaren Rechtsftoff ergeben, welcher auf biefen Charafter feinen Unfpruch machen fonnte? Diefen Stoff gang unberudfichtigt laffen, hieß bem Rechtsleben feine besten Gafte entziehen. Allein man wollte boch nicht bloß ein lebensfähiges und fraftiges Recht, fondern auch ein einheit-Wie fonnte man nun alle jene, fo verschiedenartige licbes. Coutumes hiezu verschmelzen? Durfte man es magen, bem Guben bie Coutume, dem Rorden die ihm bisher fremden romifchen Rechtsinstitute in größeren Daffen aufzudringen? Sier ließ fich nicht jum Biele fommen, wenn nicht jeder Theil Etwas opferte. nahm man in ben Cobe alle biejenigen contumiaren Inftitute auf, welche bem Rorben nicht genommen werden fonnten, ohne eine empfindliche Lude in feinen Rechtsgewohnheiten zu verurfachen, und welche boch zugleich im Guben Burgel geschlagen und gezeigt hatten, baß fie biefen Lanbichaften nicht gang fremb feien. Unter diesen Materien fteht bas eheliche Büterrecht in erfter Reihe; wenn hierin vorzugeweise bie Coutume von Paris hervortrat, fo lag bieß theils barin, daß diefelbe unter allen nördlichen Coutumes am meiften im Suben heimisch geworben mar, fogar in manchen Landschaften bes Nordens subsidiare Beltung hatte, und daß ihre gewillfurte Stipulation eine fehr verbreitete war, theils in ber politischen Rolle, welche die Hauptstadt des Landes in den letten Zeiten gespielt hatte. Andrerseits suchte man aber diese Berpflanzung wieder dadurch auszugleichen, daß man manche coutumiare Rechtsinstitute des Sudens in diese Materie herüberzog. Auf ähnliche Art verfuhr man im Erbrecht, in der Lehre von den gesetlichen Servituten und anderen Berhältnissen.

Die Redactoren bes Cobe verfuhren bei biefer Auswahl mit vieler Umficht, wie benn auch bie Darftellung Diefes coutumiaren Stoffe ihnen am beften gelungen ift. Allein auch bem romifchen Recht in feiner frangofischen Verpuppung mußte man feinen Blat im Cobe anweisen. Gemiffe romifche Inftitute maren im Guben vorherrschend, bem Norden hingegen gang fremd; in manchen Lehren hingegen hatte fich bas romische Recht fast in gang Kranfreich mit aroßer Gewalt in ben Borbergrund gebrangt; allenthalben endlich war ihm eine subsidiare Geltung gesichert. Auch bei diefer Frage verfuhren die Redactoren bes Code mit großem Tact. Sie brangten bem Norden fast nicht mehr ihm völlig fremde Rechtslustitute auf, als fie bem Suben coutumiare Rechtsfate bes Norbens aufgepfropft hatten. Ueberall, wo fich bas romifche Recht entschieden hervorgedrängt hatte und burch langiahrigen Gebrauch gewiffermaßen gur Coutume geworden mar, respectirten fie biesen Bustand; fo namentlich im Obligationenrecht, in ber Lehre vom Eigenthum und gewiffen Servituten; in Diefen Beziehungen hatte bas frangofische Rechtsleben fich nur receptiv verhalten; hier fam es bem Cobe nur barauf an, biefe Reception in Gefetesform ju constatiren; man hat biefen Theil bes Code manchmal getadelt und ben Redactoren ihre Unfenntniß bes reinen romischen Rechts vorgeworfen; hiebei hat man aber überfeben, bag es auf beffen Darftellung gar nicht abgefeben fein fonnte, daß es vielmehr barauf antam, bas romifche Recht fo gu verarbeiten, wie es ben Unschauungen ber fogenannten jurisprudence bisher am nächsten gelegen batte.

Coutume und römisches Recht waren aber schon unter ber alten Monarchie burch allgemeine Ordonnanzen mehrsach mobisicirt worden, zulest burch mehre Meisterwerke aus der Zeit Ludwig's XIV. und XV. Diese Ordonnanzen hatten schon ein einheitliches Recht hergestellt, und in dieser Beziehung blieb den

Redactoren bes Cobe faft Richts übrig, als jene berühmten Orbonnangen über Schenfungen, Teftamente, Substitutionen u. f. w. einer nochmaligen Critif zu unterziehen und ihre Bestimmungen mit ben neuen Buftanden in Sarmonie ju bringen. Daß fie biefe Eritif nicht in größerem Umfang, ale geschehen, ausgeubt haben, ift nicht fowohl einem Mangel an Ginficht und Scharfe, ale einer gemiffen Achtung bes politiven Rechts zuzuschreiben. War boch bereits fo viel zerftort worden, bag man froh fein fonnte, wenigstens einige bemahrte Unhaltebunfte ju finden. War man boch andrerfeite genothigt, bem eigentlich revolutionaren Rechte große Concessionen gu machen! Beben boch biefe Concessionen fo weit, baß fich bie Lehre von ber elterlichen Gewalt und von ben verfonlichen Berhaltniffen ber Chegatten nur in einigen Ruancen von ben Anfichten bes Convents unterscheibet! Die Redaction Diefer gangen intermediaren Befetgebung war nicht ber leichtefte Theil ber Arbeit; fie bilbete ben eigentlichen Schlußstein bes Bangen und, wie fehr auch bas Confulat bemuht mar, ben revolutionaren Unfichten einen Damm entgegenzuseten, fie burchbrachen ihn boch an mehren Stellen! Ein anderer Theil aber - bas Spothefen = und Brivi= legienrecht - muß nach ben bisherigen Erfahrungen als miglungen bezeichnet werben.

Dem Cobe fonnte es, wenn er auch ben alteren Rechtsquellen ihre Gefetebtraft entzogen und bas gesammte Civilrecht formell abgeschloffen hat, boch nicht in ben Ginn fommen, bas ngturliche Band zwifchen bem alten und neuen Recht gang zu gerreißen. Jeder Artifel bes Cobe hat feinen Stammbaum, und wenn man auch bei ber Auslegung bes Cobe ftete junachft auf bie bei feiner Redaction gepflogenen Discuffionen Rudficht nehmen muß, fo tonnen biefe boch ba, wo ber Cobe erweislich bas altere Recht nur cobificiren wollte, nicht als die einzige Quelle ber Auslegung betrachtet werben. Bielmehr zeigt fich bier recht eigentlich ber praktifche Rugen ber Rechtsgeschichte. Das alte Recht lebt noch fort, nur in einer neuen Form; wer biefe nicht über bas Befen fiellen will, wird nicht umbin fonnen, - übrigens mit critifcher Sichtung ben alten Rechtsquellen und ber alten Jurisprudeng noch ihre alte interpretative Bedeutung einzuräumen. Daß biefe erft in ber neueren Beit mit einigem Erfolg bervorgehoben worben ift, hat feinen Grund

in bem bisherigen Darniederliegen ber rechtsgeschichtlichen Studien und in jener Bequemlichkeit, die lieber in ihrem Locré und Sircy blättert, als sich in die schwer zu bewältigenden Rechtsmonumente der Vorzeit vertieft.

Das Sanbels=, Bechfel- und Geerecht fchleppte fich im Wefentlichen in bemfelben Buftanbe, worin wir es unter ber alten Monarchie verlaffen haben, durch die Revolution bis ju jener Beit, wo Napoleon auch Diefes Rechtsgebiet ber Cobification unterwarf. Es galten alfo noch die Ordonnangen Ludwig's XIV., Die Ordonnance pour le commerce du continent (1673) und bie Ordonnance de la marine (1681), sowie die sonstigen Usangen. Die fortbauernde Geltung ber letteren murbe von ber conftitui= renben Berfammlung in einem ihrer erften Decrete (über bas verginoliche Darlehn) anerkannt. 7) Die legislativen Acte biefer Berfammlung hatten hauptfächlich ben Zwed, ben Berfehr von bem unerhörten Drude bes Reubalismus zu befreien. Die Seigneurs hatten bisher bas Recht, überhaupt ober in gewiffen Begirfen Sandel ju treiben, mit manchfachen gaften belegt; alle berartigen Gerecht= fame murben nun ohne Entschädigung aufgehoben. 8) 216 bas Land von allen Seiten mit Unruben und Blunderung bedroht mar. wurden die Sandelsleute unter den befonderen Schut der Befete gestellt. 9) Spater enthielt bie Inftruction ber Berfammlung fur bie neu errichteten Berwaltungebehörden (assemblées administratives) ausführliche Borfchriften, wie für die Intereffen bes Sandels zu forgen fei. 10) Durch bas Decret ber Berfammlung über bie Gerichtsverfaffung vom 16. August 1790 11) wurden die Sandelsgerichte neu organisirt, und ihnen auch die bisherige Competeng ber Abmiralitategerichte zugewiefen. 12) Gine Reihe fonftiger Erlaffe

<sup>7)</sup> D. 3. October 1789. ,,Sans entendre rien innover aux usages de commerce."

<sup>8)</sup> D. 15. März 1790. Itt. II. Art. 22. Tous droits qui, sous prétexte de permission donnée par les scigneurs pour exercer des professions, arts ou commerces, ou pour des actes qui, par le droit naturel et commun, sont libres à tout le monde, sont supprimés sans indemnité.

<sup>9)</sup> D. 2. Juni 1790. Art. 8.

<sup>10)</sup> Inftruction v. 12. August 1790. Rap. 6.

<sup>11)</sup> Tit. XII.

<sup>12)</sup> D. 6. September 1790. Art. 8.

biefer um bas materielle Bobl bes Landes fo fehr beforgten Berfammlung hatte fast alle wichtigeren Kragen ber Sandelspolitif jum Begenstande. Die fturmifchen Beiten bes Convente fonnten naturlich bem Gebeihen ber commerciellen Intereffen nicht forberlich fein, und bas Land, welches mit allen Rachbarn im blutigften Rriege lag, murbe auch binfichtlich feines Sandels vom Auslande fast gang abgeschloffen. 13) Dieß hinderte indeffen ben Convent nicht, die Sandelsorganisation im Inneren in Angriff ju nehmen, und die Republif jum 3med ber Uebermachung ber Sanbeleintereffen in vierzig inspections commerciales einzutheilen. 14) Die Berfaffung von 1795 erleichterte ben Fremben, die in Frankreich Etabliffements errichteten, ben Erwerb bes frangofischen Burgerrechts, und fanctionirte von Neuem die unbedingte Freiheit ber Gewerbe und bes Sandels. Einige gelegentliche Gefete, g. B. über bie Einlösung ber ins Ausland gezogenen und bort protestirten Wechsel, über bie Unwendung ber Körperhaft in Sandelssachen u. f. w. abgerechnet, erlitt übrigens das eigentliche Sandels=, Bechsel = und Seerecht unter bem Directorium und Confulat feine erheblichen Beranderungen.

Mancherlei Migbräuche waren indeß im Handelswesen eingerissen, wie wir aus ben bei Berathung des Handelsgesethuchs im Staatsrathe gehaltenen Reben ersehen. Sie entwersen ein düsteres Bild von dem Schwindelgeist und der Unredlichkeit, welche sich des Berkehrs bemächtigt hatten. Nichts entging dem Scharsblicke des ersten Consuls; Treue und Glauben im Handel wieder geltend zu machen, an die Stelle der manchsach unter sich abweichenden Usangen eine einheitliche Gesetzgebung zu setzen, sie mit den Berhältnissen des Landes und mit den allgemeinen Gebräuchen der handeltreibenden Bölfer in Uebereinstimmung zu bringen, hiedurch dem französischen Handel einen gewissen Einsluß zu verschaffen, dies waren die Iwecke, welche der große Gesetzgeber bei seinem Plan eines neuen Handelbigeses der die geses und bie

<sup>15)</sup> Ein D. v. 1. August 1793 erklärt jeden Frangofen, welcher Fonds in ben mit Frankreich im Rrieg begriffenen Landen anlegt, für einen Berratber bes Baterlandes.

<sup>14)</sup> D. 16. December 1793.

Spite ber Regierung getreten mar, begann er biefen Absichten gemäß zu wirfen. Es ernannten bie Confuln am 13. Berminal IX eine Commiffton von fleben, bem Stande theils ber Rechtsgelchrten, theile ber Geschäftsleute entnommenen Mitgliebern (Bourfier, Coulomb, Bianon, Rour, Bital, Gorneau, Legras), welche ben Entwurf au einem neuen Sanbelsgefetbuch ausarbeiten follten. Schon im folgenden Jahre legte biefe Commission ihre Arbeit vor. Sie wurde den Sandelsgerichten, Sandelsfammern, ben Appellationsgerichten und bem Caffationsgerichte jur Begutachtung mitge-Nach Eingang ber Bemerfungen biefer Behörden murbe bei ber endlichen Redaction, bei Berathung und Decretirung bes Befetbuche gang auf die oben bei ber Beschichte bes burgerlichen Befet buche angegebene Art verfahren. Der im beutich polnischen Rrieg abmefende Raifer mirtte felbft aus ber Ferne auf biefe Arbeiten ein. Ein Beweis, wie fehr er von ber Nothwendigfeit einer ichleunigen Bollenbung bes Berte burchbrungen gewesen fein muß, ift, bag er. gleich ben Tag nach feiner Rudfehr in die Sauptstadt ben Entwurf nochmals in feiner Gegenwart burchgeben und prufen ließ. trennte bei biefer Belegenheit bas britte und bas vierte Buch, welche Unfange in eines zusammengeschmolzen waren, und fonderte alle in ben alten Ordonnangen enthaltenen, jedoch fur bas Sandelsprivatrecht nicht geeigneten Berordnungen ab. Durch ein Befet vom 15. September murbe fobann bestimmt, bag bas Befegbuch mit bem 1. Januar 1808 in Rraft treten follte, und zugleich bas Berhaltniß ju ben früheren Rechtsnormen folgendermaßen bestimmt: "A dater du dit jour toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales, sur lesquelles il est statué par le code de commerce, sont abrogées." Das Sandelsgesethuch hat, gleich bem burgerlichen, nur in einzelnen Buntten feitbem wefentliche Abanderungen erlitten, fo j. B. burch bas Decret vom 12. Februar 1814 und bas Gefet vom 31. Marg 1833, die Sandelsgefellschaften betreffend - burch bas Gefet vom 19. Marg 1817, verschiedene Berhalt= niffe bes Wechfelrechts betreffend - burch bas Gefet vom 17. April 1832 über die perfonliche Saft - burch die Ordonnang vom 29. October 1833 über bie Beziehungen ber Confuln gur Sanbelsmarine.

## Bwei und zwanzigstes Kapitel.

Das Strafrecht mar unter ber alten Monarchie fo ftationar geblieben und hatte fo wenig ben Auforderungen entsprochen, welche burch bie geläuterten Rechtsansichten bes achtzehnten Jahrhunderts geftellt murben, daß Diefer wichtige Rechtstheil fich am wenigsten einer ichnellen und durchdringenden Einwirfung der Revolution entziehen fonnte. Faft alle feine Abschnitte boten mehr ober weniger Die barbarische Barte fo mancher Strafen, Die Anstößiges bar. Lächerlichfeit und Unangemeffenheit anderer, der gangliche Mangel leitender Ideen im allgemeinen Theile, ber Ginfluß ber Stanbeglieberung auf Strafart und Strafmaaß, bann wiederum bie gangliche Unficherheit anderer Abschnitte, bas Beruben auf blogen, schwer gu erweifenden Bebrauchen, bas Fortwirfen langft veralteter coutumiarer Normen in die Region einer ihnen entfremdeten Befellichaft, Diefe und noch manche andere Mangel hafteten an bem frangofischen Strafrechte, welches in biefer Sinficht nur noch von bem Strafverfahren übertroffen murbe. Gleichwie letteres ichon in ben erften Monaten ber Revolution in mehren wesentlichen Bunften durch bie Conftituante wesentliche Berbefferungen erhielt, 1) fo legte fie jugleich auch die Art an einige Sauptfate bes bisherigen Strafrechts. Das Decret vom 21. Januar 1790 ergriff bie Initiative; ber Ginfluß ber Ständegliederung wurde befeitigt; jedes Berbrechen follte von nun an ohne Rucficht auf Stand und Rang an jedem Berbrecher mit berfelben Strafe geahndet werben; die Strafe follte nur ben Berbrecher treffen und für feine Familie feine infamirende Birfungen mehr nach fich gieben; beghalb murbe auch die Buterconfiscation fur unzuläffig erflart; ber Korper eines Singerichteten follte ber Familie ausgeantwortet und jedenfalls einem ordentlichen Begrabnig unterworfen werben; auch follte im Sterberegifter von ber Tobesart feine Erwähnung mehr geschehen. In bem inhaltschweren Decret über bie Organisation bes Gerichtswesens 2) verordnete bie Conftituante eine balbige Reform bes Strafrechts; bie Strafen follten ben Ber-

<sup>1)</sup> D. 8. October 1789.

<sup>2)</sup> D. 16. August 1790.

brechen angepaßt und überhaupt nur insofern verhängt werden, als sie unumgänglich nothwendig seien, wie man dieß schon in der Erstärung der Menschenrechte ausgesprochen habe; dieser Plan wurde denn auch mit großer Schnelligkeit ausgeführt. Das alte Recht hatte nicht überall eine scharse Grenze zwischen grand und petit criminel, zwischen den verschiedenen Arten von Berbrechen und Bergehen gezogen. Eine scharfe Abgrenzung mußte nun umsomehr eintreten, als man für die Verbrechen die Behandlung vor Geschwosrenen vorschrieb, die leichteren Verbrechen, die Vergehen und Ueberstretungen hingegen an eigene Gerichte, nämlich der Municipals und der Correctionnellpolizei verwies.

Ueber Organisation und Berfahren biefer beiben letteren Tribunale verbreitete fich nun bas Decret vom 19. Juli 1791; es enthielt aber auch jugleich in bestimmter Faffung ben ju biefer Competenz paffenden Strafcoder felbft und entrif endlich eine Reihe ber am häufigsten vortommenden Bergeben jener Billfur, die in ben Berichten bisher geherricht hatte. Die Uebertretungen ober "delits de police municipale" werden genau aufgezählt und mit verhaltnigmäßiger Gelb = ober Gefangnigftrafe bedroht. Bu ben vor Die "police correctionnelle" gehorenden Bergehen rechnete man bie Bergeben gegen die Sitten, öffentliche Störung eines Gottesbienftes, Injurien und Gewaltthatigfeiten gegen eine Berfon, Störung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit burch Tumult, Auflauf u. f. w., die Bergeben gegen bas Gigenthum, wie Berftorung, Beschädigung, einfachen leichten Diebstahl, Betrug u. f. w. Unter funf Rubriten werden alle Bergeben genau specificirt; bierauf befchrantt fich aber auch bas Gefet; ein allgemeiner Theil fommt bierin nicht vor, höchftens wird bie und ba des Rudfalls gebacht. Die ben Bergeben angebrohten Strafen find Beloftrafe, Befangnig und in manchen Fallen Confiscation gewiffer Gegenftanbe. Diefes Gefet tragt allerdings manche Spuren großer Gile, und ermangelt bie und ba ber erforderlichen Ausführlichkeit. Allein immerhin war ber Fortschritt boch ein bedeutender; an Bestimmtheit mar viel gewonnen, für eine Reihe von Bergeben mar eine Reihe veralteter Strafen entfernt und ein fehr einfacher Strafmobus vorgefdrieben worben. Diefes Gefen bilbete eine fo brauchbare Grundlage, bag bem fpater

unter Napoleon redigirten Code penal nur noch bas Nachhelfen und Ausseilen blieb.

Rurge Beit nachher erließ bie Constituante ihren Code penal, b. h. bas Befegbuch fur bie vor ben Befchworenen ju verhandelnden Berbrechen, ein Bert, worin bie Berfammlung ihre Reformen im ausgebehnteften Maage niederzulegen Gelegenheit fand, ein formliches Strafgefesbuch, wie man es in ber alten Mongrobie faum angeftrebt hatte und wie bermalen nur wenige Staaten ein ahnliches befagen. Diefer Code penal vom 25. September 1791 ift eine ber ausführlicheren Arbeiten ber Conftituante. Er zerfällt in einen allgemeinen und einen besonderen Theil. Jeuer handelt in fieben Titeln von ben Strafen im Allgemeinen, vom Rudfalle, vom Urtheile gegen Ungehorfame, von den Wirfungen ber Berurtheilung, vom Einfluffe bes Alters auf Die Strafen, von ber Berjahrung und Rehabilitation. Der zweite Theil handelt von den einzelnen Berbrechen; fein erfter Titel von benjenigen gegen bas öffentliche Befen; hierin fpricht wieder ber erfte Abschnitt von den Berbrechen gegen bie außere, ber zweite von benen gegen bie innere Sicherheit bes Staate, ber britte von ben Berbrechen gegen bie Berfaffung, vierte von ber Berlegung bes ben Gefegen und öffentlichen Gewalten schuldigen Behorfams, ber fünfte von ben Berbrechen ber öffentlichen Beamten, ber fechote von ben Berbrechen gegen bas öffentliche Eigenthum. Der zweite Titel handelt im erften Abschnitte von ben Berbrechen gegen bie Berfonen, im zweiten von ben Berbrechen gegen bas Eigenthum; ber britte Titel fpricht von ben Behulfen.

Die Versammlung fand nirgends ein Vorbild für ein solches Gesehuch; sie besaß aber in ihrer Mitte so viele und treffliche Arbeitsfräfte, daß dieses Gesehuch, von mehren allerdings fühlbaren Mängeln abgeseichnet ist es durch seine feste Form und jene Präcision, die sich in den meisten Werfen der Versammlung vorsindet; nur wird die Kürze zuweilen zu laconisch; denn die Definition der einzel= nen Verbrechen sehlt meistens ganz, und es wird also in dieser Beziehung stillschweigend auf den bisherigen Gerichtsgebrauch recur= rirt. Auch ist der Stoff nicht gleichmäßig behandelt; denn während die Verdrechen gegen Personen und Eigenthum kurz abgesertigt werden, treten die politischen Bestrebungen zu schroff hervor, und

werben die Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates, gegen die Berfassung und die Verbrechen der Beamten oder gegen dieselben mit einer Weitläusigseit behandelt, die mit den anderen Abschnitten nicht im Einklange steht. Am mangelhaftesten ist der allgemeine Theil; jedoch ist hiebei nicht zu übersehen, daß dieser stets vorzugs-weise durch wissenschaftliche Vorarbeiten bedingt wird, und daß gerade die französische Jurisprudenz in dieser Hinsicht noch weniger geleistet hatte, als die gleichzeitige deutsche. Der allgemeine Theil hat sehr viele Lücken, und übergeht manche der wichtigsten Fragen, augenscheinlich bloß deswegen, weil ihre theoretische Bedeutung von der damaligen Jurisprudenz nicht gebührend hervorgehoben und gewürdigt worden war.

Um fo größere Bedeutung muß man hingegen jenen Beftand= theilen bes erften Theils beilegen, welche bie eigentlichen materiellen Reformen enthielten, und biefe Berbefferungen möchten wohl bie fonftigen miffenschaftlichen Mangel einigermaßen aufwiegen. früher fo große Bahl von Strafen murbe auf wenige reducirt. Die Tobesftrafe wurde ber früher gebräuchlichen Martern entfleidet und follte mit bem Schwerdte vollzogen werden; nur bei Brandftiftung, Mord und Vergiftung wurden noch gewiffe symbolische Sandlungen angewandt. Der gur Gifenftrafe Berurtheilte mußte fcmere Arbeiten fur ben Staat verrichten. Das weibliche Geschlecht war in ben analogen Fallen ju Buchthaus ju verurtheilen. Befetbuch fannte ferner bie Strafe ber einfamen Saft (gene). Der hiezu Berurtheilte mar ohne Feffeln, von aller Berbindung mit ber Außenwelt abgeschnitten, und mußte gewisse Arbeiten verrichten, beren Ertrag ihm theilweise gufiel. Weber biefe Strafe, noch bie Gifen = und Buchthausstrafe fonnte auf Lebensbauer verhängt werben. Die Einsperrung (détention) fonnte nie langer ale feche Jahre bauern; ber hiezu Berurtheilte mußte gleichfalle Arbeiten verrichten, beren Ertrag ihm theilweise zufiel, unterlag jedoch nicht ber Gingel-Allen biefen Strafen ging die öffentliche Ausstellung am Schandpfahl vorher. Außerbem fannte bas Befet noch bie Strafe ber Deportation und ber Ausstoßung aus bem Burgerverband (dégradation civique). Diese murbe in feierlicher öffentlicher Sandlung vom Greffier bes betreffenden Strafgerichts verfündigt, und mar mit zweistundiger öffentlicher Ausstellung verbunden; gegen

Beiber und Frembe manbte man in analogen Fallen bas Salbeifen an. Dieg maren bie allein noch anwendbaren Strafen; man hatte fle in der That auf bas Rothwendigste beschränft, und alle anderen bisher gebräuchlichen Strafen ausbrudlich aufgehoben. Gine Folge aller Diefer Strafen mar ber Berluft bes activen Burgerrechts, vor= behaltlich der Rehabilition. Die Burechnungefähigkeit begann in ber Regel mit bem fechezehnten Sahre; bie Berjahrung murbe, wenn feine Berfolgung Statt gehabt, binnen brei, fonft binnen feche Jahren vollendet; ein Strafurtheil konnte nach gwanzig Jahren nicht mehr vollzogen werben. Behn Jahre nach erftanbener Strafe fonnte ber Berbrecher, welcher von feiner Gemeinde ein Leumundszeugniß beibrachte, vom Berichte bie Rehabilitation verlangen. lectuellen Urheber und die Behülfen wurden mit berfelben Strafe belegt, wie die Berbrecher felbft. In feiner Art follte bas Berbrechen ber Jury mehr burch bie fruher gebrauchlichen foniglichen Briefe (lettres de grâce, remission, abolition, pardon, commutation) entzogen werden fonnen.

Der erfte Titel bes zweiten Theils tragt überall Spuren bes anaftlichen Bemubens, Die neue Freiheit ju verclaufuliren und gegen jebes Attentat ju ichugen. Die Todesftrafe fonnte bei ben wichtigften Berbrechen gegen bie außere ober innere Sicherheit bes Staates nicht entbehrt werden. Unter den Berbrechen gegen bie Berfaffung mußte man vornehmlich bie gegen die Bahlen hervorheben; Attentate gegen die Brimarverfammlungen fonnten Ginzelhaft bis zu funfzehn Jahren zur Folge haben; Attentate gegen bie gesetgebenbe Berfammlung, ja felbft gegen bie individuelle Freiheit einzelner Mitglieder wurden mit dem Tode bestraft. Befonders wurden die Eventualitaten, beren man fich von Ministern verfeben fonnte, bedacht und, wenn man auch in diefer Beziehung die Todesstrafe nicht entbehren fonnte, fo mar man boch in mehren Fallen hiemit etwas zu freigebig. Die Bestimmungen über bie Attentate gegen bie individuelle Freiheit ber Bürger bagegen waren gang angemeffen, fowie man auch bier jum erften Mal ein Gefet über Die Berletung bes Boftgeheimniffes Daffelbe gilt von ben Bestimmungen über Widersetlichfeit gegen die öffentliche Gewalt und über die Berbrechen der öffentlichen Beamten. Erwähnenswerth ift die Androhung ber Todesftrafe gegen bie Mitglieder bes gefengebenden Rorpers, welche gegen Gelbeswerth

ober Bersprechungen ihr Votum verhandeln. Die Berbrechen gegen Berson und Eigenthum sind, soviel es irgend anging, mit verhältnißsmäßig milden Strasen belegt, die einen schrossen Gegensatzur Graussamseit des alten Nechts bilden. Einigermaßen aussührlich wird nur die Lehre von der Tödtung und vom Diebstahl behandelt, während bei sehr vielen anderen Verbrechen die wichtige Frage von den Bedingungen des Thatbestandes ganz mit Stillschweigen übergangen wird. Man verließ sich hiebei eben ganz auf die bisherige Praxis, die allerdings in dieser Beziehung weniger schwansend war, als in mehren anderen Lehren.

Die Beriode ber gefengebenben Berfammlung lieferte für bas Strafrecht nur geringe Ausbeute. Unter ber Berrichaft bes Convente erfolgten, wenn man von ben gablreichen, bier nicht naher zu erörternden Ausnahmsgeseten absieht, nur beiläufige Entscheidungen bestrittener Bunfte, Nachtrage und einzelne Reformen, besonders hinfichtlich ber politischen Berbrechen. Go verhängte ein Decret 3) gegen bie Berftorer von öffentlichen Sculpturwerken Befängniß mahrend zwei Jahren ;. ein anderes Decret gab bas Berfahren an fur ben Fall, wenn zwei Individuen ale Urheber einer und berfelben That verurtheilt wurden und die Urtheile fich nicht vereinigen ließen; 4) ein brittes 5) erganzte bie Bestimmungen bes Code penal über faliche Beugschaft; ein viertes 6) handelte von den durch Steuerbeamte begangenen Falfcungen. Um wichtigften war bas Strafgesethuch vom 3. Brumaire IV (Code des délits et des peines), welches fich gwar größtentheils nur über Organi= fation und Verfahren ber Strafgerichte verbreitete, in feinem britten Buche jedoch auch einige bemerfenswerthe Bestimmungen über Strafen enthielf. Die Saupteintheilung ber Strafen murbe naher bestimmt; Bolizeistrafen waren bie Amende bis jum Berthe von brei Arbeitstagen und Gefängniß bis ju brei Tagen. Es wurden Die einzelnen Polizeivergeben naber aufgezählt und, indem biebei bas Strafmaaß im Allgemeinen bem richterlichen Ermeffen überlaffen blieb, boch jugleich bestimmt, bag nie eine Amende unter ben Werth Gines Arbeitstages hingbsteigen und nie Befängniß auf

<sup>3)</sup> D. 13. April 1793.

<sup>5)</sup> D. 5. Pluv. II.

<sup>4)</sup> D. 15. Mai 1793.

<sup>6)</sup> D. 28. Prair. II.

weniger ale Ginen Tag erfannt werben follte. Bei ben bisberigen Correctionnellftrafen behielt es im Allgemeinen fein Bewenden; in Bezug auf bas Detail ber entsprechenben Bergeben murben übrigens bie bieberigen Besete, namentlich bie ordonnance des eaux-etforêts von 1669, bann bie oben ermahnten Befete über Municipal-Bolizei bis auf weitere Revision bestätigt. Sinsichtlich ber Berbrechen follte ber Code penal von 1791 maggebend bleiben; nur hinfichtlich ber Staateverbrechen wurden neue Bestimmungen erlaffen, welche ben veränderten Berfaffungegrundfagen angepagt werben mußten. 7) Der Anhang handelt von den von den Richtern im Amte began= genen Bergeben (forfaiture), befondere im Berhaltniß ju ben bamale aufgestellten Berfaffungegrundfagen. Der lette Act bes Convents bezog fich auf bas Strafrecht. Bleich als wollte er eine Suhne fur fo viele bingeschlachtete Opfer bringen, follte mit bem Eintritt bes allgemeinen Friedens Die Todesftrafe aufgehoben fein; indeffen erlangte biefes Decret, 8) ba es nicht im Befegbulletin veröffentlicht murbe, feine gefetliche Rraft. Das Directorium entwickelte feine besondere Thatigfeit in ber Strafgesetzgebung. Es erging ein Befet 9) über bie Beftrafung ber ungehorfamen Beugen, ein anderes 10) über bewaffneten Ginbruch, ein weiteres 11) über Strafenraub, Einbruch u. f. m., welches fur bie öffentliche Sicherbeit von ben ersprießlichsten Folgen war und beffen Dauer burd einen fpateren Erlag 12) noch verlangert wurde. Das wichtigfte Befet mar badjenige, 13) welches bie im Code penal gang übergegangene Lehre vom Berfuche ber Berbrechen naber feftfette.

Diese ganze intermediare Gesetgebung bedurfte, nachdem Bonasparte an die Spige der Regierung getreten war, einer Durchsicht und Berbefferung; namentlich machten die Beränderungen, welche

<sup>7)</sup> Merlin nahm hauptfächlich an dieser Arbeit Antheil und brachte auch ben Art. 638 hinein, welcher die Regierung gur Erbrechung der ins Ausland bestimmten ober von da kommenden Briefe ermächtigt.

<sup>8)</sup> D. 26. October IV.

<sup>9)</sup> G. 11. Brair. IV.

<sup>10)</sup> G. 26. Flor. V.

<sup>11)</sup> G. 29. Niv. VI.

<sup>12)</sup> G. 29. Brum. VII.

<sup>13)</sup> S. 22. Prair. IV. Toute tentative de crime, manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, sera punie comme le crime même, si elle n'a été suspendue que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du prévenu.

mit ber Berfaffung vorgingen, eine neue Strafgesetzgebung nothwendig. Es wurde baber von ber Regierung im Jahre XII eine Commission jur Entwerfung eines neuen Strafgefegbuchs niebergefest; Die Mitglieder waren Biellard, Target, Dudart, Treilhard und Blondel. Die Arbeit ber Commission wurde sobann ben Berichten gur Brufung mitgetheilt und überhaupt bei ber Berathung und Decretirung biefes Befegbuche gang auf Diefelbe Urt verfahren, wie bei ben übrigen Befegbuchern. Das neue Strafgefegbuch (Code penal) murbe in ber Sigung vom Jahr 1810 becretirt und erhielt vom 1. Januar 1811 an, gleichzeitig mit ber neuen Strafprocegordnung, Befetesfraft. Das altere Strafrecht wurde übrigens burch ben Code penal nicht schlechthin aufgehoben; er follte vielmehr nur bas droit commun enthalten, neben welchem bas altere, auf manchfache Materien fich erstredenbe, droit d'exception feine Beltung behalten follte. 14) Diefe Berfügung war nothwendig, um bie bauernbe Unwendung vieler nüglichen Berordnungen, die nicht wohl in bas Befetbuch felbft eingereiht werben fonnten, ju fichern. 15) Es waltete aber hiebei feineswegs bie Absicht, Strafen ju gestatten, bie nur bem Rechte ber alten Monarchie befannt maren; hieruber war ein = für allemal burch ben Code von 1791 Bericht gehalten worben. Infofern nun neben bem gemeinrechtlichen Code penal noch ein droit d'exception vorfommen fann, besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen bem Straf = und Civilgesegbuche; letteres will bas Civilrecht erschöpfen und fann beghalb feine andere Rechtsquelle neben fich bulben. 16)

<sup>14)</sup> Der Art. 484 fagt nämsich: Dans toutes les matières, qui n'ont pas été réglées par le présent code, et qui sont régies par des lois et règlemens particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les faire observer.

<sup>18)</sup> Die fernerhin geltenden besonderen Strafgesetze bezogen sich auf Landwirthschaftspolizei, Steuerwesen, Sanitätspolizei, Uebernahme öffentlicher Dienstleistungen, Anlegung und Unterhaltung von Begen, Straßen u. s. w., See-, Bersten-, Strand- und hasenverhältnisse, See-Fischerei, Jagd, Gehölze und Baldungen, verschiedene Gegenstände der Handelsgesetzgebung, Seehandel, Börsen-, Meß- und Marktpolizei, gewisse handels- und Gewerbszweige, Bassensührung und manche andere Berhältnisse.

<sup>16)</sup> Nougarède fagte in seinem Bericht über den Code pénal: Cette différence n'est que la suite de celle qui existe entre les deux codes.

Mus bem Gange ber Berathungen über bas Strafgefegbuch erfieht man, bag mehr Gewicht auf die Formen bes Strafverfahrens gelegt wurde, ale auf ben Code penal felbft. Intereffant find besonders Die vierzehn Kragen, welche Navoleon felbft ftellte, und beren Beantwortung er bei ben legislativen Discuffionen für prajudiciell erflarte: 2. B. Die Frage, ob Todesftrafe, lebenslängliche Freiheitsftrafe, Confiscation bes Bermogens beibehalten, ob bas richterliche Ermeffen an ein Maximum und Minimum gebunden werden follte. Die Art, wie biefe wichtigen Fragen biscutirt wurden, ift indeffen fein Beweis großer Grundlichfeit. Napoleon felbft nahm fpater an ben Bergthungen nicht mehr Theil, und fo entftand ein Gefegbuch, welches eben nicht zu ben Deifterwerfen gerechnet werben fann und mit Recht als ein Erzeugniß, welches weit unter ber frangofischen Civilifation ftebe, bezeichnet worden ift. Die Redactoren vom Sahre 1810 marfen ben Bearbeitern bes Cobe von 1791 vor, baß fie jumeift die Menfchen nicht wie fie find, fondern wie fie fein follten, aufgefaßt batten; jenen Rebactoren felbft fann man aber vorwerfen, daß fie bie Menschheit überhaupt zu unwürdig betrachtet und vorzugeweife nur die gemeine, finnliche Ratur bes Menfchen im Auge gehabt haben. Die Zeit mahrer Achtung ber burgerlichen Freiheit mar in den Jahren 1804 - 1810 langft vorüber; man hatte fich ichon mahrend ber Schredenszeit baran gewöhnt, Die Befetgebung ale ein Mittel anzusehen, burch ftrenge Strafen auf Die

Les matières du droit civil ont des limites reconnues; la législation pénale, au contraire, devant contenir la sanction de toutes les lois, deviendrait aussi immense que variable, si l'on voulait la renfermer toute entière dans un seul code. Mais ce n'est pas la matière et le but d'un code des délits et des peines. Il devait réunir tous les principes généraux sur les peines et les délits, et la sanction des lois qui sont communes à tous: mais il est un ordre de lois qui n'intéressent qu'une classe de citoyens, et tous les codes d'exception devaient porter avec eux leur sanction particulière. Le sens du dernier article est très-précis sur cet objet; car il réserve seulement les matières qui ne sont pas réglées par le présent code; nous venons de voir que ce code a réglé toutes celles qui appartiennent au droit commun; il ne reste donc que celles qui font exception par elles-mêmes, et que l'on a jugées susceptibles d'être régies par des lois et des règlemens particuliers.

Burger abschredend zu wirfen; bie Grauel ber faum verfloffenen Beit hatten würdigere Borftellungen von Sittlichkeit und Die 3dee ber Berechtigfeit in ben Sintergrund gebrangt; bie neue Regierung, beständig von Berfcmorungen bedroht, hielt es für nothwendig, die faum befestigte Staatsordnung mit Schredniffen manchfacher Urt gu umgeben; überdieß neigten fich die Frangofen gern bem Standpuntte ber Rüglichkeit gu, und Rapoleon felbft mar philosophischen Beftrebungen, welchen er eine Tenbeng ju Theoricen bes Umfturges vorwarf, nicht fehr holb. Go erflart es fich, bag überall im Cobe ein Abidredungefpftem hervorblidt, welches die von der Conftituante entfernten Strafen, 3. B. Confiscation, Brandmarkung u. f. w. wieder hervorsucht, mit der Todesftrafe mahrhaft verschwenderisch umgeht (a. B. bei Rindemord, Mungfalfdung, Diebstahl), ben Berfuch und die Theilnahme mit ber gleichen Strafe wie bas vollenbete Berbrechen belegt und badurch, bag ben Richtern ein Maximum und ein mit großer Barte abgemeffenes Minimum ber Strafe vorgeschrieben wird, allen Anfpruchen genugt zu haben glaubt. wahrhaft wiffenschaftliche Bestrebungen war unter Napoleon nicht ju benten; bas romische Recht wurde nicht ftubirt, hiftorische Unterfuchungen schienen feinen Werth ju haben, fo lange man glaubte, fich bloß an ben Buchftaben bes Cobe halten ju muffen; Die Stimme freimuthiger Brufung mußte verftummen, weil Niemand es magte, bas Gefetbuch felbit, Diefes Broduft bes Terrorismus, anzugreifen, und es fand in ben nun erscheinenben Commentarien und fonfligen Werfen, Die fich faum über eine Borterflarung bes positiven Rechts erhoben, meift nur ferviles lob.

Seit der Restauration begann allmählig eine neue Wendung der Dinge. Zwar war die in wilden Parteileidenschaften auflosbernde Zeit Anfangs den besonnenen Forschungen nicht günftig; zwar riesen die terroristischen Maßregeln und das Streben der Regierung, auch die Gerichte abhängig zu machen, sowie die Anstrensgungen der Ultra's, ihre die Freiheit bedrohenden Plane um jeden Preis durchzusehen, von der anderen Seite gleich gefährliche Ertreme hervor, und mußten sich alle diese Erscheinungen auch in den eriminalistischen Schristen der Restauration abspiegeln. Für das tiesere Studium des Eriminalrechts geschah von der Regierung Nichts; die Errichtung eines eigenen Lehrstuhls des Eriminalrechts wurde

für überstüffig, ober vielmehr für gefährlich gehalten, weil man wohl fühlte, in welchem Zusammenhang die criminalistischen Fragen mit den wichtigsten politischen Untersuchungen standen. Auch aus dem Naturrecht oder der Rechtsphilosophie wuste man keine rechte Nahrung zu ziehen; die Meisten neigten sich noch zu den während der Revolution verbreiteten Naturrechtsansichten, oder gingen auf die blendenden Theoriecu Bentham's ein, oder verloren sich in jene Uebertreibungen, welche zu dem Sacrileggeset des Jahres 1824 führen sollten.

Diefen Berhaltuiffen gegenüber murbe jedoch auch Mancherlei gur Entwidelung befferer Unfichten und Buftanbe vorbereitet. ber Restauration mar bie öffentliche Stimme wenigstens insofern frei geworben, daß fie fich über bie Ginrichtungen bes Raiferreichs mit Freimuth außern burfte. Die Charte von 1814 felbft hatte baburch, daß fie die im Code von 1810 vorkommende Confiscation abichaffte, Die Ueberzeugung von beffen Barte ausgesprochen; auf ihn murbe nun in beiben Rammern bie Berathung bingeleitet, und auch die Bairs erflarten fich oft genug gegen ben Terrorismus ber Napoleonischen Gesetgebung. Der Juftigminifter felbft gab in einer Rebe vom 28. Mai 1824 bie auffallende Barte bes Code penal ju, und mußte fie nur aus ber fur Napoleon vorhandenen Rothmendigfeit gu erflaren, feine Berrichaft burch ftrenge Strafgefete gu befeftigen. Go mußte benn bas positive Recht einer vielseitigen und burchgreifenden Critif fich ausgefest feben. Legraverend, Berenger, Dupin, Bavour, Carnot und Anbere machten von verschiedenem Standpunft auf Die Mangel bes Cobe aufmertfam; am meiften aber wirften jur Verbreitung geläuterter Unfichten Coufin und Die an Roper Collard fich anlehnende Richtung eines Broglie, Guigot und Roffi. Die von ber Wiffenschaft langft vorbereitete Reform fonnte fich indeffen erft nach der Julirevolution Bahn brechen, und erft bas Gefet vom 28. April 1832 hat eine gange Reibe von Artifeln bes Strafgesethuchs jenen Abanderungen unterworfen, bie - ber öffentlichen Meinung gegenüber - nachgerade unabs meislich geworben maren.

## Drei und zwanzigstes Kapitel.

28elche Berbefferungen auch bem Berfahren in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten burch bie Ordonnance civile Ludwig's XIV. ju Theil geworden waren, fo zeigte es fich nach Ausbruch ber Revolution boch balb, bag biefe Gefengebung für bie neuen Buftanbe nicht mehr andreichte. Satte fie auch eine jener Ideale, wonach bie Revolution ftrebte, bas Ideal einer einheitlichen Befetgebung langft icon verwirflicht, fo ftand fie boch in gar vielen fonstigen Begiehungen mit den Zeitibeen im Widerspruch und mar wefentlich jugleich auf eine Gerichtsverfaffung berechnet, welche ben Grundlagen ber anzuftrebenben neuen erft noch angevaßt merben Die Gefete, welche beim Beginn ber Revolution bie Berichteverfaffung anderten, die grundherrliche Juftig aufhoben, Die Rechtspflege ben Burgern juganglicher ju machen fuchten, bie Befete, welche eine einheitliche Organisation bes Berichtswesens anstrebten, ben Friedensbureaux und bem Schiedevertrag eine fo große Wirtsamfeit sicherten, waren die erfte Aufforderung zu Reformen auch in ber Civilprocedur. leberdieß follte es von nun an nur noch zwei Inftanzen geben; es wurde jene Ungleichheit beseitigt, die bisher auf gewiffen Privilegien, wie committimus und garde-gardienne, beruht hatte; ben Richtern wurde anbefohlen, ihre Entscheidungen mit Gründen zu verseben, und bie Appellationsfrist gegen contrabictorifche Urtheile wurde auf brei Monate beschränft. Die Tribungle erfter Inftang traten unter einander in bas Berhaltnig von Appellationsinstanzen. Andrerseits murbe ein Caffationsgericht geschaffen und beffen Competenz genau regulirt. Ueberall fah man einer einheitlichen Organisation ber Gerichte entgegen; bie Officialitäten waren gleich bem erften Andrange ber Revolution erlegen. Während bie Conftituante fo eine Schöpfung nach ber anbern ins leben rief, war fie boch zu fehr in ihre politischen und abministrativen Reformen verwickelt, als baß fie gleichzeitig auch die Civilprocedur batte ummobeln tonnen. Bahrend fie fich mit bem blogen Bersprechen einer Reform des bürgerlichen Processes begnügen mußte, 1) fonnte sie nicht umhin, die Fortdauer der bisherigen Procedur vorsläusig zu verordnen, 2) und die Ordonnance civile wurde sogar noch nachträglich für diesenigen Bezirke, wo sie bisher nicht publicirt oder aber vollzogen worden war, 3) als gemeines Procedurgesets vorgeschrieben. 4) Uebrigens erließ die Constituante in ihren Gesehen über Gerichtsorganisation beiläusig zugleich manche Bestimmungen, die jest schon auf eine Vereinsachung und Abkürzung des Verfahrens binzielten.

Der Convent bagegen, welcher das ganze Civilversahren auf ben Weg eines friedlichen Austrags brängen wollte und von dem Gerichtezwang in Civilsachen soviel als nur möglich zu beseitigen suchte, griff um so energischer in das so sehr kostspielige und langeathmige Versahren ein. Es geschah dieß durch das berühmte Decret vom 3. Brumaire II. Hienach sollte bei den ordentslichen Gerichten (damals Districtsgerichten) die Vorladung mittelst eines einsachen Exploit geschehen, welcher auf "laconische Weise" den Klagevortrag enthielte, das Gericht und die Zeit des Erscheinens bezeichnete. Bei allen Gerichten, sogar bei dem Cassationsgerichte, sollten statt der weitläusigen requêtes bloß noch einsache mémoires eingereicht werden. Die Zahl der den Parteien zu notisicirenden Acte wurde auf das Nothwendigste beschränft. Das Versahren bei Zeugenverhören und Vernehmung von Sachverständigen wurde bedeutend vereinsacht. Die Berusung gegen Zwischenbescheide war

<sup>2)</sup> D. über die Gerichtsversassing vom 24. August 1790. Eit. II. Art. 20. Le code de la procédure civile sera incessamment résormé de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins couteuse.

<sup>2)</sup> D. 19. October 1790. Les tribunaux de district suivront aussi provisoirement, en toutes matières civiles — les formes de procédure actuellement existantes, tant qu'il n'en aura pas été autrement ordonné.

<sup>3)</sup> D. 28. April 1791.

<sup>4)</sup> D. 6. März 1791. Jusqu'à ce que l'assemblée nationale ait statué sur la simplification de la procédure, les avoués suivront exactement celle qui est établie par l'ordonnance de 1667 et règlemens postérieurs.

im Laufe bes Berfahrens unzulässig. In ber Appellationeinftang follten feine nova mehr vorgebracht werden durfen. In allen Sachen follte ohne weitere Roften auf mundliche Verhandlung ober einfaches in ber Aubieng vorzulesendes memoire bin entschieden werben. Die Richter konnten fich zwar in einen Saal zurudziehen, um bier bie Beweisftude einzusehen; allein fie mußten gleich wieder in die Audienz gurudfehren, um hier öffentlich ju berathen und laut abzustimmen. Es fonnte nöthigenfalls ein Berichterstatter ernannt werben, welcher aber ftete innerhalb Gines Monate feine Arbeit beendet haben mußte. Der Stand ber Unwälte (avoués) murbe gang aufgehoben; bie Bartei konnte fich zwar noch vor Gericht burch einen mit einem Bürgerzeugniffe verfebenen Bevollmächtigten vertreten laffen; ibm follte jedoch aus diefem Bertrage feine Rlage auf Sonorar geftattet fein.

Diefer Buftand mar inbeffen nur ein vorübergebenber; benn bas unter bem Confulat erlaffene Befet vom 27. Bentofe VIII reorganisirte bie Gerichtsverfaffung, führte bie Appellationsgerichte und die Anwälte wieder ein, und die Regierung erflarte mittelft eines eigenen Beschluffes bas Gefet vom 3. Brumaire II für aufgehoben. 5) So folgte man benn bis jur Beröffentlichung bes Code de procedure civile in gang Frankreich wieber ber Ordonnance civile und ben hieran reihenden Befegen als gemeinrechtlichen fids Das Gefet vom 3. Brumaire II hatte nur bas Berfahren vor ben ordentlichen Berichten berührt; für bas Berfahren vor ben Friedensgerichten, namentlich bas Guhnverfahren, beftanden eigene Normen, ebenfo wie für ben Bollgug ber Urtheile. Uebrigens bestimmte außer ienem Befete vom 3. Brumaire II noch eine Reihe von Befegen eben jenes gemeinrechtliche Berfahren in einzelnen Bunften naber und bildete fo ben Uebergang zu ber definitiv abgeschloffenen Theorie des Code de procedure civile. Wir führen hier nur bie wichtigften an. Gie betrafen bie Form ber Inventare, Theilungen und Liquidationen, 6) die Nichtigfeitsbeschwerben, 7) Appellationen, 8) Berufungen gegen Contumacialurtheile, 9)

<sup>5)</sup> Arr. 18. Fructidor VIII.

<sup>6)</sup> G. 29. Januar 1791. 8) . 19. Bendem. IV. 7) D. 4. Germin. II.

<sup>9)</sup> Urr. 9. Meffib. IV.

bie zur Bestellung von Appellgerichten vorzunehmende Wahl, 10) bas Berfahren bei Stimmengleichheit ber Richter, 11) bie saisie immobilière, 12) und bie droits de greffe. 13)

Bei biefem Buftanbe mußte bas Beburfniß einer neuen, erfchopfenden Gefetgebung balb allgemein gefühlt merben. Jahre V wurde ein Berfuch gemacht, und ber Entwurf einer neuen burgerlichen Brocefordnung dem Rathe ber Fünfhundert von einem feiner Ausschüsse (commission de la classification des lois) vorgelegt. Jeboch bem Raifer erft mar es vorbehalten, auch biefes Berf zu vollenden. Es war ichon von ber Confularregierung eine aus vier Rechtsgelehrten bestehenbe Commiffion (ihre Mitglieder waren: Treilhard, Staatsrath; Seguier, erfter Brafibent bes Appellgerichts ju Baris; Berthereau, Brafibent bes Erftinftanggerichts bes Seinebepartement, und Bigeau, ehebem Abvocat am Chatelet) gur Abfaffung bee Entwurfe einer burgerlichen Procefordnung niebergefett worben. Diefer wurde bem Caffationegericht und ben Appell= gerichten gur Begutachtung mitgetheilt, und, nachdem biefe ihre Bemerkungen eingefandt hatten, gang auf biefelbe Beife, wie ber Code civil, weiter bearbeitet. Go vorbereitet, murbe biefer Entwurf im Sahr 1806 in mehren Gefetvorschlägen bem gefetgebenben Rorper vorgelegt und von biefem ale Befet beftätigt, jedoch fo, bag bie verbindende Kraft biefes Code de procédure civile erst mit bem 1. Januar 1807 eintreten follte. Der Cobe, in zwei Theile (wovon ber erfte fünf, ber zweite brei Bucher umfaßt) und in 1042 Artifel gerfallend, ift ein allgemeines Gefet und hat als folches alle früheren, bas allgemeine Berfahren betreffenden Gefete, Reglements und Bebrauche aufgehoben, 14) auch in benjenigen Berhaltniffen, bie er felbst mit Stillschweigen übergeht. Die bei Bublication bes Cobe in Rraft gemefenen speciellen Brocedurgefete hingegen find, insofern sie eine ganz particulare Procedur, und nicht bloß einen isolirten Bunft ber allgemeinen Brocedur jum Gegenstande

<sup>10)</sup> B. 7. Nivofe IV.

<sup>11)</sup> S. 14. Brair. VI.

<sup>12)</sup> G. 11. Brum. VII. 15) G. 21. Bentofe VII.

<sup>14)</sup> Art. 1041. Toutes lois, coutumes, usages et règlemens relatifs à la procédure civile, seront abrogés.

haben, burch ben Cobe nicht aufgehoben. Der einzige Text bes Befetbuche, ben man gegenwärtig vor Bericht anführen fann, ift berjenige, welcher burch die fonigliche Ordonnang vom 17. Juli 1816 veröffentlicht worben ift. Der Cobe ift übrigens fraft feines letten Artifels burch sogenannte règlemens d'administration publique vervollständigt worden, Reglemente, Die man befolgt, obgleich fie biefem Artifel zuwider Die eigentlich legislative Sanction nicht erhalten haben. Go ift das Reglement über bie Roftentare (tarif civil) in brei Decreten vom 16. Rebrugt 1807 enthalten; fo fieht bas Reglement über Bolizei und Disciplin ber Berichte in bem Decret vom 30. Marg 1808, welches mit feinen 107 Artifeln als ein wahrer Code de procédure complémentaire aelten fann. Gine Reihe anderweitiger Decrete bilbet eine mefentliche Erganzung bes Cobe. 15) Mit bem Brocefrecht in Berbinbung fteht endlich bie Notariatsordnung, bas Gefet vom 25. Bentofe XI ober 16. Mara 1803.

Bergleicht man bieses Gesethuch mit ben übrigen Gesethüchern, und beren Inhalt wieder mit dem Gesammtrechte ber alten Monarchie, so ist es augenscheinlich, daß dieser Code verhältnismäßig am wenigsten Reues enthält. Die Ordonnnance civile hatte den Boden schon sehr geebnet; ein Unterschied zwischen Rorden und Süden bestand in der Civilprocedur nicht mehr und die coutumiären Auswüchse waren längst schon beseitigt worden. Es galt also nur noch, einestheils jene Bestandtheile der Ordonnance civile, welche sich in der Praxis nicht bewährt hatten, zu entsernen und durch bessere zu ersehen, anderntheils die allgemeinen Principien der revolutionären Gesetzebung auf das Civilversahren anzuwenden und einige Institute, die von der Constituante geschaffen worden waren, zur dauernden Anersennung zu bringen. In allen sonstigen Beziehungen solgte man der Ordonnance civile, an deren Stelle

<sup>15)</sup> Siehin gehören: Decret vom 12. Juli 1808 über die droits de greffe; Decret vom 19. Juli 1810, betreffend die postulation; Decret vom 14. December 1810 über die Stellung der Abvocaten, später modificirt durch Ordonnanz vom 20. November 1822 und 28. August 1830; Decret vom 14. Juni 1813 über den Dienst der huissiers, endlich die Decrete vom 6. Juli und 18. August 1810.

man wenigstens für ben Augenblick nichts Besseres zu setzen vermochte. Die Experimente bes Convents waren verunglückt; von ber Bortrefflichkeit bes alten Procestrechts im Ganzen war man allenthalben überzeugt; man hatte sich im Mechanismus ber Ordonnance civile so gut zurechtgesunden, daß der Code — zum größeren Theile — nur als eine Umarbeitung berselben betrachtet werden kann. Wir werden deshalb hier nur diesenigen Verhältnisse hervorheben, worin sich das neuere Recht vom älteren wesentlich unterscheidet.

Das Berfahren in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten ftreift burch bie Lehre von ber Berichtsbarkeit an bas öffentliche, und burch bie Lehre von ben Rlagen an bas burgerliche Recht. Die Gerichtsbarfeit gilt ale Ausfluß ber Staatsgewalt und fann (im Begenfas jum Feudalrechte) weber cebirt, noch belegirt werben; fie fteht mit Ausnahme ber Friedensrichter - nur Collegiatgerichten gu. ordentlichen Gerichtsbarfeit ift bas volle imperium verbunden, b. h. ihr fteht bie Befugniß ju, auch über bic aus bem Bollaug ber Urtheile entstehenden Streitigfeiten au erkennen; ber außerorbentlichen Gerichtsbarteit fteht ein folches Recht nicht gu, obaleich bie von ihr ausgehenden Urtheile allerdings ohne vorher= gebende Autorifation eines fonftigen Gerichts an fich vollziehbar find. Rach bem Borgange bes alteren Rechts fchreibt auch bas neuere in gewiffen Fallen bas Recurriren auf einen Schieb 8= fpruch absolut vor (arbitrage force). Die Gerichtsbarfeit ift eine allgemeine und permanente in bem Sinne, bag nach ber Charte von 1830 feine Commission mehr bestellt werden barf; bie Enticheibe einer folden maren von Rechtswegen nichtig. Jedem Bericht ift ein gewiffer Begirf angewiesen, außerhalb beffen es feine Jurisdictionshandlung vornehmen barf; andrerfeits zeigt fich aber bie Ginheit bes Reichs barin, bag bas Urtheil jebes frangofischen Richters ober Gerichts im gangen Land ohne bas früher gebrauchliche pareatis vollziehbar ift. Die leberschreitung ber Jurisdictions= Grenzen begründet einen excès de pouvoir, worunter man im weitesten Sinn auch bas Ginschreiten trop Incompeteng und bas fich hinmegleten über bas positive Recht begreift. Gine Ergangung beffelben burch boctrinelle Auslegung bagegen ift bem Richter

bei Strafe ber Justigverweigerung zur Pflicht gemacht. Während manche von ben Barlamenten ehebem bas römische: Senatus jus facere potest auf sich anwandten und die Besugnist in Anspruch nahmen, die Billigkeit über bas formelle Recht zu sehen, was benn wieder mancher Partei zu bem oft gehörten Ausruse: Dieu nous garde de l'équité du parlement Beranlassung gab, hat die neuere Gesetzebung diese Willfür beseitigt und es den Gerichten zur Pflicht gemacht, nur das positive Recht zur Anwendung zu bringen; sie dürsen sich unter keinem Borwand einer Billigkeit vom Texte des Gesetze entsernen; nur bei der Auslegung zweiselhaster Willenserklärungen der Parteien mußte den Richtern natürlich ein Spielraum gelassen werden; auch kann der Friedensrichter in gewissen Beziehungen als juge d'équité betrachtet werden.

Uebrigens gilt auch binfichtlich ber Brocebur bie vollständige Bleichheit vor bem Befete; für alle Frangofen gilt biefelbe Korm, und in benfelben Rallen bas gleiche Berfahren. Auch ber Ronig genießt in biefer Beziehung (von dem Sate: Le Roi plaide par procureur abgesehen) fein Borrecht, sowie sich benn auch bie in Franfreich Broces führenden Fremden (von ber cautio judicatum solvi abgefeben) biefer Gleichheit vor bem Befete zu erfreuen haben. In Civilfachen gibt es in ber Regel zwei Inftangen; ber Inftangengug ift burch bas Gefet felbft genau geregelt und eine Evocation fann nicht mehr ftattfinden. Dbwohl jenes Brincip ber zwei Instanzen öffentlichen Rechtes ift, fo fteht boch ben Barteien Die Befugniß zu, in einer einzelnen Sache ber erften Inftang burch gegenseitige Uebereinfunft bas Recht bes dernier ressort au übertragen. Ein bevorzugter Berichtoftand in Civilfachen (for privilegie) fann nach neuerem Rechte nicht mehr vorfommen. Berichte haben fich in ber Regel bloß mit ber Entscheidung ftreitiger Rechtsfachen zu befaffen und besitzen feineswegs an und für fich bie Kulle ber freiwilligen Gerichtsbarkeit (juridiction volontaire). Diese ift ben Berichten nur fur gang specielle Falle (gewöhnlich fammt einer causae cognitio) übertragen, und fteht gemeinlich ben Rotarien (beghalb auch juges chartulaires genannt) au, welche allein die Befugniß besiten, authentische Acte auszufertigen und erecutorifche Ausfertigungen berfelben ju veranstalten.

Acte find übrigens ben Beamten bes Civilftands und Enregiftrements, fowie ben Sppothefenbewahrern überwiefen.

Dbaleich ber Cobe ber Natur ber Sache nach nicht umbin fann, hie und ba in bas Bebiet bes materiellen Civilrechts hinüberzustreifen, fo wird boch eine fehr wichtige Lehre, bie von ben Rlagen und Einreben, meber im burgerlichen Befegbuche, noch in bem Befetbuch über bas Civilverfahren mit ber erforderlichen Bracifion abgehandelt. Der Staatbrath hatte gwar vorgeschlagen, in letteres einen eigenen Titel aufzunehmen über alle jene Materien, die gemiffermaßen ben Uebergang vom Civilrechte jum Civilproceg bilben, brang hiemit jedoch nicht burch. Man begnügte fich in biefen, wie in vielen anderen Bunften, mit ben in ber Braris festgestellten Unfichten; Die Jurispruden, hat feitbem oft auf ben Sag: "L'interet est la mesure de l'action; point d'intérêt, point d'action" hingewiesen, einen Sat, welcher entweder eine Tautologie enthält, ober ju viel fagt. Ebenfo verstand fich ber bei manchen Juriften immer noch vorfommende Sat: "Les actions en France ne sont point formulées" gewiffermagen von felbft, weil bas Begentheil einen gu lächerlichen Gegenfat zur ganzen bisherigen Ausbildung bas Brocesrechts gebildet haben murbe.

Un ben sonstigen oberften Grundfaten bes Civilproceffes hat ber Cobe nichts Wesentliches verandert. Die Deffentlichfeit ber Berhandlungen, welche icon im alteren Berfahren allent= halben vorfam, erhielt nun noch eine größere Ausbehnung und follte überall eintreten, wo nicht bas Gericht aus ben im Befet vorgefebenen Gründen durch formliches Urtheil die Behandlnng ber Sache à huis clos verordnet haben murde. Ebenfo murbe bie Berfunbigung ber Urtheile in öffentlicher Situng fchlechthin vorgefcrieben. Die neben biefer Deffentlichkeit auch früher in Gebrauch gewesene schriftliche Inftruction ber Sache mittelft acte d'avoué à avoué murbe ebenfalls beibehalten; nur bemühte fich ber Cobe, und noch wirffamer ber tarif civil, die Bahl biefer Schrift= fate auf bas Nothwendigfte ju beschranten. Ebenso blieb bie Berhandlungemarime gang unberührt, fo bag auch nach bem Cobe ber Richter nach jebem Jurisdictionsacte Die Antrage ber Barteien abzuwarten hat, nicht über biefe Antrage binaus erfennen und ebenfo

wenig aus eigener Kenntniß Thatsachen ergänzen barf, welche von ben Parteien nicht angeführt wurden, während hinsichtlich der Rechtsausführungen (moyens de droit) allerdings das officium judicis suppletorium einzutreten hat. Eine wesentliche Berbefferung hätte das alte Recht durch eine consequente Durchführung der Eventualmaxime erhalten können; allein auch hierauf gingen die Redactoren nicht ein, weil eben die bisherige Praxis auch ohne diese Maxime zur Rothdurft noch durchgesommen war.

Bergleichen wir nun bas im Cobe verarbeitete Material genauer mit bem Rechte ber alten Monarchie, fo enthalt im erften Theil bas erfte Buch (de la justice de paix) ein gang neues Berfahren, welches, fich an die Bestimmungen ber Constituante anschließend, bas Berfahren bei ben Friedensgerichten im Gangen fo regulirte, wie es Schnelligfeit und Ginfachheit zu erheischen schienen. zweite Buch (des juges inférieurs) spiegelt im Befentlichen baffelbe Berfahren ab, welches ehebem in allen, nicht als Bagatellfachen gu betrachtenden Streitigfeiten Statt gefunden hatte, und als das eigenthumlichfte Broduct ber alten frangofischen Braxis betrachtet werben Reu ift indeffen auch hier bas ber Rlage vorausgehende Sühnverfahren vor bem Friedensrichter. Eine Umarbeitung bes alten Procegrechts enthalten bie Titel von ber Borlabung (ajournement), Bestellung eines Anwalts und Vertheidigung (constitution d'avoué et défenses), von ben öffentlichen Sipungen (des audiences, de leur publicité, et de leur police). Der sechete Ettel (des délibérés et instruction par écrit) codificirt nur das altere Recht; bas appointement indeffen, welches in biefem eine fo große Stelle gespielt hatte, fommt ale folches im Cote nicht vor, ohne baß biefer jedoch etwas Wefentliches an ber vom Bericht angeord. neten fcriftlichen Inftruction geandert hatte. Auch die folgenden Titel 7 bis 23 16) enthalten nur eine Berarbeitung bes alteren

<sup>16)</sup> Sie handeln: des jugemens — des jugemens par défaut, et oppositions — des exceptions — de la vérification des écritures — du faux incident civil — des enquêtes — des descentes sur les lieux — des rapports d'experts — de l'interrogatoire sur faits et articles — des incidens — des reprises d'instances, et constitution de nouvel avoué — du désaveu — des règlemens de

Rechts. Der 24ste Titel hat das Bersahren in summarischen Sachen sehr zweckmäßig präcisit, der 25ste Titel das Bersahren vor den Handelsgerichten vereinsacht. Das dritte Buch handelt von jenem Bersahren, welches ehedem bei Berusungen (appel) an die höheren Landschaftsgerichte und Parlamente Statt gefunden hatte. Dieses Bersahren war schon durch die intermediäre Gesetzebung gänzlich umgeändert worden und mußte, nachdem das von derselben eingessührte sonderbare Appellationsversahren wieder außer Kraft gesetzt worden war, nunmehr der neuen Gerichtsversassung angepaßt werden. Das vierte Buch 17) enthält im Wesentlichen nur das Recht der alten Monarchie; das fünste Buch 18) hingegen hatte theils intersmediäres Recht zu verarbeiten, theils das Executionsversahren critisch zu sichten.

Der zweite Theil bes Code handelt von dem außerordentlichen Berfahren, und zwar im erften Buch 19) von einer Reihe vermischter

juge — du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance — de la récusation — de la péremption — du désistement.

<sup>17)</sup> Es ist überschrieben: Des voies extraordinaires pour attaquer les jugemens, und handest de la tierce opposition — de la requête civile — de la prise à partie.

<sup>18)</sup> Es handest: des réceptions de cautions — de la liquidation des dommages-intérêts — de la liquidation des fruits — des redditions des comptes — de la liquidation des dépens et fruits — règles générales sur l'éxécution forcée des jugemens et actes — des saisies-arrêts ou oppositions — des saisies-exécutions — de la saisie des fruits pendans par racine, ou de la saisie-brandon — de la saisie des rentes constituées sur particuliers — de la distribution par contribution — de la saisie immobilière — de l'ordre — de l'emprisonnement — des résérés.

<sup>19)</sup> Es handest: des offres de paiement et de la consignation — du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur debiteurs forains — de la saisie-revendication — de la surenchère sur aliénation volontaire — des voies à prendre pour avoir expedition ou copie d'un acte, ou pour faire réformer — de quelques dispositions relatives a l'envoi en possession des biens d'un absent — autorisation de la femme mariée — des séparations de biens — de la séparation de corps, et du divorce — des avis de parens — de l'interdiction — du bénésice de cession.

Berhältniffe, im zweiten Buch 20) von ber Procedur in Erbschaftssachen, im dritten Buch von dem Schiedsverfahren. Ein außerordentliches Berfahren findet aber noch in mehren anderen Berhältniffen Statt, und die neben dem Code in Kraft gebliebenen SpecialProcedur-Geset beziehen sich insbesondere auf das Berfahren in Fiscal- und Domanialsachen, sowie auf die indirecten Steuern. 21)

<sup>20)</sup> Es hanbest: de l'opposition de scellés après décès — des oppositions aux scellés — de la levée du scellé — de l'inventaire — de la vente du mobilier — de la vente des biens immeubles — des partages et licitations — du bénéfice d'inventaire — de la renonciation à la communauté ou à la succession — du curateur à une succession vacante.

<sup>21)</sup> Begen des Berfahrens in Sachen des Enregistrement s. G. 22. Frimaire VII, G. 27. Bentose IX (Art. 17), Arr. 10. Thermidor IV; — in Sachen der droits réunis s. G. 5. Bentose XII (Art. 88), D. 1. Germinal XIII und 10. Brumaire XIV; — in Sachen der Douane G. 22. August 1791 (Tit. XIII. Art. 32), G. 4. Germinal II (Tit. VI. 13), G. 14. Fructis dor III und 9. Fructidor VII, G. 21. April 1818 (Art. 38); in Sachen des Domaine G. 5. Rovember 1790 (Tit. III. Art. 13), G. 28. Plus viose VIII, G. 27. März 1791, G. 19. Rivose IV.

# Vier und zwanzigstes Kapitel.

Das Strafverfahren ber alten Monarchie litt an folchen Bebrechen und ftand in fo grellem Wiederfpruch mit bem naturlichen Recht und ben Zeitanfichten, bag bie Conftituante nicht umbin fonnte, gleich in ben erften Monaten ihres Beisammenfeins fich mit Anbahnung von Reformen zu beschäftigen. Wie bei bem Berfaffungeprojecte, fo fchwebte auch bei Diefer Frage ber Mehrheit ber Verfammlung bas englische Borbild vor; allein ein gang neues Strafverfahren ließ fich nicht fo schnell improvifiren und fo beschränfte fich bie Berfammlung vorläufig barauf, einige der schreiendsten Mifftande zu beseitigen, dem Inculpaten gewiffe Garantieen und bem Rechte ber Bertheidigung einen größeren Spielraum ju gemahren, als bieß bisher ber Fall gewesen; an ber Gesammtgrundlage bes alten Berfahrens murbe übrigens vorläufig Richts geanbert, ebenfo wenig wie an ber Berichteverfaffung felbft; es wurden nur gemiffe, allerdinge michtige, Anordnungen, welche ben Uebergang vom alten jum neuen Recht anbahnen follten, ins Leben gerufen. Dieß geschah burch bas Decret vom 8. October 1789. wurde die Untersuchung unter die Controle von Urfundspersonen geftellt. Alle Jahr follte die Municipalität eine gewiffe Anzahl von Rotablen, d. h. Burger von anerkannt gutem Rufe, die über fünf und zwanzig Jahre feien und fchreiben fonnten, mahlen; die Bewählten waren von der Gemeindebehörde dabin in Pflicht zu nehmen, daß fie über die Untersuchung bas Beheimniß mahren murden; die Lifte war bei bem Greffe bes Berichts einzureichen. Zwei von biefen Rotablen hatten ale Urfundeperfonen allen Saupthanblungen ber Untersuchung beizuwohnen. In ihrer Gegenwart mar (übrigens in heimlichem Berfahren) bie Rlage bei bem Richter gu erheben; fie hatten bie auf diefelbe erfolgende Ordonnang mitzuunterzeichnen. In ihrer Gegenwart war die Aufnahme bes Thatbeftande, ber Augenschein und bie Abhör von Zeugen vorzunehmen fie hatten mit einem Worte ber gangen "information" beigumobnen,

und zwar bei Strafe ber Nichtigkeit; wenn fie zwar hauptfachlich nur bagu bestimmt maren, bem Inhalte bes Brotocolls, wovon fie jebe einzelne Seite zu unterzeichnen hatten, größere Blaubmurbigfeit ju geben, fo fonnten fie boch auch bem Richter bei ber Bernehmung ber Beugen Bemerfungen mittheilen und Fragen veranlaffen, welche gleichfalls ins Protofoll aufzunehmen waren. Waren in ichleunigen Källen feine formlich ermablte Urfundepersonen aufzutreiben, fo mußten fonftige Einwohner jugezogen werben. Ein decret d'ajournement personnel ober de prise de corps fonnte nur von meniastens brei Richtern ober von Ginem Richter und brei Graduirten verbanat Ein Verhaftung follte, vom Falle ber frifchen That und bes Widerstands gegen bie Juftig abgesehen, überhaupt nur bei folden Berbrechen verfügt werben, welche eine Rorperftrafe nach fich gogen. Der Berhaftete hatte bas Recht, in jedem Stadium (en tout état de cause) mit feinen Rechtsbeiftanben (conseil) fich ju berathen, welche nothigenfalls vom Richter von Amtswegen ju Cobald ber Angeschuldigte in Folge einer Labuna ernennen waren. ober ber Berhaftung vor bem Gerichte felbst erschien, trat unbebingte Deffentlichkeit ber Berhandlung ein; bas Umt ber Urfundspersonen hörte alsbann auf. Das interrogatoire wurde öffentlich abgehalten; hiebei fpielten jedoch die Rechtsbeiftande infofern eine untergeordnete Rolle, ale es nur bem Ungeschuldigten felbit gestattet mar, burch ben Richter Fragen an bie Beugen richten ju laffen. Der Rechtsbeiftand mußte zwar zu allen Acten ber Inftruction jugezogen werben, fonnte jedoch hier nie im Ramen bes Ungeschuldigten auftreten, noch sich hier mit ihm barüber bereden, welche Antworten er ertheilen follte. Der Angeschuldigte hatte bas Recht, in jedem Stadium Thatfachen ju feiner Bertheidigung anguführen; waren fie vom Richter als relevant erfannt, fo mußte ber Beweis zugelaffen werben; auch hiernber wurde öffentlich verhandelt. Die Schlufverhandlung, Die Berichterstattung, Die Conclusionen ber Staatebehorbe und bas lette Interrogatorium, alles bieß erfolgte öffentlich. Jeboch murbe ber Angeschuldigte nur jum letten Interrogatorium perfonlich jugezogen; nachher mußte er abtreten; bagegen begann nun das Umt des Rechtsbeiftandes, welcher die Bertheidigung vorzutragen hatte. Die Berathung ber Richter (opiner sur

delibere) geschah, wie früher, heimlich in der Rathsfammer; die Fallung des Urtheils erfolgte hingegen öffentlich. Jedes Urtheil mußte die ihm zu Grunde liegenden Thatsachen genau angeben; die früher gebräuchliche Formel: "par le cas resultant du procès" konnte nicht mehr angewandt werden. Zu einer Berurtheilung zu Leibessoder Ehrenstrase mußten Zweidrittel der Richter zustimmen; handelte es sich von der in letzter Instanz zu verhängenden Todesstrase, so mußten Dreiviertel der Richter zustimmen. Die Anwendung der Folter (question) und des Berbrecherstuhles (sellette) beim letzten Berhör sollte gänzlich aushören.

Dieses wichtige Decret, welches einige heilsame Verbesserungen einführte, in anderen Beziehungen jedoch wieder zu weit ging, stieß wegen seiner unbestimmten Fassung auf mancherlei Schwierigkeiten; bald folgte ein anderes Decret, 1) welches dieselben beseitigte und noch manche Neuerungen enthielt. Es gab nähere Erläuterungen über die Stellung der Urfundspersonen (adjoints), deren Amt es sür ein freiwilliges erklärte, über die Besugnisse der Rechtszustände, die Gegensragen des Angeschuldigten und dergleichen mehr. Diese Reform sollte sich bloß auf diesenigen Verbrechen erstrecken, bei denen auf eine Körper- oder infamirende Strase angetragen worden war. Die Processe des sogenannten petit criminel sollten, wie hoch sich auch der verlangte Schadensersat belause, stets vor die Audienz gebracht, hier entschieden und nicht mehr à l'extraordinaire ver- handelt werden.

Diese Resorm hatte überhaupt nur eine transitorische Geltung; benn am 30. April 1790 entschied die Bersammlung nach langen und glänzenden Debatten, daß in Criminalsachen das Bersahren vor Geschworenen eingeführt werden sollte, und beauftragte das Bersassungscomité und noch einen besonderen Ausschuß, einen vollständigen Gesepentwurf hierüber auszuarbeiten. Bis dahin ergingen indessen noch einige andere Erlasse, ein Decret 2) über das Bersahren gegen Bolksauswiegler, ein Decret 3) über das Bersahren gegen Galeerensträsslinge, ein Decret 4) über die Kosten

<sup>1)</sup> D. 22. April 1790.

<sup>3)</sup> D. 7. September 1790.

<sup>2)</sup> D. 2. Juni 1790.

<sup>4)</sup> D. 20. September 1790.

in Criminalsachen. Unterbeffen waren in Folge ber neuen Organisation die Districtogerichte auch in Criminalsachen in Wirtsamseit getreten; ein Decret 5) verfügte das Rahere über die Ueberweisung der Strafsachen von den bisherigen Gerichten an die Districtogerichte, und schrieb diesen übrigens die Beobachtung des bisherigen Strafsverfahrens vor.

Bie in dem neuen Strafrechte bie Scheidung in Uebertretungen, Bergeben und Berbrechen burchgreifen und eine biefer Scheidung entsprechenbe Gintheilung ber Berichte ins Leben treten follte, fo mußte auch fur bas Strafverfahren biefer Unterschied festgehalten werden. Bahrend bie Aneschuffe am Entwurf über bas Gefcwornenverfahren arbeiteten, fonnte bie Berfammlung bereits das Decret 6) über die Organisation ber Municipal = und Correctionnellpolizei erlaffen, welches nicht bloß die einzelnen Bergeben aufgablte und beren Strafen beftimmte, fonbern auch erschöpfende Regeln über bas in folchen Straffachen einzuhaltenbe Berfahren aufstellte. Bas bas Berfahren vor ben Berichten Municipalpolizei betrifft, fo genügten einige Artifel, biefe fummarifche Brocedur ju ordnen. Es wurden genaue Regeln erlaffen über die Urt, wie entweder burch Gemeindebeamte ober andere Burger die Bolizeinbertretungen ju conftatiren feien, und hiebei namentlich auf Die Beiligfeit Des Saudrechte Rudficht genom-Die Borladung erfolgte auf Rlage einer Privatperfon ober bes Procureurs ber Gemeinbe burch bie Buiffiere und lautete auf brei Tage ober auf die nachfte Audienz. Das Ungehorfameerfenntniß war dem Begner burch einen Suiffier juguftellen; boch fonnte ber Ungehorfame noch binnen einer gewiffen Frift erscheinen und Aufbebung des Erfenntniffes verlangen. Rach Ablauf Diefer Frift mar es nur noch auf bem Wege ber Berufung angreifbar. Die Barteien mußten in Berfon ober burch Specialbevollmachtigte erscheinen; formliche Unwalte maren nicht zugelaffen. Die Berhandlung mar öffentlich; die Brotocolle murden verlefen, die Beugen in ber Sigung vernommen, bie Bertheidigung vorgetragen und die Conclusionen vom Procureur ber Gemeinde aufgestellt. Das in berfelben ober

<sup>5)</sup> D. 12. Dctober 1790.

<sup>6)</sup> D. 19. Juli 1791.

spätestens in ber nächsten Aubienz zu erlaffenbe Urtheil mußte mit Entscheidungsgrunden versehen sein. Binnen acht Tagen konnte Berufung eingelegt werden; bie Berhandlung in ber höheren Instanz ging ganz nach benfelben Regeln.

In Sachen ber Correctionnellpolizei fand gewöhnlich erft ein Borverfahren por bem Kriebenerichter Statt, por ben entweder ein auf der That Ertappter geführt murbe, ober der auch auf erhobene Rlage bin einen Vorführungs = oder Berhaftsbefehl erlaffen fonnte; er hatte gleichfalls über Besuche um Entlaffung gegen Caution zu entscheiden. Die Berichte felbft maren ftarfer befest als die Municipalpolizeigerichte, und bas Berfahren mar mit einigen Formlichkeiten mehr verbunden. Die Instruction geschah in öffentlicher Sigung; ber Beschuldigte murbe bier vernommen; über die Zeugenaussagen und die Sauptvertheidigungsmittel bes Beschulbigten mußte ber Greffier ein furges Protocoll aufnehmen; bie Conclusionen mußten schriftlich eingereicht werben; bas mit Entscheibungsgrunden zu versehende Urtheil mar in berselben oder spateftens in ber nachften Sigung ju verfündigen. Der Beschuldigte fonnte einen Bertheidiger (defenseur officieux) jugieben. Berufung fonnte binnen vierzehn Tagen eingelegt werden und ging an das Diftricts-Bericht, welches in letter Juftang fprach. Auch in ber höheren Inftang wurde nach biefen Regeln öffentlich verhandelt. Die Beugen fonnten von Reuem vernommen und ber unterliegende Appellant in eine Amende verfällt werden.

Nachdem so das Verfahren vor den niederen Strafgerichten eine Grundlage erhalten hatte, auf welcher das heutige Recht noch ruht, nahten die Arbeiten über das Geschwornenversahren ihrem Ende; das Decret 7) vom 16. September 1791 stellte auf das Ausführlichste die neuen Grundsäte über die gerichtliche Polizei und das Versahren vor Geschworenen auf, und hieran reihte sich ein weiteres, sehr umfangreiches Decret, 8) welches in Form einer Instruction das Wesen der neuen Institutionen erklärte und im

<sup>7)</sup> D. 16. September 1791, überschrieben: D. concernant la police de sûreté, la justice criminelle et l'établissement des jurés.

<sup>8)</sup> D. 29. September 1791. D. en forme d'instruction pour la procédure criminelle.

Unhange Formulare für bas neue Berfahren lieferte, welches auch an Diesem Ort eine nabere Betrachtung erheischt. Dem englischen Borbilde hatte man die Unflagejury entnommen, beren Bilbung auf folgenden Grundfaten beruhte. Der Brocureur = Sondic eines Diftricte ftellte alle Biertelfahr eine Lifte von breißig Burgern auf, worin nur Diejenigen aufgenommen werden fonnten, welche bie nach ber Berfaffung gur Ausübung bes Bahlrechts erforberlichen Gigenschaften befagen; Die Lifte mar von bem Directorium bes Diftricte ju bestätigen. War nun eine Cache von ben Beamten ber Sicherheitspolizei, nämlich ben Friedensrichtern und beren Sulfe-Beamten vorläufig instruirt worben, fo entwarf ber Director ber Jury (bas heißt eins ber ju biefer Stelle bezeichneten ftanbigen Mitglieder des Gerichts) die Anflageacte, und es wurden nun aus ber Lifte ber Dreißig fur jeben einzelnen Fall öffentlich und in Gegenwart bes Commiffare bes Ronigs burch bas Loos acht Burger ju Mitgliedern ber Unflagejury bezeichnet. Die Berhandlung vor berfelben mar, nachdem die Beschworenen auf Geheimhaltung beeidigt worben waren, eine geheime; Die Actenftude wurden verlefen, Die Beugen und ber Rlager vor ben Geschworenen vernommen. biefes Berfahren beendigt, fo jog fich ber Director ber Jury jurud, bie Geschworenen traten in Berathung und fällten nach absoluter Stimmenmehrheit ihren Spruch; ber Aeltefte unter ben Geschworenen fammelte bie Stimmen; ber Spruch mußte entweder lauten: "Ja, Die Anklage findet Statt," ober: ", Rein, bie Anklage findet nicht Statt," ober aber: "Die gegenwärtige Anflage findet nicht Im zweiten Falle fonnte ber Angeflagte nur in Folge einer auf neue Angeigen ju gründenden Anklageacte wieder vor bie Geschworenen gestellt werden; im letten Kalle hingegen fonnte ber Director ber Jury auf die vorliegenden Umftande bin eine neue Unflage erheben.

War die Anklage für zulässig erklärt, so wurde der Angeklagte an das Criminalgericht (tribunal criminel) gewiesen. Hier hatte eine Urtheilsjury von zwölf Geschworenen über die Thatfrage zu entscheiden. Es stellte nämlich der General-Procureur-Syndic des Departements jedes Vierteljahr aus den Wählern eine Liste von Zweihundert zusammen; diese Liste war vom Directorium des Depar-

tements gut zu beißen, und wurde am erften Tag eines jeden Monats bem öffentlichen Unfläger vorgelegt, welcher zwanzig Burger ohne Angabe von Grunden ausschließen fonnte; aus ben übrigen murben für jeben, im Laufe bes Mongte vortommenden, Rall amolf Gefchworene burch bas Loos gezogen, wobei bem Angeflagten ein umfangreiches Recusationerecht eingeräumt war. Das Berfahren vor biefer Jury mar öffentlich; ber Bang ber Berhandlungen mar burch die Ratur ber Sache geboten; man begann mit ber Berlefung ber vom Director ber Jury entworfenen Anflageacte; bas öffentliche Intereffe wurde vertreten theils vom Commiffar bes Ronigs, welcher die Befolgung bes Gefeges und die Bahrung ber Formen au überwachen und im Kall der Schuld auf die Bestrafung anautragen hatte, theils von einem befonders bestellten öffentlichen Unflager, welchem die fonftigen Anflagefunctionen oblagen. Der Bertheidigung war zwar ein weiter Spielraum gelaffen; boch hatte man fich icon bamale infofern vom englischen Mufter entfernt, als man bem Brafibenten eine bedeutende biscretionare Bemalt einräumte. Das Berfahren ichloß mit einer Rede bes Brafidenten : er ftellte fodann, nachdem er bie Unficht bes Berichts vernommen. an bie Jury bie entscheibenben Fragen, wogegen ber Angeflagte und fein Bertheidiger fowohl, ale ber öffentliche Auflager ihre Bemerfungen machen fonnten. Die erfte Frage war bie: "Steht Die Thatsache fest?" Die zweite: "Ift ber Ungeflagte überführt, die That begangen zu haben?" hieran schloffen fich biejenigen Fragen, welche fich auf die verbrecherische Absicht des Ungeflagten bezogen, und aus bem gangen Ergebniß der öffentlichen Berhandlungen bergunehmen maren.

Alsbann zogen sich die Geschworenen zur geheimen Berathung zurud. Sie hatten sich jedoch nicht zu einem durch den Bormann abzugebenden Gesammtspruche zu vereinigen; vielmehr war nach beendigter Berathung vom Prasidenten ein Richter zu bezeichnen, der sich mit dem Commissär des Königs in die Nathstammer begab, wo die Geschworenen, einer nach dem anderen, ihre Stimmen mündlich abgaben, und sich sogleich wieder zurückzogen, so daß nur der Bormann in der Rathstammer der ganzen Abstimmung beis wohnte. Bu größerer Sicherheit bediente man sich weißer und

schwarzer Buchfen, und zwar fo vicler Baare, ale Fragen gestellt worden waren. Jeber Gefdworene warf, nachbem er feine Erflarung abgegeben, fo bag man es feben founte, entweder eine weiße Rugel in die weiße, ober eine fcmarge Rugel in die fcmarge Buchfe. Jene Rugeln gablten fur, biefe gegen ben Angeflagten. Satten alle Befcmorenen ihre Stimmen abgegeben, fo verfammelten fie fich wieder in ber Rathsfammer, um bei ber Eröffnung ber Buchfen und bem Bablen ber Stimmen gegenwartig ju fein. Stand endlich ber Spruch feft, fo fehrten bie Befchworenen in ben Sigungefaal jurud, wo ber Bormann ben Spruch öffentlich bem Berichte mit-Diefes hatte fodann bas Urtheil gu fallen; bie einzelnen theilte. Richter ftimmten hiebei laut und öffentlich ab; bei Stimmengleichheit galt die gelindere Meinung; bildeten fich mehr als amei Meinungen, fo wurden noch einige Richter hinzugezogen. Richter einstimmig ber Ansicht, daß ber auf schuldig lautende Spruch ber Beschworenen irrig sei, fo wurden ben Letteren noch brei Geschworene zugesellt, welche jedesmal schon vorher burch bas Loos bezeichnet fein und ben Berhandlungen beigewohnt haben mußten. Diefe fünfzehn Geschworenen hatten nun Die Cache zu entscheiben. und es waren in diesem Fall gur Berurtheilung Bierfünftel ber Stimmen erforderlich, mahrend, wenn bloß zwölf Beschworene beriethen, Dreiviertel ber Stimmen jum Schuldig nothwendig waren. Lautete eine Unflage auf Falfchung, Banquerutt, Concuffion, Beculat ober Unterschlagung, fo wurde fowohl für bie Unflage, als für bas Urtheil eine Specialjury aus ben mit bem abzuurtheilenden Berhaltniffe befondere vertrauten Burgern gebilbet.

An diesem Verfahren wurde nun zwar mahrend bes weiteren Berlaufs der Revolution nur wenig geandert; bagegen mußten die politischen Schwankungen zu steten Beranderungen in der Zusamsmensehung der Jury führen, so daß fast jede neue Regierung und jede neue Verfassung irgend Etwas umzumodeln hatte. Das System vom Jahr 1791 mußte schon nach zwei Jahren den radicasleren Ansichten des Convents weichen. 9) Nachdem der Untersschied zwischen Activs und Nichtactivburgern ausgehoben, nachdem

<sup>9)</sup> D. 2. Rivofe II.

bie General = Procureurs = Synbics verschwunden und die Machtvoll= fommenheit ber Departementebehörden beschnitten worden war, galten nun folgende Normen: Alle Staatsgenoffen von fünf und amangia Sahren wurden jum Geschworenenamt berufen; boch gab es gewiffe Grunde ber Unfahigfeit. Die Liften ber Dreifig und 3meihundert wurden nicht mehr gebilbet; vielmehr hatte alle brei Monate ber Nationalagent eines jeden Diftricts, im Berein mit ben Nationals agenten ber Gemeinden, gang nach perfonlichem Ermeffen, bie Liften für bie beiden Jurys in ber Art zu bilben, baß auf je taufend Ginwohner Ein Geschworener fam. Aus biefen Liften wurden bann bie Mitglieder ber Anklage = und Urtheilsjury wie bisher burch bas Loos gezogen. Befondere Beftimmungen wurden noch getroffen über Entschuldigungegründe und Ausbleiben ber Gefchworenen. Specialjury murbe übrigens beibehalten. Gin bloß transitorisches Gefet 10) war bas vom Convent am 4. Deffidor III erlaffene, welches für gewiffe, feit bem 1. September 1792 begangene Berbrechen die Anklagejury aufhob.

Der vom Convent erlaffene Cobe vom 3. Brumaire IV (Code des délits et des peines), beffen brittes Buch fich hauptsachlich auf bas Strafrecht bezog, enthielt in feinen beiben erften Buchern weitläufige Bestimmungen über Strafverfahren, welche, auf ber Bafis von 1791 rubend, ben Uebergang ju bem fpateren Cobe D'instruction criminelle bildeten. Rach einer Ginleitung über bie allgemeinen Brunbfage bes Strafrechts und Strafproceffes handelt bas erfte Buch jenes vom Convente becretirten Cobe von ber gerichtlichen Polizei; fie fteht ben Polizeicommiffarien, Feldund Forstwächtern, ben Friedenbrichtern und Offigieren ber Gens-D'armerie gu. Sie fteben in biefer Beziehung unter ber Oberaufficht bes Directors ber Unflagejury und bes öffentlichen Unflagers; Die ihnen eingeräumte Buftanbigfeit wird im Gefete genau normirt. Die Sauptlaft ber Vorunterfuchung ruht (von Fallen handhafter That abgefehen) auf bem Frieden Brichter, welcher bas Recht hat, ein mandat d'amener, de comparution und d'arrêt ju erlaffen; bie Boruntersuchung wird veranlagt entweder burch

<sup>10)</sup> D. 4. Meffid. III.

vie Anzeige einer Behörbe (denonciation officielle) ober einer bei bem Bergehen gegenwärtig gewesenen Person (denonciation civique), durch die Klage des Berletten (plainte) ober durch Einschreiten des Friedendrichters von Amtswegen (poursuites d'office). Der Friedendrichter erhebt den Thatbestand, nimmt Augenschein ein, lädt Sachverständige hinzu, vernimmt Zeugen und Auskunstspersonen, nimmt Haussuchung vor und verhängt Beschlagnahme. Bei einer Reihe von Bergehen, z. B. Attentaten gegen die persönliche Freihelt der Bürger, gegen das Völkerrecht, bei Aussehnung gegen die Anordnungen der Behörden und in gewissen anderen Fällen steht die Berfolgung dem Director der Jury zu; hiebei kann der Friedendrichter bloß Maßregeln zur Feststellung des Thatbestandes vornehmen.

Das zweite Buch handelt von ber Straffuftig; biefe fteht hinsichtlich der Uebertretungen (beren Strafe den Werth von brei Arbeitstagen ober brei Tage Gefängniß nicht überfteigt) nunmehr ben Bolizeigerichten, und hinfichtlich ber Bergeben (worauf feine entehrende ober Leibesftrafe fteht) ben Correctionnell= Berichten gu. Das Berfahren vor biefen beiben Berichten weicht übrigens von der im Jahre 1791 eingeführten Brocedur nicht erheblich ab. Auch binfictlich ber Jury fam ber Convent im Befentlichen auf die Gefetgebung der constituirenden Verfammlung jurud. Die Geschworenen follten (mit Ausnahme gemiffer Beamten) aus benjenigen Burgern genommen werben, welche breißig Sahre alt feien und bie jum Babler erforberlichen Gigenschaften hatten. Die Art, aus benfelben bie Anflage - und Urtheils - Gefchworenen ju mablen, mar ber von ber Conftituante vorgeschriebenen faft gleich. Die Criminalrichter berathschlagten und ftimmten nun im Beheimen ab, fprachen aber bas Urtheil öffentlich und in Begenwart bes Angeflagten aus. Souft blieb ber Bang ber öffentlichen Berhandlung faft gang berfelbe, wie früher. Die Fragen an bie Geschworenen ftellte, nachbem er bie Meinung bes Tribunals vernommen, im Namen beffelben ber Brafibent. Der Angeflagte, fein Bertheibiger, ber öffentliche Unfläger und bie Geschwornen fonnten ihre Bemerfungen hierüber machen, worüber bas Tribunal auf ber Stelle entschieb. Die Fragen felbft wurden im Gangen

23

IV.

nach ber Borfcbrift ber Conftituante gestellt. Die Abstimmung ber Geschworenen geschah ebenfalls so, wie die Constituante es gewollt hatte. Bei ber Anklagejury, die immer noch aus acht Geschworenen bestand, reichten vier, bei ber Urtheilsjury brei Stimmen, die zu Gunsten bes Angeklagten waren, zu seiner Freisprechung hin.

Die lettere Bestimmung, welche von Anfang ber Revolution an, felbft mahrend ber wilden Berrichaft bes Convents, beftanben hatte, erlitt übrigens burch bas Gefet vom 19. Fructidor V eine bedeutende Beranderung. Diefes Gefet wurde unmittelbar nach jenem Tag erlaffen, als bas Directorium, um die Umtriebe ber Royaliften zu unterbruden, sich zu einem gewaltsamen Gingriff in die Verfaffung von 1795 genothigt gefeben hatte. Das Directorium hatte ben Sieg bavongetragen und verlangte, im Befühl beffelben und um ahnlichen Gefahren zuvorzufommen, Ausbehnung Regierungsgewalt und größere Strenge gegen Berbrecher. Mit Rudficht auf biefe Entstehung bes Gefetes wird man bie mit ber Jury vorgenommenen Aenderungen noch milb genug finden. Es founten nunmehr bie Geschworenen in ben erften vier und zwanzig Stunden ihres Beisammenseins sowohl fur, als gegen ben Angeflagten anbere nicht ale burchaus einstimmig fprechen. Erflärten fie nach vier und zwanzig Stunden, bag fie fich nicht einigen konnten, fo hatten fie fich von Reuem ju versammeln, worauf ber Ausspruch nach absoluter Stimmenmehrheit erlaffen wurde. Der Fall ber Stimmengleichheit war hiebei nicht vorge= feben; burch ein fpateres Gefen 11) bes Directoriums wurde beghalb entschieben, daß in biefem Fall ber Angeflagte als freigesprochen gu betrachten fei, und zugleich nachträglich erflärt, daß bie ermahnte Bestimmung bes Gefetes vom 19. Fructibor V auf bie Unflagejury feine Anwendung finden follte. Die Specialjury wurde vom Convent übrigens beibehalten.

Wie unter bem Confulat ein Freiheiterecht nach bem andern vernichtet wurde, fo mußten namentlich auch die Garantieen, welche bie bisherigen Berfaffungen ben Staatsbürgern hinsichtlich ber Zusammensepung ber Jury gegeben hatten, allmählig verschwinden.

<sup>11) . 8.</sup> Frimaire VI.

Das Gefet vom 6. Germinal VIII begann bereits, ber Regierung und bem Beamtenthume Befugniffe einzuräumen, an benen fogar ber fpatere Autocrat wenig mehr ju andern fand. Die Mitglieber ber Unflagejury fonnten nunmehr nur noch aus ben Bemeinbeliften, Die ber Urtheilsjury nur aus ben Departementoliften genommen Jeder Friedensrichter hatte eine Geschworenenlifte in ber Art aufzuftellen, bag er, wenn fein Begirf 1500 Burger umfaßte, brei berfelben, wenn 2400, feche berfelben ju Befchworenen bezeich-Diese sogenannte liste de désignation war bem nete u. f. w. Unterpräfecten einzusenden, welcher fie auf zwei Drittel ber Namen aurudführte. Der Brafect reducirte fodann im Bereine mit bem Brafecturrathe burch bas Loos die von den Unterprafecten einge= fandten Liften auf die Salfte und bilbete fo die Generallifte, welche er in ebenfo viele Bartialliften theilte, als es Arrondiffementegerichte im Departement gab. Es war an ben Brafidenten bes Criminalgerichts bie (gur Urtheilsjury gu verwendende) Generallifte und an ben Director ber Anflagejury Die Bartiallifte ju überfenden. Die Bahl ber Specialgeschworenen murbe zugleich auf eine analoge Beife Ein weiteres Befet 12) bes Confulats traf mehre wichtige Anordnungen in Bezug auf die Berhaftung ber eines Bergebens ober Berbrechens Befdulbigten und auf bie Inftruction bes Broceffes. Insbesondere enthielt es die wichtige Abanderung, baß por ber Anflagejury bie Beugen und bie flagende Bartei nicht mehr mündlich vernommen, fondern bie fchriftlich aufgenommenen Ausfagen berfelben, fowie bie Berhore bes Angeflagten nur verlefen werden follten. Die Berfaffung vom Jahre X (1802) Art. 55 legte überdieß bem Senate das Recht bei, die Beschworenenanftalt in einem Departement auf funf Jahre ju fuspenbiren.

In dieser Gestalt näherte sich ber Strafproces ber großen Cobisicationsperiode Napoleon's. Der von einer Commission (worin Treilhard, Réal und Faure thätig waren) ausgearbeitete Entwurf eines neuen Code d'instruction criminelle wurde in der Situng der gesetzgebenden Versammlung vom Jahre 1809 decretirt, trat mit dem 1. Januar 1811 in Wirksamkeit und hat alle älteren Gesetze

<sup>12)</sup> G. 7. Pluviose IX.

über das allgemeine Strasversahren aufgehoben. 18) Dagegen ist mehren älteren Specialgesehen hinsichtlich gewisser Materien ihre Gültigkeit verblieben. 14) Ergänzt wurde er durch das faiserliche Decret vom 18. Juni, den tarif criminel enthaltend, und abgeändert in vielen wesentlichen Bunkten, namentlich hinsichtlich der Bildung der Geschworenengerichte, der Fällung des Verdicts u. a. m. durch eine Reihe inhaltsschwerer Gesehe. 15) Die Vorzüge und Mängel des Code sind, namentlich auch in unserer an Gesehgebungsexperimenten überreichen Zeit, so manchsach hervorgehoben worden, daß es nicht angemessen erscheint, an diesem Ort auf hundert Mal Besprochenes zurüchzusommen.

<sup>13)</sup> Treishard in den Motifé vom 7. November 1808: Le code d'instruction criminelle sera complet. Les citoyens y trouveront une marche fixe dans toutes les circonstances, et les magistrats une règle sûre pour toute leur conduite.

<sup>14)</sup> Cob. d'inftr. Art. 643. Les dispositions du présent chapitre (de la prescription) ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.

<sup>15)</sup> G. 2. Mai 1827 — 2. Juli 1828 — 10. December 1830 — 4. März 1831 — 19. April 1831 — 28. April 1832 — 9. September 1835 — 13. Mai 1836.

# Megister.

Die römischen Bahlen beziehen fich auf ben Banb, bie arabischen auf bie Seite.

## M.

Abbés laiques. II. 615. Abbeville. II. 563. Abeyance. III. 325. Abgaben. I. 4. 33. 196. II. 176. 463. IV. 16. Ablösbarteit d. Grundlaften. IV. 287. 295. Abollagium. III. 327. Abonnement. II. 261. 605. About. III. 347. Abrégé des états. III. 304. du livre des assises. III. 120. Abteien. II. 651. Abwefende. III. 234. 507. Mcademische Areise. IV. 182. Accapte. III. 347. Acceptation. III. 278. Accepter à juge. III. 501. Accessorius. III. 324. Accife. II. 467. Accordement. III. 347. Accrescengrecht. III. 391. Achaja. III. 123. Achasius. I. 268. Afterbau. II. 455. 501. IV. 125. Acquêts. III. 193. 371. Acre. III. 109. Acte respectueux. III. 187. sous seing privé. III. 243. sous scel authentique. III. 243. Actio ad exhibendum. III. 319. de canone non soluto. III. 343. in rem scripta. III. 290.
popularis. III. 239.
Action d'ingratitude. III. 281.
d'interruption. III. 363.
formulée. IV. 341. " nice, stipulaire. III. 239. Activbürger. IV. 18. Adalingi. I. 215. Adel. I. 217. II. 157. 324. 349. 353. Aufhebung bes. IV. 9. 16. 254. Adelebriefe. II. 487.

Adheritance. III. 311. Adhramire. I. 291. Adjudication par décret. III. 579. Abjunct des Maire. IV. 140. Adjutor. I. 391. Admaslation. I. 371. Abmiral. II. 508. Adoption. I. 289. III. 215. IV. 296. Adtractum. III. 371. Advesture. III. 311. Adveu. III. 316. Advocatenstand. II. 441. IV. 232. Advocati. I. 256. 370. II. 615. Advouerie, advoués. I. 256. ll. 615. III. 212. Aedilen. I, 29. Aerarium. I. 30. Affatomie. I. 292. III. 215. Affiliation. III. 216. Afolures. III. 464. Agadez. II. 132. Agapitum. III. 348. Agen. II. 122, 489, 540. III. 28. Agentiamentum. III. 210. Agoult. II. 115. Agrargefes. IV. 296. Agraria. I. 226. Agrier. III. 344. Aibes. II. 467. Aides chevels. II. 241. Aigues Rortes. II. 544. Ainesse (droit d'). II. 252. Aisanciae. II. 525. Aix. II. **302. 410**. 489. 547. Ajournement. III. 50**2.** 550. 591. Alais. II. 132. III. 27. 102. Alarich's Breviar. I. 94. Alaude. I. 21. Alberga. II. 181. Albergamentum. III. 348. Albergia. I. 199. Albins. III. 176. Albon. II. 109. Albret. II. 128. Alby. II. 130. 543. III. 27. 102.

Apices juris. III. 283.

Miençon. II. 89. Aleu. I. 273. Mlimentation. III. 217. Aloarii. I. 376. Alod, Alodialität. I. 273. 297. II. 271. 518. III. 334. 338. Alodium (francum, liberum). II. 146. III. 334. Altaragium. II. 650. Altarium redemptio. II. 648. Ambactes. 1. 3. Ambagibales. 1. 307. Ambotie. II. 92. Amendes. II. 176. 111. 250. 431. 444. **452**. **455**. 569. Amende de fol appel. III. 552. Amende honorable. III. 450. Ameublissement. III. 206. Amiens. 11. 99. 560. 111. 88. Amis. 1. 250. 111. 225. Amond. 1. 223. Amortiffement. II. 174. 358. 664. Amt (ale Lehn). II. 184. Amtevergeben. III. 456. Ancenie. II. 87. Andrea (Joh.). III. 19. Anduze. II. 132. Anevang. III. 315. Anfall (bes Erbrechts). I. 306. III. 385. Anfechtbarteit (ber Bertrage). III. 249. Angaria. I. 199. Angeld. III. 252. Angers. II. 530. Angouleme. II. 568. Angoumois. Il. 122. Anian. 1. 94. Anjou. II. 90. III. 94. Anklage (Berfahren). 111, 589, 597, 607, IV. 351. Anklagejury. IV. 350. Annahme (d. Gütergemeinschaft). III. 196. Annaten. II. 631. IV. 9. Unnotationen. 111. 164. Anruchigfeit. III. 181. Antierce. III. 316. Antitribonian. III. 169. Antritt (ber Erbschaft). III. 390. Antruftio. 1. 174. 218. Apari. I. 296. Apanage. II. 265. 311. IV. 21. 94. Apel. II. 219. III. 590. " de défaute de droit. II. 227. faux jugement. II. 223. 373. III. 545.

volage. III. 549.

Apostel. III. 550. 553. Apostilles. III. 164. Apparibus. I. 296. Apparitor. II. 439. Appel comme d'abus. II. 627. IV. 247. par expédient. III. 557. Appellation. 1. 357. II. 662. III. 547. 552. 621. Appellgerichte. IV. 190. 211. Appendix Marculphi. I. 135. Appennis. I. 296. Applègement. 111. 306. 566. Appointement. III. 522. 527. 554. Appropriance. III. 329. Appunctuatio. III. 522. Aprisia, aprise. III. 534. 601. Aprisio. II. 515. Aprisio. II. 515. Aprisio. II. 548, III. 103. Aquitanien. I. I. II. 119. Aramir. I. 371. III. 244. Aramitio sacramenti, III. 535. Arbeit (Recht der). 11. 612. Arbitrium (im Strafrecht). 111. 453. Arbois. 11. 533. Archadium. II. 650. Archidiacon. 1. 392. II. 649. 661. Archipresbyter. I. 391. II. 649. Arelat. II. 113. Argilly. II. 533. Argonne. II. 100. Argou. III. 172. Arianer. I. 382. Arimanie. l. 219. 223. Arles. l. 22. II. 545. III. 37. 103. (Silarius von). I. 52. Armagnac. II. 128. Armenwesen. IV. 120. Armorica. II. 84. Arras. II. 413. Arrestum, III. 542. Arrêt d'admission. IV. 215. de la loi salique. II. 287. de règlement. II. 400. IV. 201. Arretiften. III. 162. Arrière-bau. II. 506. Arrondiffement. IV. 84. 136. Article de la surêté du Roi. II. 287. Articulirtes Berfahren. III. 514. 526. Artois. II. 98. 300. III. 86. Artus de Cossé. II. 453. Afcendenten (Erbrecht der). III. 377 Aspe. III. 101. Asséeurs de tailles. II. 477. Assemblée des chambres. IV. 221. Assemblées du clergé. II. 670.

Assertores. I. 370. Assiette de la taille. II. 465. Assise de cop apparent. III. 109. Assises de Jérusalem. III. 105.
" Normandie. III. 90.
" Romanie. III. 123. ,, des chevaliers. II. 420. ,, du baillif. II. 420. ,, (petites). II. 422. Associatio. II. 210. Association conjugale. III. 191. Uffociationsrecht. III. 456. IV. 268. Uffurement. II. 197. II. 370. Uffurac. II. 128. Uffurecht. I. 331. II. 660. Ateliers de charité. II. 499. Atermer. III. 502. Athics. II. 563. Atours. II. 581. Attentats. IV. 219. Attornati. II. 445. Aubain, droit d'aubaine. II. 174. 368. [V. 102. Audience de l'ordinaire. II. 425. " des référés. IV. 221. " solennelle. IV. 214. 224. Auditeurs des comptes. II. 492. 485. Auditores. I. 360. Auflassung. 1. 275. III. 312. 328. Aufnahme (in die Familie). 1. 252. Aufreri (Stephan). III. 63. Auge. 11. 89. Augenschein. III. 536. Augment de dot. III. 211. Augustales. I. 12. Aumale. II. 90. Aunis. II. 122. Aurum coronarium. I. 32. Ausfuhr. II. 470. Muslegung. IV. 340. Auslieferung. IV. 265. Aufonne. II. 583. Auspfändung. 1. 379. Ausfalus (vom Erbrecht). 411. 369. Ausferehelicher Umgang. 111. 470. Aussteuer. 1. 263. 111. 199. Automne. 111. 171. Autun. II. 101. 567. Auvergne. II. 123. 304. III. 97. Augerre. II. 95. 566. Auxilia. II. 241. Avancement d'hoirie. III. 199. Avantparlier. 11. 442. Avènement (droit de joyeux). Il. 307.

Avenir. III. 521.

Uveu. II. 236. Uvignon. II. 112. 549. 629. Avis de correction. II. 483. ,, des parens. III. 225. Avocat aux conseils. IV. 246. Avoueie. II. 173. 268. Avoués. II. 445. IV. 194. 231. 336. Uvrandin. II. 89. Uyrault. III. 437. 588.

### M.

Badofenzwang. III. 341. Bagauden. I. 13. Bagues et joyaux. III. 211. Bail (des Bersonenrechts). III. 218. Bail à cheptel. III. 265.
,, ,, louage. III. 263.
,, ,, rente. III. 347. Baiflages. II. 290. 479. Bailler la demande. III. 513. Baillife. II. 187. 337, 418, 419. Bailliftre. III. 220. Bajulus. I. 255. Baldus. III. 19. Ballum. III. 218.
Ban. II. 506.
Bant. II. 460. IV. 124.
Banneret. II. 164. Bannition. 1. 371. Banrechte. 111. 340. 1V. 285. Bannum. I. 226. Bannus francilis. III. 431. Bans et ordonnances. III. 120. Banqueroute. III. 473. Bar. II. 100. 118. Bar fur Seine. II. 566. Bargilben. I. 369. 11. 555. Baro. 1. 223. 11. 527. Baroier. III. 511. 518. Baronie. II. 152. IV. 255. Barreau des pairs. II. 347. Bartolus. III. 159. Bas Sires. II. 156. Bafel (Concil zu). II. 630. Basiliques. III. 154. Basnage. III. 165. Basse cour. III. 116. Baffigny. II. 100. Baftarb. II. 175. 368. III. 216. Bastiden. II. 539. Baftille. 111. 626. Bataille jurée. Il. 219. Batonnier. IV. 232. Baugé. II. 107. Banonne. II. 589.

Bazoche. **II. 48**8. Bazois. II. 95. Beamtenadel. II. 351. Beamtenwefen. I. 27. 158. 160. 170. II. 318. 341. 534. IV. 87. Bearn. II. 127. III. 100. Beaugency. II. 95. Beaujolais. II. 101. 107. Beaumanoir. III. 54. Beaumont. II. 579. " fur Onfe. II. 565. Beaune. II. 567. III. 98. Beauvais. II. 558. Beauvoifis. II. 93. III. 54. Bedelli. II. 439. Bedingung. III. 245. Beforderung im Beere. IV. 156. 158. Befreiungeurfunden. 11. 529. Belagerungejuftand. IV. 118. Bella Pertica (Petrus de). III. 19. Benedict Levita. I. 139. 387. von Nurfia. 1. 397. Beneficium (Beneficialmefen). I. 174. II. 145. Beneficium (firchliches). II. 653. Berengar (Raymund). III. 28. 103. Bergerac (Bragerac). II. 540. Bergregal. II. 363. IV. 130. Berroner. III. 168. Berry. II. 124. Bertin. II. 461. Bertran de Chalphepie. III. 21. 93. Befançon. II. 481. 533. Befig. I. 279. III. 296. 303. 571. Beffin. 11. 89. Besteurung. II. 169. IV. 103. Betrug. III. 472. Beweis. I. 375. III. 525. 534. 617. Bewidmung. 11. 563. 111. 39. Beziere. 11. 131. 543. Biens adventifs. III. 210. avitins, papoaux. III. 371. vacans. III. 325. Bigamie. I. 342. 111. 468. Bigorre. II. 127. III. 9. 101. Bigot de Préameneu. 1V. 307. Billigkeit. IV. 340. Billon. II. 541. Binnengolle. II. 471. Bischof. 1. 57. 391. II. 617. 620. 647. 1V. 164. Bisthumer. II. 646. IV. 165. Blanca. II. 21. III. 51. Blasphemie. III. 459. Blois. II. 95. 485.

,, (Peter von). III. 16.

Blutige Sanb. III. 369. Bocage. II. 89. Boileau (Stephan). II. 594. Boill (Michel bu). III. 74. Boisguilbert. II. 459. Bona burgensia. III. 336. Bonifaz VIII. II. 277. Bonnes villes. If. 290. Bonus homo. I. 223. Bordeaux. II. 406. 488. 539. Boffuet. II. 639. Boubier. 1. 40. III. 167. Bouillon. II. 118. (Gottfried von). III. 105. Boullogne. II. 461. Boulonnais. II. 99. Bourbon. II. 124. Bourbonnais. III. 97. Bourbot de Richebourg. III. 168. Bourgage. II. 573. III. 198. 336. Bourgeois du Roi. II. 590. Bourges. II. 582. III. 97. (in firchl. Bezieh.) 11. 626. 630. Bourges (Beter von). III. 60. Bourjon. III. 170. Boutaric. III. 171. Bouteiller. III. 68. (Sofamt bes). 11. 315. Boner. III. 164. Brabançons. II. 505. Bragerac. III. 100. Braine. II. 100. Brandstiftung. I. 339. III. 472. Bray. 11. 80. Brenne. II. 93. Breffe. II. 106. Breffon. II. 452. Bretagne. 11. 85. 299. 530. Bretonnier. 1. 40. Breuil (Wilhelm du). III. 62. Breve de morte antecessoris. III. 388.
" novae dissesinae. III. 298. Breviarium monachi. 1. 95. Briançon. II. 101. 110. Brie. 11. 94. Brief de nouvelle dissaisine. III. 298. Brienne. II. 100. Brignoffes. 11. 302. 548. Bris (droit de) ll. 175. Briffac. II. 91'. Brive. II. 541. Brodeau. III. 165. 166. Brubericaftsvertrage. III. 216. Buch (Captalat). II. 122. Bücherpoligei. II. 496. III. 467. IV. 272. Burgerausichug. II. 574.

Bürgerliche Ehre. III. 452.
Bürgerlicher Stand. III. 181. IV. 296.

" Zod. III. 452.
Bürgerrecht (in Gassien). I. 42.
Bürgerrecht (in Gassien). I. 42.
Bürgerthum. II. 589.
Bürgschaft. I. 289. III. 273.
Bugep. II. 107.
Bugnhon. III. 171.
Bulle. II. 635. III. 269. IV. 168.
Buseau de paix. IV. 191. 204.
Burgensis hansatus. II. 587.
Burgesia, hourgeoisie. II. 589.
Burgund. I. 72. 76. 159. II. 101. 104.
301. 533. III. 98.
Bursalebicte. II. 456.
Bufe. I. 316. 395. III. 464.

### Œ.

Caen. II. 89. 489. 567. Cahiers. II. 290. 295. Cahors. II. 130. 488. 541. HI. 158. Calumnia. I. 293. Calumnieneid. IH. 566. Cambacérès. IV. 306. Cambrai. II. 556. Camera computorum. II. 482. Camerarius. 11. 649. Campagne. 11. 93. Campsores. III. 285. thesauri. II. 476. Canart (Joh.) III. 69. Cancellarius. I. 293. 368. 11. 437. 649. Candelae. II. 650. Canones Apostolorum. 1. 56. Canonisches Recht. 11. 641. 663. 111. 12. 42. 138 Canton. IV. 12. 84. 202. Capillatoria. I. 308. Capita extravagantia. I. 121. ministeriorum, II. 599. Capitagium. II. 518. Capitale. 1. 318. Capitatio. I. 34. Capitation. II. 465. Capitoule. II. 542. Capitula legationis. I. 168. principalia. I. 121. Capitulare de villis. I. 201. Capitularien. I. 138. III. 3. Cappendu. III. 80. Captio. II. 181. Caput. I. 34. Carbonaria. I. 116. Carpot. 111. 344. Carcaffonne. II. 131. 545. III. 79. 102. IV.

Carpentrae. II. 113. Carroperae. J. 226. Carta ingenuitatis. I. 243. Cas d'aventure. III. 326. 441. " de simple sesine. III. 308. prévôtaux. II. 495. III. 625. privilégiés. II. 659. royaux. II. 267, 374. Caffation. III. 562. 623. Caffationsgericht. IV. 193. 214. Castellane. II. 534. Caftres. III. 95 Catalla. III. 265. Catalonien. III. 29. Cataster. II. 465. IV. 104. Catel, catheux. III. 292. Cathedraticum. I. 396. II. 648. Cauph (Wilhelm). 111. 93. Causa debendi. III. 245. 268. proprietatis. III. 221. Causae arduae et majores. I. 52. Cautiones. I. 288. Cautioneftellung ber Beamten. IV. 234. Caux. 11. 90. Cédules hypothécaires. IV. 302. Celten. I. 1. Cens, cencive, gros cens, menu cens. III. 339. 344. 347. Genfur. 11. 496. III. 467. IV. 16. 271. Censure. IV. 223. Cenfus (bei Bahlen). IV. 18. 78. Census. I. 197. 226. 236. III. 269. Cenfusrollen. I. 33. Centenen. I. 166. 351. Centimes additionnels. 1V. 106. 136. Centralisation. II. 319. IV. 81. Cerarius. I. 245. Cerdagne. III. 29. 101. Cerquemanement. III. 353. Ceffion. III. 246. Chalonge. III. 256. Chalons fur Marne. II. 566. Chalop (Gottfried). III. 60. Chaloffe. II. 125. Chambellage. II. 315. III. 331. Chambre ardente. II. 398. III. 627. de César. II. 425. ,, " la marée. II. 398. ,, " " prévôté. II. 425. " l'arsenal. III. 627. ,, ,, " l'édit. II. 398. ,, " réformation des eauxet-forêts. II. 491. des comptes. H. 482. " criées. II. 425. ,,

Chambre des enquêtes. II. 395. Civilitas. III. 443. " monnaies. II. 492. " pairs. IV. 219. " plez. II. 395. ,, ,, " requêtes. II. 395. 1V. 215. Civitat. I. 24. ,, " vacations. II.397. IV. 224. civile. IV. 212. 215. criminelle. IV. 215. dorée. II. 395. du conseil. II. 425. IV. 211. 222. Chambres réunies. IV. 215. 217. rurales. 11. 501. Chamillard. II. 459. Champagne. II. 100. III. 83. (Cartulaire ber). II. 140. Champart. I. 226. 238. 111. 344. Champions. II. 216. 218. Charollais. II. 101. Charondas. III. 57. 65. 74. 166. 171. Clerici. II. 437. Charrour. II. 531. III. 96. Chartae divisae. III. 240. Charte Normande. 11. 272. Charte von 1814. IV. 59. " 1830. IV. 68. Charten. II. 534. III. 37. Chartes de franchise, de cou Clubbs. IV. 267. 11. 524. tumes. Chartre privée. III. 460. Chartres. II. 95. (Nicolaus von). III 60. Chartularius. I. 243. Chaffanäus. III. 167. Chateaubriant. II. 87. ,, Chateaudun. II. 95. •• Chateau - Gondier. II. 91. 327. 353. Chatel. III. 226. ,, Chatelains. II. 154. 188. 422. ,, Chatelblanc. II. 533. III. 99. ,, Chatelet. II. 424. III. 80. ., Chatillon fur Seine. II. 533. III. 98. ,, Chaumont. III. 85. ,, Chef-cens. III. 344. ,, Chef de la justice et police. II. 495. ,, ,, des mestiers. II. 599. Cheptel. III. 265. .. ,, Chevage. II. 518. Choppin. III. 166. 169. Choses adirées. III. 326. gayves. III. 326. ,, Chrenehrude. I. 321. I. 38. Christianissimus. II. 305. Chrobegang (von Mey). I. 398. Cinq grosses fermes. II. 471. Citation. III. 502. Cölibat. I. 61. Citirgefes. I. 38. Civiliser le procès. III. 613.

Civillifte. IV. 20. 96. Civilprocef. III. 475. Civilftand. IV. 291. Claim de retablissement. III. 306. Clameur. III. 300. de haro. III. 306. " publique. 1V. 261. Clausaria. II. 182. Clause de reprise. III. 206. Clauses ordinaires. III. 206. Clausula generalis. III. 249. Clef des assises de la haute cour. III. 112. Clemens Romanus. I. 55. Clement von Tours. III. 51. Clementinen. II. 642. Clericus communitatis. II. 539. Clercs du trésor. II. 476. " sermentés. II. 437. Clergie. II. 437. IV. 177. Clermont. II. 94. Ferrand. II. 488. Coadjutor. II. 649. Code civil des Français. IV. 313. Corse. III. 155. de commerce. IV. 321. d'instruction criminelle. IV. 356. de procédure civile. IV. 337. des délits et des peines. IV. forestier. IV. 100. Gillet. III. 155. hypothécaire. IV. 302. Léopold. III. 486. Le Tellier. III. 155. Louis XIII., XIV., XV. III. 154. Marillac. III. 150. Michaut. II. 289. noir. III. 155. 177. pénal. IV. 324. 329. Pont-Chartrain. III. 155. Codex canonum. I. 385. ecclesiae universae. I. 53. Gregorianus, Hermogenianus. Theodosianus. I. 39. Codification. IV. 305. Coeur (Jatob.) 453. Cognitio de portatione armorum. II. 571.

Colbert. II. 457. III. 286. Collatoren (orbentliche). II. 631. Collecteurs. II. 477. Collegia. I. 26. Colliberti. II. 526. Colligny. II. 107. Colomb. II. 539. Colombiers. III. 325. 1V. 9. Colonen. I. 21. 43. 225. 237. Comes, Comitat. I. 18. 33. 159. 163. 165. Cominalat. II. 548. Commande. III. 267. de fiez. II. 261. Commandement juré. 11. 190. Commendatum. 1. 287. Commende laique. 11. 615. Commentarien. III. 164. Comminges. II. 130. Commis-greffier. IV. 209. 227. Commise. IJ. 260. III. 347. Commissaires alcades. II. 479. enquêteurs. III. 533. nationaux. IV. 193. 195. Commission de comptabilité nationale. IV. 243. Commission syndicale. 1V. 149. II. 431. III. 627. Commiffionen. IV. 218. Commissum. III. 343. Committimus. II. 430. Commodatum. I. 287. Communauté taisible. III. 266. Commune. 11. 554. 569. 576. Commune collegium. 11. 542. observance. III. 34. 42. Communs (Li). II. 268. Compagenses. I. 225. Compaignie. III. 266. Comparatum. I. 273. III. 371. Compensation. III. 247. Complainte. III. 304. 308. 389. Complicitat. III. 442. Compoix. II. 465. Compositionenspftem. 1. 317. III. 430. Compromiß. III. 272. Compulsoires. III. 530. Comtes jurés. II. 581. Concilien. 1. 47. 50. 145. [II. 636. Conclusions. III. 607. IV. 225. Concordare articulos. III. 496. 526. Concordat. 11. 633. IV. 167. 172. 173. Concubinat. I. 269. Concurs. III. 582. Concuffion. III. 456. Conférence. III. 153. 168. Confereng ju Bincennes. 11. 626.

Confiscation. I. 200. 328. II. 176. III. 450. IV. 102. Conflans. III. 29. Conflict ber Befege. III. 137. 192. d'attributions. Conflit IV. 249. de juridiction. IV. 249. Confrères de la passion. II. 496. Confrontation. III. 614. Congedium, congé. III. 512. 540. Congildonen. II. 555. Congregationen. IV. 175. 269. Conjure II. 201. 570. Connetable. II. 506. Connoissance. III. 541. Conquets, conquisitum. III. 193. 371. I. 273. Conscription. IV. 152. Conseil. III. 46. 542. d'agriculture. IV. 126. ,, d'enquéte. IV. 152. de guerre. IV. 152. 219. revision. recensement, IV. 152. 159. Delphinal. II. 406. des bâtiments civils. IV. 131.
" finances. II. 481. ,, manufactures. IV. 126. ,, mines. IV. 130. ,, ,, parties. II.327. 415. III.563. •• ,, prises. IV. 161. 247. ,, d'état. II. 326. du Roi. 1J. 326. ,, " sceau des titres. IV. 255. ,, général. IV. 133. .. militaire. IV. 152. nautique. IV. 158. privé. II. 327. souverain, supérieur. II. 411. 413. 485. Confeil ber Seigneure. II. 185. Conseiller auditeur. IV. 212. correcteur. II. 482. ,, du parlement. II. 391. ,, " " trésor. II. 489. Conservation de Lyon. II. 427. Consilium. Ill. 542. regium. II. 325. Consolato del mare. III. 287. Constantinopel. III. 122. Constituirende Berfammlung. IV. 13. Constitution civile du clergé. IV. 13. 164. de procureur. lll. 513. Constitutiones. I. 137. apostolicae. l. 55.

24 "

```
Cour de la grande senechaussée. Il.
Constitutions (anciennes) du Châtelet.
                                                         410.
        III. 81.
Constitutor. Ill. 274.
                                                         de conservation. ll. 427.
                                                   ,,
Consuctudo. III. 5. 33.
                                                         des aides. ll. 486.
                                                   ,,
                approbata. III. 44.
                                                              bourgeois. Ill. 108, 117.
                                                   ..
               curiae Franciae. III. 78.
                                                              comptes, aides et finances.
                                                        " cor
ll. 486.
                                                   ..
Gallicana. Ill. 78.
prava. Ill. 38.
Consulargerichte. II. 427.
                                                        des monnoies. ll. 492.
" pairs. lV. 219.
impériale. lV. 211.
Confularregierung. IV. 49. 51. Confulate IV. 160.
                                                   ..
                                                        mayour. ll. 411. lll. 100.
Confulatverfaffung. II. 537. 551. Confultationen. III. 162.
                                                        prévôtale des douanes. IV. 218.
                                                        royale. IV. 202. 211.
                                                        spéciale. IV. 218.
Contentieux administ. IV. 200. 239.
Contestation en cause. III. 521.
                                                 Courtenan. Il. 94.
Conteur. II. 442.
                                                 Coutume (im Allgemeinen). Ill. 5. 35.
                                                             allgemeine, locale. Ill. 34.
Continuation de communauté. III. 198.
Contrat aléatoire. III. 270.
,, de foire. III. 285.
                                                             Anwendung in den Officialis
                                                        taten. 11. 663.
Contraventions de simple pol. IV. 206.
                                                                 territorialer Begiebung.
                                                             in
Contre-adveu. III. 316.
                                                        III. 36. 137.
          lettres. III. 206.
                                                            im Berhaltniß jum romifchen
Contremande. III. 506.
                                                        Recht. 111. 6. 11. 138.
Contribution. III. 582.
                                                             von Orleans, Maine, Anjou.
                                                        Touraine und Paris. III. 52.
                  de ban et d'arrière-ban.
                                                        von Baris als subsidiares
Recht. It. 142. Ill. 78. 138.
        II. 463.
Controlabgaben. II. 473.
Contrôle des exploits. II. 440.
Contubernium. II. 555.
Contumacia. I. 373. III. 539.
                                                             (ancienne) d'Anjou et du
                                                        Maine. Ill. 94.
                                                           (ancienne) deBourges. 111.97.
Convenance. III. 245.
                                                                 " de Bourgogne. III. 98.
Convent. IV. 32.
                                                            (ancien.) de Bretagne. 111. 95.
                                                      ••
Convente, reicheftandifche. II. 279.
                                                                           Champagne et
Conventionalstrafe. III. 244.
                                                        Brie. III. 83.
Conventions zu Avignon. II. 112.
                                                             de France. Hl. 55.
Conventus civium Romanorum. 1. 35.
                                                                           et style du Chà-
                                                        telet. Ill. 82.
            generalis cleri Galliae. III.
     " 643. 670.
                                                        de la prévôté et vicomté
de Paris. Ill. 80.
Conversion d'appel. III. 558.
Conviva regis. 1. 107. 175.
                                                             du Beauvoisis. Ill. 54.
Copiae communiarum. 11. 503.
                                                            muette. III. 137.
                                                            notoire. Ill. 35. 44.
Coquiae. 11. 637. III. 166. 169.
                                                      ,,
                                                            privée. Ill. 44.
Coras. III. 159.
                                                      ..
Corbeil. II. 94.
                                                            souchère. Ill. 258.
Corbie. II. 563.
Cornouaille. 11. 87.
                                                 Coutumes notoires du Châtelet. 111.82.
                                                 Coutumier de Charles VI. III. 64.
Correctionellgericht. IV. 193.
                                                    " (Grand) de Normandie. III. 91.
Corvées. III. 341.
                                                 Coutumiers (sages). Ill. 37. 43.
Coseigneurs. ll. 429.
                                                               (roturiers). ll. 515.
Cotantin. 11. 89.
                                                 Craon. Il. 91.
Couchants et levants. 11. 515.
                                                 Crespi. Il. 94.
                                                Criage public. 1V. 277.
Cri de haro. ll. 659.
Criée. lll. 579.
Crierie. ll. 598.
Crime. lll. 440.
Coucy. 11. 564.
Cour, coins et justice. Ill. 108.
Cour d'appel. IV. 211.
     de la chaîne. Ill. 117.
,, ,, fonde. Ill. 117.
```

Criminalgericht. IV. 194. 350. Criminel (grand, petit). Ill. 440. 605. IV. 323. Crinitus. l. 154. Cugnières (Beter von). 11. 627. Cuias. Ill. 159. Cultuefreiheit. IV. 16. 166. 175. Cumulation (ber Rirchenamter). 11. 653. IV. 10. Cureo (Bishelm). 111. 20. Cura. Ill. 226. 232. Cura in litem. 111. 236. Curateur aux cadavres. Ill. 234. Cure à la chose déguerpie. Ill. 234. Curia (römifc) = gallifche). 1. 25. christianitatis, episcopal. 11.661. " comitis Campaniae. II. 417. " palatii. II. 382. " regis. II. 345. 383. 423. Curtis. II. 517. Custodes limitum. 1. 163. Cypern. Ill. 110. 113.

D'Agueffeau. Ill. 151. 277. 563. Damoifeau. Il. 163. Dammartin. 11. 94. D'Argentré. Ill. 165. Darlehn. l. 267. 288. IV. 289. Dauphin. ll. 180. 123. Dauphiné. II. 109. 302. III. 25. 104. Dar. ll. 538. Decanie (frantifche). 1. 166. (firchliche). 1. 392. 11. 649. Decaproti. ll. 582. Decemprimi. ll. 582. Decima. l. 31. Declaration ber franz. Beiftlichkeit von 1682. ll. 638. Déconfés. III. 407. Deconfiture. Ill. 582. Décret volontaire. Ill. 580. Decretalen. 1. 386. Ill. 14. Decrete vom 4. August. IV. 9. Decretiones. J. 137.
Décrets (im Strafprocesse).
1V. 346. III. 611. Decurionat. l. 25. Défaut. Ill. 539. Defaute de droit. III. 538. Défenses. Ill. 518. Defenfor. 1. 28. Deffensio. III. 307. D'Effiat. Il. 456. Defontaines. Ill. 46. Degager. III. 203.

Degradation civique. IV. 326. Degrez (Jean des). Ill. 78. Déguerpissement. Ill. 312. Dejection. Ill. 303. Delai. Ill. 516. De la Marre. Il. 495. Delatura. l. 318. De la Bacquerie. III. 125. Delegation der Staatsgewalten. IV. 17. Deliberationefrift. Ill. 891. Delibéré. Ill. 523. s. rapport. 1V. 222.225.346. Delicta communia et ecclesiastica. 11. 659. Delicte und Quafidelicte. Ill. 238. 281. Délit. Ill. 440. IV. 323. Demande. III. 513. en renvoi. IV. 215. Demares. Ill. 82. De Moras. II. 461. Denariatus. 1. 242. Denarius Dei. Ill. 252. Deni de justice. Ill. 538.555. IV. 201. Denombrement. 11. 236. Denunciatio evangelica. 111. 595. Denunciation. Ill. 606. 609. IV. 354. Deodandum. Ill. 282. 445. Departement. IV. 12. 84. Departementeverwaltung. IV. 24. 42. 133. Dépié. ll. 246. Deportation. Ill. 448. Depositum. Ill. 267. Députés des bonnes villes. 11.290.301. Deputirtenfammer. IV. 61. 73. Descendement. III. 368. Descendenten. Ill. 374. Descente sur les lieux. Ill. 536. Des Effars. 11. 452. Déshérence. ll. 175. 368. Desheritance. Ill. 311. Desmarets. 11. 459. D'Espeisses. III. 160. Desponsatio. 1. 257. Destination de père de famille. Ill. 352. Détention. 1V. 259. 325. par voie d'autorité. IV.331. De Thou. Ill. 127. Devest. Ill. 311. Devise. Ill. 409. Diaconen. 1. 392. Dictatoren. 1. 28. Dicton. Ill. 544. Die, Divis. Il. III. Diebstahl. 1. 340. 111. 470. Dienstadel. 1. 221. Dienftbarteit. 1. 282. III. 350.

Dieppe. Ill. 94. Dies Trecenses. Il. 417. Diffamation. IV. 275. Digne. 11. 548. Dignitaten. 11. 649. Dijon. 11. 407. 479. 485. 566. Dilatio. Ill. 516. Dime inféodée. ll. 665. " saladine. ll. 466. Ding (gebotenes, ungebotenes). 1. 349. Dingliche Rechte an fahrender Sabe. 111. 318. Didcefe. l. 16. 393. ll. 644. Diocèse (finanzielle). II. 480. Dionystus Eriquus. I. 383. Diplomatie. IV. 159. Director ber Jury. IV. 350. 354. Directorium. IV. 41. ber Departemente. 1V. 133. Diebarg. 1. 117. Disciplinarverfahren. IV. 223. Disfamé. Ill. 180. Dispens. 1. 400. Dissaisine. Ill. 297. Diftrict. 1V. 12. 84. 133. Dixième. ll. 466. D.D. ll. 453. Dorfer. ll. 524. Dof. ll. 87. Dofe. ll. 412. 485. 583. Doléances. ll. 296. Domanium, Domäne. 11. 359. feit der Revolution. IV. 93. Domanebehörden. 11. 490. Domaine grand, petit. 11. 361.
" national. IV. 93. Domat. Ill. 160. Dombes. ll. 107. lll. 104. Dominium litis. ll. 446. Don gratuit. ll. 301. 466. Dona. l. 197. Donatio propter nuptias. Ill. 200. Donationum epistolae. Ill. 276. Dons mutuels. 111. 207. IV. 299. Dongiois. 11. 95. Dos. 1. 261. 269. 111. 199. Dotalfystem. 111. 207. Dotationspflicht. Ill. 208. Dottirung der Kirchen. l. 396. Douaire. lll. 200. Douaire. lll. 458. lV. 111. Double-lien. Ill. 380. Doulx-Sire. Ill. 80. Dourbault (Richard). 111. 93. Dourlens. 111. 563. Donen. 11. 649.

Dreug. 11. 94. Dritter Stand. Il. 510. 601. Drogo be Altovillari. 111. 18. 85. Droit commun. Ill. 143. de tous les Français. IV. 10. de France. III. 46. haineux. III. 41. 71. 145. 256. d'augmentation. ll. 468. ,, de cuissage. Ill. 185. ., " déshérence. III. 425. IV.102. ,, " gagerie. III. 343. ,, ", gite. l. 227. ll. 356.
", haut passage. ll. 470.
", jambage. lll. 185.
", joyeux avenment. Il. 80.452. .. " marquette. III. 185. " past. II. 181. " prise. II. 181. 355. ,, " retour. Ill. 400. " rève. Il. 470. ., •• " suite. Ill. 295. 315. " ville close. ll. 504. d'extraction. ll. 470. ,, des francs-fiefs. ll. 359. d'oblat. ll. 656. Droits casuels. IV. 9.
" féodaux. II. 180. d'assistance. 1V. 223. royaux. 11. 268. 111. 323. Duaren. Il. 141. III. 159. Du Breuis. Ill. 480. Du Cange. Ill. 49. 54. 57. 61. Duces. 1. 19. 159. Duchés pairies. II. 346. Dudo. II. 85. Du Moulin. III. 164. Dun = le = Roi. II. 582. Dunois. 11. 95. Duperron. 11. 288. Dupin. 11. 639. Duplit. 111. 520. Durantis (Wilhelm). 111. 19. Duret. Ill. 438. Duumviri. I. 28. Œ:

Eaux-et-forêts. ll. 490. Echevins mineurs. ll. 580. Echquier. ll. 409. lll. 90. Echtbing. l. 349. Echte Noth. l. 274. lll. 255. Echtes Eigen. l. 277. lll. 322. Echtos. lll. 179. Ecrits. lll. 523. Ecuyer. ll. 163.

Edicta. l. 137. Edictum Pistense. l. 208. Edit contre les mariages clandestins. III. 187. de Cremieu. III. 483.J " Roussillon. lll. 483. des criées. Ill. 579. mères. Ill. 400. ,, petites dates. ll. 636. " présidiaux. Il. 421. " " secondes noces. IV. 299. Edition ber Urfunden. Ill. 530. Effestucatio. l. 276. Efforcement. ll. 202. Che. 1. 257. 259. 398. 11. 243. 111. 183. lV. 297. (zweite). Ill. 205. der Serfe. Il. 519. Ehebruch. Ill. 204. 467. Ehegatten (Erbrecht der). l. 265. Ill. 380. lV. 300. (Guterrecht ber). l. 263. Ill. 190. " (Schenfung unter). Ill. 206. Chehinderniffe. 1. 399. Ill. 183. Cheliche Beburt. Ill. 216. 368. Treue. Ill. 204. Cherecht im Guben. Ill. 207. feit der Revolution. IV. 17. 297. Chefdulben. l. 265. Ill. 194. Cheverbote. l. 260. 399. Chevertrage. l. 262. Ill. 205. Chre. III. 179. Chrenrechte (firchliche, des Patrons.) ll. 755. Eid. 111. 244. 535. Eigengerichtsbarteit. 1. 354. Eigengewehr. Ill. 311. Eigenmacht. Ill. 297. 459. Eigenthum. l. 271. Ill. 321. " an Geifteswerfen. IV. 290. Ginheit bes Rechts. Ill. 124. IV. 283. Einlager. Ill. 578. Ginreden. 111. 516. 518. IV. 341. Einsegnung. III. 186. Einweisung. Ill. 389. Einwerfung. III. 393. Gifern Bieh. Ill. 265. Elboeuf. Il. 90. Eleemosynarii, Ill. 423. Electionen. Il. 477. 489. Elfaß. 11. 119. Eltern, elterl. Gewalt. 111. 230. IV. 296. Elternmord. Ill. 461. Elus. 11. 301. 479. 486. Emancipation. 111. 234. 1V. 207. Embrun. Il. 547.

Emenda. 111. 250. 430. Emendata. 1. 110. 123. Emern. 11. 457. Emigranten. IV. 95. 304. Emunitas regia. l. 353. Emphyteuse. Ill. 348. Engagistes. IV. 94. Enguerrand be Marigny. Il. 452. Enquête. Ill. 533. 597. de commodo et incommodo. ll. 499, lV. 121. 130. par turbes. Ill. 43. 484. Enquêteur. Ill. 610. Enregistrement. ll. 440. lV. 112. Ensaisinement. Ill. 311. 331. Enteignung. IV. 17. Enterbung. Ill. 417. IV. 299. Entführung. 1. 336. 111. 469. Entiercement. l. 284. lll. 319. Entlastungebeweis. 111. 615. Epargne. II. 476. Epaves. II. 175. 368. III. 326. IV. 102. Epices. II. 393. III. 568. Epistola D. Hadriani. 111. 275. Equites. 1. 4. 7. Equivalent. ll. 467. Erbeinsehung. III. 413. Erbfolge. 1. 296. II. 255. III. 367. IV. 299. 304. Erbgut. 1. 298. 111. 371. Erblichkeit ber Staatsamter. 11. 321. 1V. 16. 234. Erblichfeit des Throns. l. 153. ll. 306. Erblofung. lll. 254. 257. lV. 293. Erbrecht. 1. 296. 304. 111. 365. 1V. 291. bes Berrn. 1. 247. (Ungleichheit im). 111. 385. IV. 292. Erbschaft (Erwerb ber). 1. 306. 111. 385. (Schulben). 1. 307. 111. 395. Erbmaffe (liegende, vacante). 1. 200. 111. 234. 425. Erbtheilung. 1. 306. 111. 392. Erbvertrag. 1. 308. 111. 403. Erbvergicht. Ill. 401. Erflarung ber Menfchen = und Burger= rechte. IV. 15. 33. 39. Errements. ll. 372. 373. lll. 495, 547. Erhaltungefenat. 1V. 50. Erres. Ill. 252. Errungenschaft. 1. 264. 111. 193. 1V. 255. 298. 371. Erftinftanggerichte. 1V. 199. 195. 209. Ergbischof, Ergbisthum. Il. 646. IV. 165. Esancia. Ill. 350. Eschange. III. 262. Eschapelerie. Ill. 472.

Faderfium. 1. 263.

Fälfchung. 1. 341. 111. 472.

Fahrende habe (Gewehr an). Ill. 313. "(Pfandrecht an). Ill. 354. Faida. 1. 324.

Faire retenail, retenue. Ill. 518.

Eschoite. Ill. 368. Escondits. Ill. 450. Esgardeurs. 11. 599, Esgart. Ill. 541. Esponsailles. Ill. 183. Espisio. Ill. 271. Essogne. Ill. 347. Effonien. l. 373. Ill. 507. Estage. ll. 240. Ester en jugement. 111. 190. Estréer le fiez. ll. 261. Estrejures. 111. 326. Estreper. Ill. 452. Ctabliffements de la cité ju Bayonne. ll. 539. de S. Louis. Ill. 51. ,, ber Bretagne. III. 95. " Normandie. Ill. 89. " Provence. Ill. 103. ,, ,, in Alais. Ill. 103. ,, le Roy Philippe. 111. 201. Ctampes. 11. 94. 532. Etat honorable. lil 236. Etats généraux. 11. 276. particuliers. Il. 171, 299. Etranger effectif. ll. 472. Eu. 11. 90. Eubages. l. 6. Evacuatoria. l. 288. Evangelistes. Ill. 524. Eventualmagime. 111. 516. 1V. 342. Evictioneleiftung. Ill. 246. Evocation. Il. 429. Evreug. 11. 89. Examen à futur. Ill. 534. Exceptio veritatis. IV. 275. Exceptions. Ill. 518. Excerpta sive libri aurei de omni facultate. Ill. 18. Excès de pouvoir. IV. 216. 339. Excommunication. Il. 623. Ill. 178. Egecutivproceg. Ill. 572. Executor (Teftaments =). 111. 423. Executorifche Form. Ill. 577. Exemtion (von geiftlicher Gerichtebars feit). Il. 647. Egil. 1. 329. Expéditions. IV. 228. Exploit. 11. 440. 111. 504. Egfpectative. 11. 629. ₩. Faber (Johannes). Ill. 20.

facultaten, IV. 182.

111. 196.

Faculté de renoncer et reprendre.

Faits contraires. Ill. 526. Falaise. ll. 567. Falcidia. l. 310. lll. 414. Faliche Antlage, Beugichaft. Ill. 473. Familia (Sinterfassen). 1. 201. 355. Familie. 1. 249. 321. 111. 224. 388. lV. 296. " (Grenze ber). l. 251. lll. 368. Familienhaft. l. 322. lll. 442. Familienrath. l. 250. lV. 208. Faramanni. l. 223. H. 526. Faucogney. ll. 583. Fausser. ll. 223. 373. Faustofand. III. 355. Fehderecht. 1. 313. II. 195. 265. 370. Felonie. 1. 183. II. 258. Fenster. III. 352. IV. 105. Féodalité dominante, contractante. IV. 285. Ferme générale. II. 473. Ferrariis (Betrus de). Ill. 103. Ferrière. Ill. 171. Festuca. 11. 128. Festuca. 1. 291. Festungen. IV. 157. Keudalwefen, Abschaffung des. 1V. 9. 285. 294. Feudum. l. 177, ll. 138, 145, 147, 171, Feux. ll. 467. Fibeicommiß. Ill. 419. IV. 298. Fibes. II. 166. Fides plivita. III. 244. Fief de chevalerie. ll. 238. " haubert. Il. 238. " reprise. ll. 145. d'honneur. ll. 237. ,, " vilain. Il. 231. Figeac. Ill. 27. Filtortis. l. 116. 284. Finanzbücher. Il. 576. Finanzbureaux. 11. 478. 489. Finanzconfeil. 11. 460. Finanzgerichte. 11. 481. Finanzverfassung. 1. 30. 191. 11. 451. IV. 93. Fins de non procéder. Ill. 518. Firmitas. 1. 182. Fiscalini. 1. 232. Fiscus. 1. 30. 32. 177. 201.

Stiderei. l. 203. ll. 365. lll. 324. lV. 101 Fismes. ll. 566. Flagrant delit. lV. 260. Flandern. II. 96. 577. Aleche. Il. 91. Fleischesvergeben. Ill. 470. Fleury. II. 461. Florio Buftron. III. 114. Fluffe. II. 501. III. 324. IV. 129. Foagium. II. 176. IV. 285. Fodrum. l. 190. Föderati l. 22. Foig. 11. 130. Folle intimation. 111. 557. Folter. Ill. 600. 619. IV. 347. Fonds. III. 292. For, foriste. Ill. 100. For privilégié. 1V. 340. Foraticum. 1. 196. Forbanni. Ill. 179. Forcalquier. ll. 115. 548. Force. lll. 300. 459. Fordro. l. 285. Forestis. ll. 364. Forez. ll. 109. Forfaiture. lV. 188. 328. Forisfactura. 111. 431. Foris familiare. l. 252. Forjure. Ill. 443. For-l'Evesque. ll. 585. Formariage. l. 240. ll. 517. 519. Formelsammlungen. l. 135. Formort. 111. 393. Forftbeamten. 1. 204. 11. 490. 1V. 86. Forstwesen. l. 203. ll. 364. lll. 325. lV. 100. Fortune d'or. lll. 327. Foffilien (Recht an). Ill. 327. Fougères. Il. 87. Fouquet. Il. 457. Franc. Il. 527. Ill. 177. Franc-aleu. Il. 146. Ill. 334. ,, fief. Il. 527. Ill. 334. homme. ll. 160. 521. 527. Franche-aumône. ll. 614. lll. 335.
vérité. ll. 599. lll. 598.
Franche-Comté. ll. 106. 301. lll. 29. 99.
Franchise. ll. 661. Francia. l. 66. Francs-archers. 11. 505. salés. 11. 470. Francus. 1. 224. 111. 3. Franken. l. 64. 80. Franzosen. III. 175. Fraternitas. III. 216. 266.

Frauengerade. III. 197. Frauentauf. l. 258. Ill. 185. Fredum. l. 200. 324. Freiheiten (gallicanifche). ll. 625. 630.637. Freilaffung. l. 242. ll. 522. Fremde. ll. 367. 653. lll. 175. lV.121.286. Frérage. Il. 252. Friborg. ll. 555. Friedenegeld. 1. 324. Friedensrichter. IV. 189. 202. Friedlofigfeit. l. 312. Ill. 591. Frische That. Ill. 589. Fristen. l. 373. Frohnden. 1. 226. Ill. 341. IV. 285. Froumenteau. 11. 462. Fuagium. ll. 452. Fulboran. l. 223. Functiones. 1. 191. Fund. Ill. 327. Furnes. Ill. 86. Fuyte. Ill. 515.

**8**.

Gabellateur. ll. 468. Gabelle. 11. 468. IV. 108. Gadiator. Ill. 226. 423. Gage. l. 282. Ill. 354. Gagerie. Ill. 578. Gaigne coutumière. Ill. 198. Gains de survie. Ill. 211. Baleeren. Ill. 448. Gallie. 11. 93. Gallien. l. 2. 13. 15. Gallus (Johannes). Ill. 61. Gav. 11. 115. 547. Gavencois. Il. 110. Garant, Garantie. 111. 246. 531. Garde. 1. 256. 11. 242. 626. 654. 111. 222. bourgeoise. Ill. 223. champêtre. IV. 261. ,, civil des registres. Ill. 182. •• des foires. Il. 426. rôles des offices de France. 11. 323. ,, du commerce. IV. 208. •• " domaine. ll. 482. .. " métier. 11. 599. ,, ", trésor royal. II. 476. marteau. II. 490. notes. II. 448. scel. II. 449. ,, •• ,, Gardiator. 11 657. Gardienne. Il. 430. Garennes. Ill. 325. lV. 9. Garnison. Ill. 241. lV. 107. Gascogne. Il. 125. 538.

Gerichtsftand. l. 37. Ill. 500. IV. 340. Gerichtsverfassung. l. 35. 344. 348. 357. ll. 193. 378. IV. 187. Gasindi. 1. 174. Gast. l. 118. Gatgium. 1. 282. Ill. 354. Gatinois. 11. 94. 111. 96. Bermanen. 1. 62. 148. 213. Baugenoffen. 1. 225. Befdlechter. 1. 217. 218. Befcmorene. IV. 347. 349. Gauverbindung. 1. 171. Gefege. l. 10. ll. 169. lll. 148. Gazier. Ill. 227. 423. Gebrauchsanmagung. 1. 340. Gebächtnigregeln. 111. 240. Befeggebenber Rorper. 1V. 18. 22. 35. 40. 50. Gefängnißstrafe. Ill. 449. IV. 325. Gefolgichaften. l. 143. 150. 174. Gefetgebende Berfammlung. 1V. 28. 31. Gefammtburgichaft. 1. 223. 225. 111. 443. Gefellichaftevertrag. 111. 266. Gegenzeichnung, minifterielle. IV. 21. 72. 79. 87. Gefichtspunkt (objectiver im Strafrechte). l. 315. líl. 441. Bebeimichreiber. Il. 332. Gehinne. Ill. 600. IV. 347. Befinderecht. Ill. 263. Befpilderecht. Ill. 262. Beifeln. 1. 290. Beiftesabmefende. Ill. 238. Geständniß. 1. 374. III. 528. Beiftlichfeit. 1. 390. 11. 7. 652. 667. 669. Getrantefteuer. Il. 467. IV. 108. III. 6. IV. 163. Gevaudan. 11. 133. (weltliche Jurisdiction ber). -Bemabr. Ill. 252. 11. 615. 668. Gewagte Geschäfte. Ill. 270. Gewehr. 1. 272. 285. Ill. 293. Gelübbe, religibies. IV. 16. 164. Gemeindeburgichaft. 1. 323. Ill. 443. Gemerbemefen. Il. 591. IV. 121. lV. 149. Beg. 11. 107. Gheude. 11. 593. Gemeindeverfassung seit der Revolution. IV. 17. 139. Gien. 11. 95. Gilbemefen. 11. 554. Gifore. 11. 90. Gemeines Recht. Ill. 144. Gemeinfreiheit. 1. 221. 11. 526. Gistum, gite. l. 227. ll. 181. Glandeve. ll. 101. Beneralabvocat. 1V. 225. Generalcontroleur. 11. 475. Generalität. 11. 477. Gleichheit vor dem Gefeg. IV. 10. 16. 69. 176. 252. 340. Beneralpfand. Ill. 359. Beneralprocurator. IV. 225. Goelle. 11. 93. Beneralrath. IV. 133. Goldidmiebe. Il. 492. Generaluntersuchung. 111. 597. 609. Gofia (Martinus). Ill. 17. Généraux des aides. 11. 477. 488. Gothen. 1. 76. " provinciaux. ll. 492. Gens de condition. ll. 526. Gottesfriede. 11. 9. Gottesgericht. 1. 377. 11. 214. Gottesurtheil. 11. 214. Gouvernements. 11. 295. 339. " pôte. ll. 526. des comptes. ll. 482. Graduirte. ll. 631. IV. 182. Graf, Graffcaft. l. 163. 351. ll. 4. 150. IV. 255. du Roi. 11. 433. Gentiles. l. 21. Genus Senatorium. 1. 26. Geoffron le Tort. Ill. 112. Gerant. IV. 274. Graifivaudan. II. 110. Grand - aumonier. ll. 316. conseil. ll. 326. 315. Gerard de Montfaucon. Ill. 85. ,, juge. IV. 236. livre. IV. 122. Gerichtliche Polizei. IV. 228. 353. ,, Berichtebarteit (freiwillige). 1. 380. 11. 210. 1V. 199. 207. 340. •• maître de France. ll. 316. ,, Gerichtsbarteit (geiftliche). 1. 60. 11. 658. 661. 1V. 164. " des eaux-et-forêts. Il. 491. ,, panetier. ll. 316. # Gerichtsbarkeit (grundherrliche). 1. 352. queux de France. Il. 316. ,, IV. 10. voyer. ll. 500. Berichteferien. IV. 224. Grand = Berche. Il. 92. Berichtsorte. 1. 367. Grandpré. 11. 100. Berichtsprotocolle. 1. 368. 111. 494. Grande audience. IV. 214.

Grando charte du pays de Languedoc. II. 303.

crue. ll. 465. salle, ll. 393. Grande Jours. Il. 416. Graffe. Il. 547. Greffier. 11. 437. 1V. 203. 227. " de présentation. Ill. 512. Gregorius Tolosanus. Ill. 170.

Grenate. Il. 543. Grenetier. ll. 493.

Grenoble. 11. 110. 302. 406. 486. 489.533. Grengstreitigfeiten. Ill. 353. Grosse. IV. 233.

Großadmiral. 11. 508. Großhändler. 11. 596.

Großjährigfeit. 1. 254. Il. 307. Ill. 214.

IV. 296. Großtammerer. 11. 315. Grosley. 1. 7. 40. 97. Grosses fermes. Il. 471. Gruarii. ll. 490. Gruerie. ll. 490. lll. 325. Grundberrlichfeit. IV. 287. Grunddienstbarteit. III. 351. Grundrechte. IV. 16. 69. 252. Grundrente. Ill. 347. IV. 9. Grundsteuer. 1. 33. 11. 464. 1V. 103. Grundsins. 111. 342. Guénois. Ill. 153, 168. Guerb. 111. 326. Guerpitio, guerpissement. Ill. 312.

Guerre privée. ll. 195. Güterabtretung. lll. 582. Buterrecht (ebel.). 1. 8. 264. 111. 190. 266. Gui Bape Ill. 162. Guido. Ill. 57.

Guidon de la mer. Ill. 287.

" des practiciens. Ill. 153. Guines. Il. 98. Bupenne. 11, 120. 538.

Ø.

Saft der Erben. 1. 307. III. 395.
"" Gemeinden. IV. 149.
"" Seigneurs. III. 443.
" rerfönliche. III. 580. IV. 302. Salbbürtigfeit. Ill. 380. Sandelebucher. Ill. 284. Sandelefrau. Ill. 190. Sandelsgericht. 11. 427. IV. 192. 208. Sandelstammer. 1. 502. Sandelsrecht. Ill. 283. IV. 319. Sandelswefen. Il. 458. 591. Ill. 283. lV. 121, 319. Harcourt. 11. 90.

Sarfleur. Ill. 94. Haro. Ill. 589. Sausbruch. 1. 338. Sausdiebitahl. Ill. 471. Sausfriede. Ill. 460. Sausgebiet. Il. 6. Haute cour. Ill. 108. " feit d. Revol. IV.195.197.218. Beerbann. 1. 188. 11. 238. Ceerflüchtigfeit. 1. 332. Beerichilde. Il. 149. Geerverfaffung. 1. 186. 11. 503. Beimlichfeit d. Berfahrens. Ill. 491. 604. Sennegau. Il. 97. Herbaticum. l. 226. Herbergagium. ll. 181. Hereditas paterna. l. 273. lll. 371. Hereditoria. l. 307. Heritage. 111. 292. Heroldina. 1. 113. berrn (Gemalt ber). 1. 239. 11. 516. Berrnlofe Sachen. Il. 175. Ill. 326. Seebin. Ill. 563. Bergogthum. l. 161. 11. 149. Siepala. l. 55. Cochburgund. 11. 105. Bochverrath. 1. 331. 111. 455. 1V. 326. Borigfeit. 1. 228. 11. 516. 1V. 9. 285. Bofamter. l. 156. Il. 184. 312. Sofrecht. l. 278. ll. 524. Sobeiterechte. Il. 354. Hoir. Ill. 368. Holmetia, ll. 92. Hom estrainh. lll. 175.

Comagium. l. 182. 11. 168. 231. 484. Homo (hons). ll. 514. capitalis, de corpore. ll. 514.

francalis. ll. 527. ", regis. l. 234. ll. 590. Honorati. l. 26.

Honorius, Edict des. 1. 23. L'Sopital. III. 150. 242.

Hospes, hospitium. l. 22. 227. 238. ll. 467. 526.

Hotman. Ill. 169. Houard. III 165. Sulfen, feudale. Ill. 241. Bulfeperfonen, ger. 1.368. 11.436. 1V. 229. Sufen. 1. 188. Sugo von Paris. III. 51. Hui et cri. II. 573. Suissers. 11. 439. 1V. 229. Sunibald. 1. 65. Surepoig. 11. 94. Sppothef. 111. 357. 1V. 302.

25 \*

3.

Jacobi (Petrus). III. 19. Nacobus de Ravanis. III. 19. Sacquerie. 11. 38. Jagbrecht. l. 203. ll. 365. M. 325. lV. 9. 100. 3belin. Ill. 111. 112. Jerusalem (lei de). 111. 118. Imbert. Ill. 438. 487. 588. Immobiliarflagen. Ill. 221. Smmunitatebegirfe. 1. 170. 185. 352. Imposition foraine. Il. 471. militaire. ll. 465. Inceft. 1. 342. 111. 468. Incompetenz. Ill. 556. Indictio. 1. 34. Indossament. 1V. 303. Indultum. 11. 403. Înferenda. l. 197. Inferior. l. 106. Infidelitas. 1. 183. Informatio. III. 597.
Informatio. III. 597.
Ingenuität. l. 222. 226. 245. II. 526.
Injure publique. IV. 275.
Injurie. l. 337. III. 465.
Innungswesen. II. 592. IV. 16. Înquesta. Ill. 533. 597. Inquifitioneverfabren: 111. 593. Inscription en faux. Ill. 530. maritime. IV. 101. 158. Infinuation ber Schenfung. Ill. 279. Infinuationegebuhren. Il. 473. Infolveng. Ill. 582. Inspections commerciales, 1V. 320. Institutio Gregoriani. 1. 38. pacis. Il. 559. 570. Institution contractuelle. Ill. 403. IV. 292. 299. du fonds commun. IV. 136. Inftruction. Ill. 522. Instructions. Ill. 487. Intendants de justice, police et finances. ll. 478. Intentio. III. 478. Interdict. 111. 304. 389. Interdiction. Ill. 234. Interrogatoire. Ill. 612. IV. 346. sur faits et articles. Ill. 536. Interlocut. Ill. 549. Întertiatio. l. 284. 111. 315. Intervention. Ill. 565. Inventar. Ill. 391.

Inveftitur. 1. 277. Il. 234. Ill. 311. Investiturftreit. Il. 622. Johannes Sarisberienfis. III. 16. Joigny. 11. 100. Koinville. Il. 100. Jour d'avis, de conseil etc. 111.519.517. Journal du palais. Ill. 161. 30uffe. Ill. 438. 488. 588. Îsidorus Mercator. 1. 387. Iste de France. ll. 93. Iffigeac. ll. 538. Juden. ll. 452. 59f. 111. 178. 1V. 286. Judicature. ll. 198. Judices. l. 348. 360. Judicium. Ill. 542. Jugatio. 1. 34. Juge d'équité. IV. 340. Jugement. Ill. 541. IV. 212. ,, d'iteraté. Ill. 582. Juges. 1V. 220. chartulaires. IV. 349. conservateurs des privilèges de l'université. Il. 430. des traites. ll. 493. •• gardes. ll. 492. Jura magisterii, ordinis. ll. 647. Jurage. 11. 570. Jurati, jurés. ll. 535. 538. 570. 599. Jureurs. lll. 593. Juridiction contentieuse, gracieuse. IV. 199. 202. Jurisdictio solaria. ll. 209. Jurisdiction ber Stabte. 11. 608. geiftliche. 1. 392. 11. 626. 647. Jurisprudence des arrêts. Ill. 161. Jury. 111. 593. 1V. 347. 349. Jus. Ill. 24. ad rem, in re. Ill. 321. commune. Ill. 144. .. italicum. l. 24. praelationis. Ill. 345. primarum precum. ll. 656. regaliae. II. 656. ressortus. ll. 429. sanguis, spatae. ll. 207. Justice administrative. IV. 238. foncière, censuelle. ll. 209. ,, haute, moyenne, basse. l. 351. ,, ll. 204. ordinaire, extraordin. 1V. 202. seigneuriale. l. 204. 352. Juftinianeisches Recht. 1. 98. 111. 11. 24. 140. Juftighoheit. 11. 369. Juftigminifter. 1V. 223. 236. Jutgerie. Il. 192.

Raiserthum. IV. 56. Ranäle. IV. 129. Rangleiregeln. 11. 642. Rangleitagen. 11. 629. Rangler. 1. 156. 11. 329. Rapitel. 1. 389. 11. 622. 648. IV. 164. Rastilier. Ill. 283. Rauf. 1. 286. Ill. 252. Räuflichfeit d. Aemter. Il. 321. IV. 235. Reffelprobe. 1. 378. Reperei. Ill. 458. Reuren. Ill. 86. Rierfy. 1. 181.

Rirche, frangofifche, Berhaff Feudalismus. Il. 614. Berbaftniß gum

frangofifche, Berhaltniß gur pabft= lichen Curie. Il. 619.

frangofiiche. Einfluß auf den Civilproceg. III. 476.

franzöfische, Einfluß auf das Strafrecht. 1. 314. 330. 111. 428. frangöfische, f. d. Revolut. IV. 163.

Rirchen = Amt. 1. 390. 11. 653. IV. 166. Diebstahl. III. 471. ,,

But. 1. 59. 11. 613. 615. 666. .. IV. 164.

Sobeit. 11. 173. 615. 626.

Recht (Quellen bes). 1. 384. 11. 641.

Strafen. 1. 395.

Bermogen. 1.396. 11.664. IV. 164. Rirchliche Eintheilung. 11. 645. IV. 86.

Behnten. 1. 396. 11. 665. Rlage. 1. 369. 111. 221. 253. 513. 609. IV. 341.

Rleiberordnungen. 11. 497. Rleriter. Il. 658.

••

Rlöfter. l. 397. ll. 651. lV. 164. Ronig als Grundeigenthumer. 11. 359.

" Lehnsherr. II. 355. 357. " Vafall. II. 356.

Rrönung bes. ll. 308. Munbium bes. l. 256. ll. 310.

Titel bee. Il. 305. ,,

Berhältniß des, jum Parlament. ll. 388.

Königebann. l. 200. 326. 111. 431. Ronigebuße. 1. 327. Rönigefriede. Il. 266. Rönigthum. l. 153. Il. 262.

" Berhalt. 3. Civilproceg. Ill. 499. " Strafproceg. Ill.624. " feit der Revol. IV. 20. 23. 71. Rörperftrafe. 1. 329. Hl. 449. Ropfsteuer. l. 227. ll. 465. Ropfzins. ll. 518. Kramer. ll. 596. Rreugfahrer. Il. 658. Rriegebienft. 1. 186. Il. 238. IV. 155. Rriegegericht. Il. 507. IV. 159. Rriegehobeit. Il. 503. Rriegelebn. 11. 237. Rrondomane. Il. 359. IV. 96. Rupferftiche. IV. 277.

L.

Labourt. 11. 126. Ladung. 1. 371. 111. 502. Läfion. 111. 233. Laeti. l. 21. 228. La Sague. II. 89. Laide cause. Ill. 245. Laienstand. 11. 658. 660. Laisowerpum. l. 276. La Marche. Il. 122. Lamoignon. III. 151. Landbijchöfe. 1. 391. Landes. 11. 480. Langres. Il. 102. Langueboc. Il. 303. III. 26. 76. Langueboil. 11. 279. 303. 477. 111. 76. Lantweri. l. 188. Laon. 11. 94. 559. 111. 86. Laps de temps. Ill. 250. La Réole. Il. 524. Ill. 9. Larrecin. III. 470. Latinitat. 1. 24. 42. La Thaumaffière. Ill. 57. 115. 166. Laudamen. Ill. 345. Laurière. Ill. 166. 168. 170. Lauzisme, III. 345. La Bacquerie. Il. 632. Laval. II. 92. Law. 11. 460. Lawheft, Ill. 313. Léaus hons. Ill. 43. Lechaffier. Ill. 275. Lecoq. Il. 280. Lectoure. 11. 588. Legat, kaiserlicher. 1. 18. pabftlicher. 1. 389. 11. 621. Legatar. III. 394. 418. Lege civile. III. 114. Leges, legz. III. 24. Leges Gothorum. III. 28. Legionen. l. 19. 11. 505.

Legitimation. III. 217.

Légitime. Ill. 383.

Le Grand. Ill. 167.

Lehn, Erblichkeit der. 1. 180. 11. 250. Lex Bajuvariorum, l. 133. Beraugerung ber. Il. 245. Berftudelung ber. Il. 245. Burgundionum. l. 130. lll. 4. ,, commissoria. Ill. 359. feit der Revolution. IV. 254. Frisionum. l. 134. Fürftenthum. Il. 166. Julia. Ill. 209. Bericht. Il. 202. prima. l. 120. ,, Sof. 11. 200. Romana. l. 93. 98. 111. 6. 9. 10. ., Ripuaria. l. 125. Salica. l. 110. lll. 3. Mundigfeit. Ill. 215. Recht, gemeines. Il. 142. Retract. Il. 249. Saxonum. l. 134. Theodosii. l. 94. lll. 10. Bertrag. 11. 229. 261. Lehrstühle d. Rechtemiffenschaft. Ill. 160. Thuringorum. 1. 134. Lei de Jerusalem, III. 118. Wisigothorum. l. 126. lll. 4. Leibeigenschaft.1.232. 240. 11.513.1V. 285. Leze di Roma. III. 123. L'Sommeau. Ill. 170. Leibeestrafen. 1. 329. 111. 449. Leibesverlegung. 1. 334. 111. 463. Leibhäufer. 11. 499. Libellus civilis. lll. 560.
, dotis. l. 262. lll. 200. Leis. Ill. 24. Liber accordorum. Ill. 60. Le Mans. Il. 520. 556. consuetudinum imperii Roma-,, Lemovicas. II. 87. niae. III. 123. feudorum. ll. 141. Le Nain. Ill. 61, Léon. II. 87. legalis. l. 113. Lescar. 11. 204. practicus de consuetud. Remensi. Ill. 85. Lettres closes, lll. 626. d'abolition. Ill. 624. de cachet. Ill. 626. principum. Ill. 84. ,, .. sextus. Il. 642. ,, ,, " chancellerie. Ill. 499. " change. Ill. 285. " stylorum Rossilionis. Ill. 101. Libertas Romana. Il. 511. 536. 551. " committimus. ll. 431. Libertaticum. l. 245. " commutat. de peine. Ill. 624. Libertus. 1. 245. " débitis. III. 574. Libourne. 11. 488. 538. désertion. Ill. 557. Lieutenant-général civil, criminel et d'émancipation. Ill. 235. de police. ll. 339. 495. d'estat. Ill. 305. 583. Lieuvin. Il. 89. de grâce. II. 446. III. 624. Ligece. ll. 233. Ligeris. l. 117. Lignage. lll. 258. 368. " jussion. ll. 403. " marques. 11. 401. " naturalisation. IV. 74. d'outremer. Ill. 115. Life. 11. 480. 485. 111. 86. " pardon. III. 624. Limoges. 11. 541. 111. 100. Limofin. 11. 122. " provision. Il. 323. ., " rappel de ban Ill. 624. ,, " ratification. III. 364. Limoug. Il. 131. 543. ,, Lit de justice. Il. 402. Liten. I. 227. " rémission. Ill. 624, " rescission. Ill. 249. " respit. III. 583. Lithographieen. IV. 277. .. " révision. III. 623. du sépulcre. III. 107. Litiecontestation. Ill. 519. ,, Litiebenunciation. Ill. 566. en forme de requête civile. Livrament de fust et terre. Ill. 312. Livre au Roy. Ill. 112. ,, bleu. Il. 558. lll. 561. Leudes. 1. 174. Le Rouille. III. 165. coustumier. Ill. 44. Le Bayer. Ill. 288. de justice et de plet. Ill. 58. 627. " Angliorum. l. 134. " Aquilia. 111 " plaidoyer. III. 122. des acquistz. III. 94. Lex Alamanorum. l. 133. ,, .. " assises de la cour de bour-geois. Ill. 118. •• " Arcadiana. l. 295.

Livre des Bouillons. ll. 539. " métiers. ll. 595. la Reyne. lll. 46. 91. li Estatu. lll. 58. pour monstrer. 111. 82. Liget. 111. 488. Localcoutume. Ill. 42. Lodeve. 11. 132. Lods et ventes. Ilí. 345. IV. 287. Loifel. Ill. 169. Lomagne. Il. 128. Lombarda. l. 134. Lorica. ll. 238. Lorrie. 11. 531. Lothringen. Il. 116. 580. Lotterie. Il. 472. Loudon. 11. 92. Louvois. Il. 506. Loyaux cousts. 111. 258. Loy, Schöffenthum. 11. 577. 111. 330. de Bassée. 11. 564. ,, " Beaumont. ll. 579. " Vervin. ll. 564. Godefroy. ll. 557. privée. ll. 524. vilaine. ll. 521. Lüttich. II. 116. Lugdunum. 1. 24. Lufignan (Gun de). Ill. 113. Luzemburg. Il. 118. Luzeuil. Il. 101. Luguegefete. Il. 455. 497. Lyceen. IV. 182. 2non. l. 12. ll. 108. 489. 550. lll. 26.

### M.

Maag und Gewicht. Il. 502. IV. 122. Macedonianischer Rathschluß. Ill. 268. Machault. 11. 461. Maconnais. Il. 107. Margfeld. 1. 144. Magistri. l. 28. curiae. Il. 391. in camera denariorum. ll. 481. ,, militum. 1. 18. ,, monetae. ll. 491. portuum. ll. 492. Maguelone. Il. 132. Majestas. Il. 270. 276. Majestatevergeben. 111. 454. Maignerii. Il. 191. Maillart. Ill. 167. Maillotins. 11. 282. Main-assise. Ill. 330. Mainbournie. l. 256. lil. 212. Maine. 11. 91.

Main le Roi. Ill. 305. Mainmorte. Il. 515. 606. Rajor (Maire). Il. 525. Majorat. IV. 254. Majordomus. 1. 160. Maire. 11. 191. 573. IV. 90. 146. 206. Maître de la communauté. 111. 267. des comptes. Il. 482.
" monnoies. Il. 491.
" ports. Il. 492. ., .. .. " requêtes de l'hôtel. ll. 487. du parlement. Il. 391. échévin. Il. 580. Maîtres rationnaux. Il. 485. Maîtrise de lettres. Il. 611. des eaux-et-forêts. ll. 490. Mayeur des bannières. 11. 574. 600. Maladeries. 11. 499. Malbergifche Gloffe. l. 122. Ralbergiteb. l. 115. Malesherbes. ll. 473. Ralleville. lV. 307. Mallum. 1. 99. 349. Malthay. Ill. 99. Mandat. l. 288. gerichtliches. Ill. 542. firchliches. Il. 629. Mandat d'amener, d'arrêt. IV. 261. 353. Mandement de foire. Ill. 285. Mandeur. Il. 549. Mangeurs. Ill. 578. Mannition. 1. 371 Manoperae. l. 226. Mansio. l. 199. Manfus. 1, 222. Mantes. II. 565. Marcel, Stephan. II. 280. Marciage. III. 347. Marculph. 1. 135. Marescalcus. ll. 506. Marechauffée. Il. 495. Marguillier. Il. 649. 666. Mariage avenant. lll. 199. Marigny. 11. 474. Marillac. II. 288. 456. Marine. 11. 508. IV. 158. Maritagium. II. 244. III. 199. Mart, spanische. II. 133. III. 28. Markgraf. I. 163. II. 150. Marklofung. III. 262. Martt. Il. 426. IV. 127. Marmortafel. 11. 491. 507. Marquisat. II. 150. Marfan. 11. 128. Marichall. 11. 507. Marfeille. 1. 10. 11. 546. 111. 103,

Marfiac. ll. 540. Martel. ll. 531. lll. 28. 100. Martialgefep. IV. 117. Martigues. II. 115. Maffelin. II. 285. Mafuer. III. 97. Matières sommaires. 10. 574. Matrimonium ad morganaticam. 1. 270. Matthaus von Angers. III. 17. Maurienne. 11. 101 Maurungavia. l. 66. Mayenne. 11. 92. Mazarin. 11. 457. Meaux. 11. 100. 565. Mediocris. l. 106. Medius electus. 1. 376. Mehun. 11. 124. Meineid. 1. 341. III. 473. Meix. II. 517. 111. 339. Melgueil. Il. 132. Meliores burgenses. II. 584. Melun. 11. 94. Memoire par faits contraires. Ill. 524. Mercantilinitem. Il. 455. Mercatores per aquam. ll. 586. Reccier. lll. 171. Mercuriales. ll. 436. lV. 127. Merlin. IV. 306. Merowinger. 1. 70. 78. Meru. II. 533. Meseaux. ll. 499. Deffen. 11. 426. 111. 284. 1V. 127. Meta. l. 258. Metatum, l. 20. Metropolitanverhältniß. l. 57. **390**. ll. 620. IV. 169. Mey. ll. 118. 412. 480. 580. Meulant. 11. 94. Midouaire. 111. 195. 202. Miethe. l. 287. 111. 263. Militargerichtebarteit. 11. 507. 1V. 159. Mtsäus. 111. 588. Minihy. 11. 661. Ministerantlage. IV. 219. Ministerialität. 1. 174. Ministerien. II. 329. IV. 21. 79. 87. 242. Ministerium, öffentliches. 11. 433. 111. 602. IV. 191. 224 Minute. ll. 448. lll. 544. lV. 228. Mirebel. Il. 92. Mise. Ill. 272. de fait. 111. 330. en jugement de fonctionnaires publics. IV. 248. Missi. l. 168.

Miftralie. 11. 191.

Mittelfreie. 1. 225. 11. 525. Mittium. l. 278. lll. 267. Mobiliarfteuer. IV. 105. Mobiliarflagen. Ill. 193. 221. Mobilien. l. 284. 111. 289. 358. Monéage. 11. 363. 452. Monetarii. ll. 491. Monitoire. 111. 610. Monitor. l. 194. Monstrée de terre. ll. 236. Montaigu. 11. 452. Montauban. 11. 488. 541. Montbeliard. Il. 106. Montfort (Simon von). III. 78. Montfuc (Johann von). III. 59. Montmedy. II. 118. Montmorency. II. 93. Montpellier. Il. 132. 480. 486. 544. lll. 16. 26. 102. Montréal (Gerard de). Ill. 110. Montrevel. Il. 107. Mora. III. 246. Moralitäten. 11. 496. Mord. 1. 333. 111. 460. Morgengabe. 1. 263. 111. 200. Morlas. 111. 101. Mornacius. III. 170. Mort civile. Ill. 181. Mortagne. 11. 92. Mortain. 11. 89. Mortgage. Ill. 357. Mortuarium. Il. 519. Morvan. 11. 95. Mouvance. ll. 261. Moyens. lll. 530. lV. 216. Wühlenbann. lll. 340. Mündigfeit. 1. 254. Ill. 213. Müngtammer, Münghof. 11. 492. Münzwesen. 1. 202. Il. 176. 362. 491. 111. 458. Multa. l. 325. lll. 431. Mundateberr. 1. 354. Mundiburdium. 1. 157. 246. Mundium. 1.251. 253. 255. 11.349 111.212. des Chemannes. 1. 261. 111. 189. Mundichent. Il. 315. Municipalitaten. IV. 84. Municipalverfaffung. 1. 24. 26. 11. 537. 607. 1V. 84. 99. Municipalpolizeigericht. 1V. 193. Mutacion. Ill. 262. Mutationegebühren. Il. 246. 472.

N.

Nachbarliche Berhältniffe. 1. 283. Ill. 353. IV. 149.

Namensänderung. 1**V. 247.** Namur. 11. 116. Mancy. 11. 412. 481. Nannium, nans. Ill. 354. Rantes. Il 87. 484. Ranteuil. 11. 94. Marbonne. 11. 131. 543. Natio. 1. 212. 111. 2. Rationalgarde. IV. 153. Rationalconcilien. Il. 643. Nationalversammlung. 1V. 7. 17. Natürlicher Bormund. 111. 231. Naturalifation. Il. 367. IV. 247. Nautae, mercatores Parisiaci. Il. 586. Navarra. II. 126. Philipp von. III. 110. Regropont. Ill. 123. Richtigfeit ber Bertrage. III. 249. Ricofia. III. 110. 113. Riederlothringen. 11. 116. Nießbrauch. I. 283. III. 350. Nieuport. Ill. 86. Rimes. Il. 543. Rivernois. II. 95. Robiliac. II. 541. Nobilis. 1. 215. 217. Nobilitas senatoria. l. 25. Norman, Robert le. 111. 92. Normannen. 1. 89. Normandie. 11. 87. 300. 410. 539. 111. 88. Rotablen des Sandelstands. IV. 208. beim Strafverfahren. IV. 345. Notariat. 11. 447. 111. 241. 1V. 233. Rotarielle Urfunden. Ill. 361. Notarii. 1. 368. Il. 437. Notherben. 1. 310. Ill. 414. Rothjucht. 1. 337. Ill. 468. Notorietat. Ill. 528. Notorietatsacte. Ill. 44. Nova. 111. 551. Rovation. Ill. 247. Novellen. l. 40. 111. 25. Novempopulania. 1. 15. Royon. II. 94. 558. Rogaltlagen. III. 282. Rullitätsquerel. Ill. 562. Ruggewehr. Ill. 311. Myort. 11. 568.

Obedienzeit. l. 391. Obedienziarien. ll. 652. Obereigenthum. lll. 339. Obersothringen. ll. 117. Oblationes. ll. 650. Obligationenrecht. l. 285. lll. 237.

Obnoxiatio. l. 281. Octroi. Il. 468. IV. 106. 109. Obo Senonenfis. Ill. 19. Deconomisten. Il. 462. Deconomus. 11. 649. Deffentliche Unftalten. IV. 269. Sicherheit. Il. 496. IV. 116. Urfunden. Ill. 244. Deffentlicher Unichlag u. Ausruf. IV. 277. Deffentlichfeit ber Sypotheten. Ill. 364. IV. 302. " Berträge. Ill. 239. des Berichteverfahrens. 1. 367. " Civilproceffes. Ill. 490. IV. 341. " Strafprocesses. Ill. 604. IV. 346. Offerendae. II. 650. Official, Officialität. Il. 661. Officiales foranci. Il. 649 Officialverfahren. Ill. 600. Officielle Redaction d. Coutumes. Ill.124. Officier de paix. IV. 261. " police judiciaire. IV. 228. , ministériel. IV. 229. Dieron. Ill. 9. 101. 286. Olim. III. 60. Omelas. 11. 132. Operis novi nunciatio. III. 351, IV. 205. Opposition. 111. 557. 623. Optimaten. 1. 106. Drange. 11. 113. 111. 104. Ordalien. 1. 377. Drben (geiftliche). 1. 397. 11. 652. 1V. 164. Ordinaire. Ill. 606. Ordinationes antiquae. Ill. 60. Barbinae. III. 60. Ordo. 1. 25. Ordonnance Cabochienne. ll. 283. 603. civile. Ill. 243. 308. 484. IV. 335. criminelle. Ill. 586. de la gendarmerie. Il. 283. ", " marine. llf. 288. ,, ,, des commitimus. Il. 431. " donations. Ill. 277. •• eaux-et-forêts. ll. 365. " ea lll. **324**. des substitutions. Ill. 420. ,, " testaments. Ill. 411. du commerce. Ill. 286. IV. 319. du domaine. 11. 361. ,, la réforme des moeurs. 11. 494.

Ordonnance sur les gabelles. 11. 469. " " référé. IV. 220. Ordonnanzen. Ill. 149. 152. über Civilproceß. Ill. 479. " Eriminalproceß. Ill. 585. .. " Bemerbmefen. Il. 593. Ordonnang von Blois. Il. 632. Ill. 182. 482. 483. pon Montil = lès = Tours. Ill. 124. Moulins. 11. 608. 111. 242. 266. 483. " Orleans. 11. 636. 111. 483. " Billers = Cotterets. Ill. 182. 483 586. " 1510 üb. Berjährung. Ill. 250. ,, " 1539 " Schenfung. Ill. 242. " 1560 " Sandelsger. III. 286. " 1566 " Renten. III. 270. " 1581 " Retract. III. 257. ,, Draanifde Artifel z. Concordat. 1V. 167. Originarii. l. 240. Drieans. 11. 531. 111. 17. 94. 96. Dsfau. III. 101. Ost. II. 237. Oftgothen. l. 74. Ostiarii. ll. 439. Ostise. ll. 526. Duces. ll. 89. Dulg. Ill. 25.

## W.

Babitthum. 1. 389. 11. 619. 631. 1V. 167. Bacht. 1. 287. 111. 264. Pacis assertor. 1. 159. 348. Pactiones. l. 137. Pactus pro tenore pacis. 1. 121. Pagus. 1. 4. 164. Paine. Ill. 244. Pairs. l. 362. ll. 201. 211. IV. 16. bes Reichs. 11. 342. 346. " geistliche, weltliche. II. 345. " im Barlament. II. 390. " Bwölfzahl ber. II. 343. Bairsgericht. II. 344. Pairskammer. IV. 61. 77. 219. Paix de Dieu. II. 9. Palais (de justice). ll. 393. Balatin. ll. 151. Ballium. 1. 390. 11. 620. Palmata, paumée. Ill. 252. Bapian. l. 95. Paraiges, paregia. Il. 581. Parangaria. l. 199. Paraveredi. l. 199. Paraphernen. III. 207.

 

 Baraphrafen. III. 164.

 Barbiac. II. 128.

 Pardingi. II. 555.

 Pareatis. III. 577. IV. 339.

 Barentelenordnung. 1. 298. Ill. 373. Pariage de justice. Il. 608. Baris. Il. 584. Ill. 17. Parisis. II. 93. Parlamente. Il. 382. Mitglieder ber. Il. 389. ,, Rang der. Il. 413. ,, Seigneure im. Il. 391. ,, als politifche Macht. 11. 401. •• " Competeng ber. Il. 399. Barlamentsenticheibungen. Ill. 59. 60. Parlamenteregifter. Ill. 60. Parlouer aux Bourgeois. Ill. 80. 587. Barochie. 1. 392. 11. 192. 650. 1V. 165. Parquet. II. 436. Partie adjointe. Ill. 603. IV. 227. civile. 11. 607. principale. IV. 226. publique. Ill. 607. Basquier. 11. 171. Baffais. 11. 92. Bagmefen. IV. 119. 265. Past. 11. 650. Patentsteuer. IV. 106. Paterna paternis. Ill. 372. Patronaterecht. 1. 393. 111. 655. Bau. 11. 480. 486. 488. Pauvreté jurée. Ill. 255. Pays coutumier. Ill. 129. de droit écrit. Ill. 133. IV. 314. "France. Il. 93. d'élections. Il. 477. ,, ,, de l'obédience du Roi. Il. 265. ,, " quart-bouillon. ll. 470. " saisine et nantissement. Ill. 330. 361. d'états. ll. 477. .. d'imposition. Il. 479. ,, des grandes, petites gabelles. ll. 469. des salines. ll. 469. ,, outre Seine et Yonne. Il. 477. Pax. Il. 570. " Farae. Il. 564. Beculat. III. 456. Beculium. Ill. 226. Benthièvre. ll. 87. Perde = Gouet. ll. 92. Peregrinen. l. 42. Berigord. ll. 120. Berigueur. 11 488. 540. Beronne. Il. 563.

Perquisition. IV. 264. Bersonalsteuer. IV. 105. Perfonliche Freiheit. IV. 257. Berfonlichfeit bes Rechts. 1. 206. 356. 111. 2. 439. Bertois. Il. 100. Pes. Il. 197, Ill. 179. 283. Petitorium. Ill. 302. Petit volume. Ill. 95.
Petits états. Il. 300.
" clercs. Il. 482.
Betitionerecht. IV. 17. 279. Petri exceptiones legum Romanarum. III. II. 286. Bfandung. 111. 282. 343. 354. Pfalz (fonigliche). 1. 346. Pfalzgraf. 1. 347. Pfandgewehr. III. 355. Pfandflage. III. 363. Pfandrecht. 1. 281. III. 354. IV. 302. Pfarreien. I. 392. 11. 192. 649. 1V. 165. Bflichttheil. 1. 310. Ill. 382. 414. Bfnrt. Il. 119. Philippine. 111. 50. Bicardie. ll. 98. lll. 87. Pignus. lll. 354. Billius. lll. 17. Bithou (Beter). ll. Placentin. III. 17. ll. 637. Ill. 167. Placitum ensis. Il. 207. legitimum. l. 349. palatii. l. 346. Pladeante. Ill. 122. Plaid de la porte. ll. 424. ", d'épée. II. 207. 575. ", général. II. 579. Blaiboyer. III. 162. 521. Plainte. IV. 354. Playe leyau. III. 464. Plègement. III. 306. Plègerie. Ill. 273. Plegium christianitatis. liberale. ll. 555. Plevine. III. 273. 274. Bloërmel. II. 299. Podesta. II. 545. 546. Ponitentialien. 1. 395. Poesté. III. 226. Poitiers. II. 568. Poitou. II. 120. III. 96. Police municipale, correct. IV. 323. Policraticus. Ill. 16. Poligny. Il. 302. 485. 583. Rolizei, gerichtliche. IV. 207. 229. Bolizeigericht. IV. 205. Bolizeihoheit. II. 494. IV. 88. 114.

Polizeireglements. IV. 148. Polypticon Abbatis Irminonis. 1. 225. Pontarlier. 11. 583. Pontchartrain. 11. 459. Bont : du - Chateau. 11. 541. Bonthieu. 11. 99. 111. 87. Bont - Durson. 11. 530. Porhoët. 11. 87. Port d'armes. Ill. 457. Portalis. IV. 307. Portien. Il. 100. Portio congrua. Il. 650. IV. 9. Possessio, Ill. 303. Possessoria condictio. Ill. 318. Postregal. 11. 367. Pot. 11. 285. Pothier. Ill. 171. Boullain bu Parc. Ill. 170. Pourvoi en cassation. IV. 215. Popet. Ill. 586. Pracentor. Il. 649. Praeceptiones. l. 137. Praeceptum. l. 381. 111. 542. de chartis combustis. 1. 295. denariale. l. 243. Brafect von Gallien. 1. 18. feit b. Revolut. 1V. 89. 134. 242. Präfecturrath. IV. 135. 240. Praefectus laetorum. 1. 21. urbis regiae. Il. 584. Praelatus. 11. 190. 530. Praemium emancipationis. III. 234. Praepositus. 11. 649. mercatorum aquae. Il. 587. Prafentationerecht ju Aemtern. IV. 235. Praeses. l. 18. 36. Prafidenten der Gerichte. IV. 220. Prafidialgerichte. 11. 421. Brattarie. l. 281. Praetor. l. 28. 31. 35. ll. 190. Bravention. Il. 374. Praventivhaft. 1. 380. 111. 589. 1V. 258. Pragmatische Sanction. 11. 624. 630. Pratiques. 111. 487. Brecarie. 1. 180. 281. 396. Preces. 11. 629. Préciput. III. 169. Premier président clerc. ll. 482. Présentation. III. 512. 550. Presentement d'Yglise. ll. 655. Preffe. IV. 269. Prest. III. 267. Prevotalgerichte. IV. 218. Brevotalftadte. Il. 529. Brevotalverfahren. Ill. 625. Prévôt de la connétablie. Il. 507.

Prévôt de santé. 11. 499. des maréchaux. Il. 495. marchands de l'eau. ll. 587. Prévôté de l'hôtel. ll. 317. 424. " générale des monnoies. 11. 492. Prévots. 11. 188. 335. 422. 585. Primat. 1. 391. 11. 644. Primarunterricht. 1V. 186. Brimarversammlung, IV. 18. 34. Primi. 1. 215. Primogenitur. 1. 298. Primus scabinio. ll. 580. Prince bei Bunften. Il. 600. Princepe. Il. 166. Principalis. l. 28. Principes. l. 3. 215. Pringen von Geblut. 11. 310. Prisca collectio. l. 55.
Prisca d partie. lV. 213. 215.
Brisensachen. lV. 247.
Privatsorite. lll. 325. Privatlehranstalten. IV. 182. Privatrache. 1. 312. Privilège (Pfandrecht). Ill. 254. 256. 358. d'arrêt. III. 581. de scholarité. ll. 430. Privilegienhoheit. Il 172. Proburgenses. ll. 551. Proces au cadavre. Ill. 625. extraordinaire. Ill. 600. 606. Processus commissariorum. Ill. 533. Proceg = Cautionen. Ill. 566. Roften. Ill. 567. Leitung. Ill. 498. Ordnungen. Ill. 482. Procès - verbal. 11. 440. Procuratio real. Ill. 101. Procureur. 11. 445. d'office. Il. 434. du Roi. Il. 433. Ill. 602. ,, impérial. IV. 197. syndic. IV. 133. Professio. l. 210. ll. 652. Projet d'une dime royale. 11. 459. Proletariat. 11. 498. IV. 120. Prologe der Lex Salica. 1. 115. Proposition d'erreur. Ill. 558. 623. Propriété. III. 321. Proprium. 1. 273. Proregation. Ill. 501. Protestanten. Ill. 179. IV. 286. Protimife. Ill. 254. Brovence. 11. 113. 302. 111. 25. 103. Provinces franches. 11. 469. Provincia. l. 15. 18. Provincial = Charten. II. 272. 278.

Brovincial Concilien, Brov. Smooden.

1. 50. II. 619. 644.

"Steuerhöfe. II. 488.
"Truppen. IV. 151.
Provins. II. 100. 566.
Brovingen (firchliche). II. 646. IV. 164.
Broviforium. III. 569.
Provocation. IV. 274.
Brubhommes. II. 465. 582.
"assesseurs de paix. IV. 189. 203.
Buijaye. II. 95.
Butvermonopol. IV. 108.

Quaftoren. 1. 29. Qualitäten. III. 544. IV. 238. Quarantaine le Roi. Il. 196. Quart. 111. 344. 421. Quartierlaft. 1. 199. 1V. 157. Quafi = Lehn. Il. 230. Quatre cas. Il. 207. ,, vallées. ll. 480. Quatuorviri. l. 28. Quercy. Il. 130. Question préalable, préparatoire. Ill. **620.** Questions mixtes. Ill. 137. Quingentarius. l. 159. Õuinque provinciae. l. 17. Quint. ll. 248. 472. lll. 346. 381. 383. Quinta. Il. 530. Quiritarifches Dominium. 1. 24. Quittus. Il. 483. Quotitatesteuer. IV. 103. Quotité disponible. Ill. 383.

**Pf.**Rachat des autels. Il. 648.
Rachimburge. I. 223. 360.
Ragueau. Ill. 170.
Raison écrite. Il. 365. Ill. 24. 144.
Rappel. Ill. 402.
Rannort. Ill. 393.

Rapport. Ill. 393.

" d'experts. Ill. 536.
" d'héritage. Ill. 330.
Rapt. l. 336. Ill. 468.
Rafez. ll. 131.
Rath der Alten, der Fünshundert. IV. 40.
" d. öffentl. Unterrichts. IV. 181. 243.
Raub. l. 340. Ill. 472.
Réajournement. Ill. 541.
Reallasten. Ill. 340. IV. 287.
Rebellion à justice. Ill. 456.
Rebrices. Ill. 495. 526.
Recapitulatio Legis Salicae. l. 124.
Receptum. Ill. 271.
Recettes. Il. 477. 480.

Receveurs. Il. 476. 490. Recherche du diocèse. 11. 480. Rechnungehof. 11. 481. 484. feit b. Revolut. IV. 92. 243. Recht, positives, naturliches. 111. 35. im Lebnstaate. Il. 199. Rechte, perfonliche, bingliche. III. 289. Rechte = Beiftanbe. 1. 370. Briefe. Ill. 37. ,, Gemehr. Ill. 310. .. lofigfeit. III. 180. Mittel. II. 222. III. 545. Schulen. 1. 40. III. 158. .. ,, Beigerung. 11. 227. ,, Biffenfchaft. III. 157. Recognitio. Ill. 298, 388. Récolement. Ill. 614. Recors. ll. 440. Recort. Ill. 492. Recoumandise. Ill. 267. Recréance. Ill. 805. 316. 570. 589. Recrutirung. IV. 155. Redemptionale. 1. 244. Redevantia. 1. 226. Référé. III. 576. IV. 220. Reformconfeil. Ill. 150. Regale (firchliche). 11. 617. 656. Regaliator. ll. 657. Regalien. Ill. 322. Regalis sylva. l. 203. Regentschaft. ll. 307. lV. 20. Registres. Ill. 494. de la marée. Il. 398. de pointe. IV. 223. Registrirung bei Parlament. 11. 402. Règlement à l'ordinaire, extraordinaire. III. 613. d'administration publique. IV. 208. 217. 338. " des juges. IV. 251. Reglement von 1738. III. 563. IV. 214. Regnault Barbou. Il. 448, Regulargeiftlichteit. 11. 650. Rehabilitation. IV. 326. Reichstage. l. 145. Reillan. Il. 548. Reintegrande. III. 300. 319. Reippus. l. 258. Reis. III. 117. Relatio pagensium. l. 295. Relevamentum appelli Ill. 551. Relevoison. Ill. 347. Relief. 11. 247. 111. 330. d'appel. Ill. 551. d'homme. Ill. 282. 592.

d'illico. Ill. 549. 553.

Relief du laps de temps. Ill. 561. Réméré. III. 258. 262. Remploi. III. 195. 206. Remuage. III. 347. Remp. 11. 452. Rennes. 11. 87. 408. 480. Rente foncière. Ill. 347. Rentenfauf. 111. 268. Rentrée. IV. 224. Renvoi. 111. 519. 56. 1V. 228. Reparius. l. 258. Repentailles. III. 183. Repartitionesteuer. 1V. 103. Replit. III. 520. Reponse en cour. 11. 224. Reprafentationerecht. 1. 299. 111. 374. Reproches. Ill. 534. Requête civile. Ill. 233. 560. IV. 216. d'attenuation. Ill. 617. introductive. Ill. 505. Requêtes de l'hôtel, du palais. Il. 317. 334, 396, 424, 111, 499, Requêtenmetster, 11, 333, Rescousse, 111, 256, 558, 578, Refidenz (Pflicht gur). 11. 653. Ressortum. ll. 376. 575. Retenail. 111. 515. Retentum. Ill. 611. Rethel. 11. 100. Retinere jure torni. 111. 256. Retract. 1. 274. 111. 254. 258. Rettenue. 111. 345. Res. 11. 87. Réunion des chambres. IV. 213. Réunions. IV. 268. Révendication. Ill. 319. Revisionerath, = jurn. IV. 245. Revocatio per bursam. Ill. 256. Revolutionstribunale. 1V. 218. Rex Franciae, Francorum. Il. 305. Rheime. 11. 561. 111. 85. Richelieu. 11. 456. 478. Richterliche Gewalt feit d. Revol. IV. 25. Riculph von Maing. 1. 387. Riom. 11. 541. Ritterdienft. Il. 158. Ritterlebn. 11. 239. Ritterthum II. 161. Ritterorden, Aufhebung der. IV. 16. Robert le Norman. III. 51. Rochelle (La). 11. 568. Rodez. 11. 130. Roi bei Bunften. Il. 600. des sots. ll. 438. Roisin. Ill. 86. Rolandus Pafferegius. III. 19.

Rôle, Ill. 494, 521. IV. 228. Rollo. 1. 89. III. 88. Romanen. 1. 41. 105. Romanische Freiheit. Il. 511. Romanus possessor, tributarius. 1. 107. Romois. 11. 89. Römisches Recht in Gallien. 1. 37. " unter ben granten. 1. 208. ,, " neues Aufblüben. Ill. 13. " Eindringen in ben einzel= ., nen Landschaften. Ill. 25. " im Suben. III. 30. " in Mittel = und Rords franfreich. III. 31. " Reception in Franfreich. Ill. 14. 15. 23. 159. " im Orient. 1H. 119. Strafrecht. 1. 207. 111. 432. Rotuli. Ill. 494. Normaniae. 11. 567. Roturier. II. 515. Roucy. II. 100. Rouen. II. 485. 488. 567. Roussian. 11. 133. 486. 111. 29. 101. Routiers. 11. 505. Rouvre. 11. 533. Rovergue. Ill. 130. Rubricae. Ill. 495. 526. Rudfallerecht. III. 377. IV. 299. Rudtauf. Ill. 262. Rundichreiben. Il. 289. Ruptura. 11. 515. Ruraldecanate. Il. 649. Mone. 11. 563.

Sabinus von Heraclea. l. 54.
Sable. ll. 91.
Sachen, förperliche, bewegliche. lll. 291.
292.
Sachverständige. lll. 536.
Sagidaronen. l. 364.
Saigep. ll. 533.
Saignon. ll. 547.
Sainson. lll. 165.
Saintee. ll. 488. 568.
Saintee. ll. 488. 568.
Sainte. Brieux. ll. 87.
Dizier. ll. 578.
Jean d'Angely. ll. 568.
Junien. ll. 541.
Roup. ll. 541.
Roup. ll. 87.
Pos. ll. 98.
Quentin. ll. 558.
Saintonge. ll. 122.

Sajones. 1. 369. Sairment de veritey. Ill. 535. Saisie. IV. 259. Saisie - arrêt, - brandon, - exécution. lll. 579. féodale. ll. 260. révendication. IV. 264. Saisine. Ill. 293. de fait, de droit. III. 309. ,, vuyde. 111. 329. Sala, Salunga, 1. 277. Salins. 11. 583. Salisches Gesetz. 11. 306. Salmeranges. 11. 541. Salon. Ill. 103. Saltuarii. Il. 490. Saluzzo. Il. 115. Salz, Abgaben von. 11. 468. Salztammern. 11. 493. Sanitatepolizei. Il. 499. IV. 116. Sault. II. 115. Saumur. 11. 93. Sauvegarde. 11. 374. Savary. 111. 286. Scabini. 1. 223. mercatorum. 11. 586. Scaccarium. II. 408. Scel authentique. Ill. 241. ,, de foire. Ill. 285. rigoureux. Ill. 581. Schat. Ill. 327. föniglicher. Il. 475. , ronigider. II. 475.
Schameister. II. 475. 489.
Scheibemauer. III. 351.
Scheibung. I. 266. IV. 297.
Scheite. II. 373. III. 545.
Schenfung. I. 280. 289. III. 276. 279.
Schiebsvertrag. III. 272. IV. 187. 329.
Schiebsvertrag. III. 393. Schmähschrift. Ill. 466. Scholfenverfassung. 1. 360. 11. 577. Scholae. 111. 12. 18. Scholafter, Scholafticus. 1. 398. 11. 649. Schriften, periodifche. IV. 273. Schriftlichkeit bes Berfahrens. 1. 368. lli. 495. 523. lV. **34**0. Schugrecht ber Seigneurs. Il. 615. bes Rönigs. 1. 224. Il. 626. Schwabenspiegel. III. 99. Schweizertruppen. 11. 505. Sclaverei. 1. 4. 111. 177. Scotatio. 111. 312. Scoti (Johannes). Ill. 103. Scribaria. Il. 437. Scribae. l. 368. Il. 437. Scuage. Il. 240.

Scutarius. Il. 163. Sechelles. Il. 461. Sécretaires rationaux archivair. Il. 486. Sectionen bes Parlaments. 11. 394. Secundarunterricht. IV. 182. Securitas. 1. 288. Sédition. IV. 270. Seegerichte. Il. 428. 509. IV. 159. Seemacht. IV. 158. Seerecht. Ill. 286. Seigneurs. 1. 184. 11. 148. 166. 350.111.322. Seitenlinie. III. 372. IV. 299. Seitenverwandte. III. 378.
Selbmundia. III. 188.
Selbithülfe. II. 572. III. 238.
Selbitmord. III. 462.
Selbitichuldner. III. 274. Selbstvertheidigungen. Ill. 440. Selbstvermaltung. IV. 81. Sellette. Ill. 616. IV. 347. Semblançai. Il. 453. Semonce. Il. 201. Ill. 502. 591. Semur. 111. 567. Senatscommiffion für individuelle Frei-beit. IV. 258. für Breffreiheit. IV. 270. Senatusconfulte (organifche). 1V. 54. Sendgericht. 1. 395. Sendgraf. 1. 167. 349. Senechall. 1. 348. 11. 186. 313. 337. 418. 474. Senechauffées. 11. 290. Senior. l. 183. 227. Senite. ll. 94. Sens. ll. 94. 565. Sentense de purification. Ill. 262. Sententia de septem septinas. 1. 124. Separation der Che. 1. 266. 400. 111. 188. " " Buter. 1. 267. Ill. 195. Septaine von Bourges. Ill. 583. Septem provinciae. 1. 17. Septimanien. 11. 128. Sequestration. l. 284. Ill. 305. Serf. 11. 516. " Bufammenleben ber. Il. 523. Sergents. 11. 190. 439. Sergenterie fieffée. 11. 190. Servage. Il. 514. Servitten. 11. 629. Servitude. Il. 514. militaire. IV. 157. Servituten. 1. 282. Ill. 350. Servus. 1. 232. Sicambrer. l. 67. Siebenzahl. ll. 524.

Stegel. Ill. 243. " foniglicher. Ill. 241. " Anlegung ber. IV. 207. Siegelbewahrer. Il. 330. Signification. Ill. 246. Silhouette. Il. 461. Singularfucceffion. III. 370. Sifteron. Il. 547. Sittenpolizei. Il. 497. Sigungen, gerichtliche. IV. 222. Straa. Il. 555. Söldner. 11. 505. Soiffons. 11. 100. 560. Soldurii. 1. 3. Solere. Il. 539. Sologne. Il. 95. Solomiac. Il. 540. Solutor. II. 274. Somme rural. Ill. 68. Somnium Viridarii. Il. 627. Sondereigenthum. 1. 272. Sonderproceduren. Ill. 625. Sonderrechte. IV. 16. Sonnois. Il. 92. Sors. 1. 103. 273. Souffrance. Il. 235. Soule. Il. 126. Soulte. Ill. 258. 262. 346. 347. Souverain establi pardessus les trésoriers. ll. 475. " fieffeux. ll. 149. " maitre. ll. 482. Souveranitat ber Seigneurs. 11. 165. Geintlichfeit. Il. 616. Ration. IV. 16. 17. 33. 59. 68. Spanndienste. 1. 199. Specialgerichte. IV. 218. Specialinquisition. Ill. 611. Specialjury. IV. 355. Specialität der Spoothefen. Specialfucceffion. III. 397. IV. 303. Speculum historiale. III. 83.

juris. III. 19.

Spicie. III. 271.

Spolium. III. 300. 306. Spondarius. Ill. 227. Sponsalia. l. 258. 111. 187. Sponsalitium. Ill. 216. Sportein. Ill. 568. IV. 203. Sportulae. l. 30. Sprache, französische, in den Gerichts-verhandlungen. 111. 497. Staatsamt. 1. 215. 11. 320. Staatsbehörde. 11. 432. 111. 602. IV, 191, 224,

Staategefängniffe. 1V. 258. Staatsminister. 11. 327. Staatsmonopol. Il. 472. IV. 108. Staatsrath. 11. 325. feit b. Revol. IV. 91. 241 246. Staatefecretar. Il. 332. Staatsurfunden. 11. 484. Staateverbrechen. Ill. 454. IV. 325. Stabilimentum. III. 152. Stabularius. 11. 506. Städtebobeit. II. 173. Stanbeglieberung. 1. 215. 111. 177. 444. IV. 252. 11. 144. 11. 170. 276. Ständeverfammlungen. **2**89. **29**9. 30**2**. Standeversammlungen , Babl ju den. ll. **290**. Ständischer Ausschuß. 11. 300. Stammgut. 1. 274. 111. 255. 371. 399. 1V. 299. Standeserhöhung. 11. 348. Standesurfunden. Ill. 182. Standesvorrechte, Aufhebung der. IV. 16. Stapplum regis. 1. 367. Stationes. 1. 32. Statuta Curiae Aquensis. Ill. 103. Delphinalia. II. 274. III. 104. Provinciae. III. 104 Statute personliche, dingliche. Ill. 137. Statuts des lormiers. Il. 597. synodaux. Il. 644. Stephanus von Ephefus. 1. 54. l. 5. 33. 192. ll. 298. 463. Steuer. IV. 103. " Bertheilung ber. Il. 476. Steuerbewilligung. Il. 298. 302. Steuerezemtionen. Il. 473. Steuerhof. Il. 486. Stiftungen, firchliche. IV. 175. Stipulatio Arcadiana, subnixa. 1. 294. lli. 240. Stipulation. Ill. 239. Stipulation de propres. Ill. 206. Straf - Antrag. Ill. 607. ,, Arbeit. Ill. 450. Strafen. 1. 328. 111. 446. 1V. 325. firchliche. 1. 60. öffentliche. 1. 827. 111. 482. an Sachen. Ill. 445. Strafordnung. Ill. 446. Strafrecht, Gefetgebung über. 1. 311. Ill. 437. IV. 323.

Strafverfahren. 1. 367. 111. 584. 1V. 344.

Strafamed. 1. 314. III. 432. IV. 330.

" bei Municipalpolizei. 1V. 348.

" Correctionellpolizei. IV. 339.

Streiteinlaffung. Ill. 511. Style. III. 42. gothique. Ill. 81. Styles. III. 487. Stylus Parlamenti. Ill. 62. 480. Subregationen. 11. 478. 481. Subrogation. 111. 247. Subrogé tuteur. 111. 233. Substitution. 111. 419. Succumbenggeld. Ill. 567. Süden, Coutumes des. Ill. 100. Suite, droit de. III. 355. Suay. 11. 454. Summa artis notariae. Ill. 19. de legibus in curia laicali. 111. 90. Summarisches Berfahren. Ill. 570. Suppléans. IV. 203. 209. Surannation. Ill. 578. Surcens. Ill. 344. 347. Surintendanten. 11. 474. Suvenance d'enfants. III. 281. Survivance. II. 323. Suyte. 111. 590. Suzerain. Il. 158. Splvester Giraldus. Ill. 17. Symbole. 1. 276. 291. 111. 240. 312. Syndics. 11. 545. Syndics notaires. Il. 449. Synodaticum. II. 648. Snnoden. 1. 57. 11. 644.

Tabaksmonopol. IV. 108. Tabellions. 11. 448. Tabularius. 1. 243. Taisand. Ill. 167. Tallia. 1. 227. Talliabilis. ll. 515. Taille. ll. 284, 452, 464. de quatre cas. ll. 241. Taillon. ll. 465. Tallart. 11. 115. Tancredus. Ill. 56. Tarantaife. Il. 101. Tarafcon. Il. 547. Tarif civil. IV. 338. criminel. IV. 357. Tartas. 11. 128. Tausch. l. 286. 111. 262. Taxe des aisés. ll. 286. Temonarien. 1. 20. Tenbe. Il. 534. Teneau. III. 344. Tenement, tenure. 11. 517. Terme de parlier. Ill. 517. Terra aviatica. l. 273. lll. 371.

Terra juris scripti. Ill. 133. 139. laetica. l. 21. Salica. 1. 300. Terragium. l. 226. lll. 344. Terran. 11. 461. Terre d'Auvergne. ll. 124. Terres de l'empire. III. 133. Terrien. Ill. 165. Terrier cartulaire de Normandie. ll. 140. Territorial-Bestand der Coutume. 111.128. Eintheilung. 1. 160. 11. 192. IV. 12, 84, 86. Gerichte. 11. 204. 428. ., Princip. II. 2. 137. Tertia ber Bittwe. l. 265. Testamente. l. 308. lll. 10. 406. 423. IV. 293. 299. Testamentum. l. 309. Tetrarchisches Suftem. 1. 158. Thalamus. II. 544. Ill. 102. Thatbestand. Ill. 609. Theater. 11. 496. IV. 278. 290. Theilbarfeit des Bobens. 1V. 289. Thesaurarius regis. ll. 475. Thibaut. III. 84. Thierache. II. 100. Thierschaden. III. 282. Thouret. IV. 306. Thur= und Fenstersteuer. IV. 105. Tierce-foy. ll. 160. " opposition. lll. 565. Tiers-état. ll. 277. 299. " et danger. lll. 325. Timuchen. 1. 10. Titres authentiques. IV. 230. Tiuphad. 1. 159. 348. Todesftrafe. 1. 328. 111. 446. 1V. 331. Tobte Sand. H. 664. IV. 175. Tödtung. 1. 332. 111. 460. Zonnerre. Il. 102. 532. Tortur. 1. 329. III. 618. Toul. 11. 118. 581. Toulon. 11. 547. Touloufe. Il. 120. 129. 404. 542. Ill. 18. 27. 101. Touraine. 11. 92. Tournay. 11. 563. en Languedvc. 11. 543. Tournelle. ll. 396. Eours. 11. 530. Tractoria. 1. 168. 199. Tractus 1. 15. 161. Traditio. 1. 53. 277. 111. 328. Traite. ll. 470. Transport. Ill. 246. d'un huissier. IV. 230.

IV.

Trauerjahr. Ill. 201. Traverse. Il. 472. Treguier. Il. 87. Tres libri. III. 17. Trésoriers. Il. 475. 485. Treuga Dei. Il. 10. 196. Trève. Il. 197. Trevisani. III. 114. Trevour. Il. 107. 412. Trezenum. III. 346. Tribunal de renvoi. IV. 217. Tribunat. IV. 50. Tribunaux d'exception. IV. 203. 218. Tributum. l. 197. 200. Trie. 11. 543. Erittheim. 1. 65. Eronchet. IV. 307. Trouble. 111. 300. 306. Tropes. ll. 100. Trustis regis. J. 174. Tunginus. l. 166. Turenne. ll. 122. Turgot. ll. 462. Turfan. ll. 128. Tutel. Ill. 226. 232.

lleberlaffungevertrag. Ill. 263. Hebersepungen des romifchen Rechtstor= pers. Ill. 21. Uebertretungen. IV. 323. Umftand. 1. 361. Uneheliche. Ill. 217. IV. 298. Union conjugale. Ill. 191. Universalsuccession. I. 307. III. 370. IV. 300. Univerfität (faiserliche). IV. 181. Univerfitäten. II. 293. III. 16. 157. Untereigenthum. III. 339. 345. Unterricht, öffentlicher. IV. 17. 177. Untersuchungerichter. IV. 209. 221. Untersuchungsversahren. III. 605. IV. 345.
Untersuchungsversahren. III. 605. IV. 345.
Unterpräfect. IV. 89. 138.
Urfunden. 1. 277. III. 241. 573.
Urfundenbeweis. 1. 375. III. 529.
Urtheise in Civissahren. III. 541. " Criminalsachen. Ill. 621. Redaction der. 1. 368. 111. 543. Bollzug ber. 1. 379. 111. 576. Urtheilefinder. I. 359. Urtheilejury. IV. 351. 353. Urmabler. IV. 18. Us et coustumes des foires de Champagne. Ill. 84. Usages de France et Vermandois. 111, 46, 78,

Usagia. ll. 182. 525. lll. 350.
Usagiers. lll. 37. 42.
Usanze dello imperio di Romania.
lll. 123.
Usatici. lll. 28.
" Barchinone patrie. lll. 101.
llfe. ll. 132.
Usines. lV. 248.
Usus et consuetudo Franciae. lll. 78.

V. Bacanz in curia. ll. 631. Bacarius. lll. 16. Vacations. IV. 203. Vacuaturia. l. 288. Baterliche Gewalt. 1. 253. 111. 226. 230. IV. 296. Bagabunden. IV. 119. Vagria. l. 66. Balence. 11. 549. Balenciennes. Il. 481. Balentinois. Il. 111. Valeti curiae. ll. 439. Balois. ll. 94. Balromen. ll. 107. Bannes. ll. 87. Varec. 111. 326. Bafallenstand. 1. 174. 355. 11. 152. 242. Bauban. 11. 459. Baudemont. 11. 118. Vaux du Loir. ll. 92. Bavasseurs. ll. 156. Véer la cour. III. 538. Belan. 11. 124. Bellejanischer Rathschluß. Ill. 275. Benatisin. Il. 112. Ill 104. Vendagia, venta, ventes. III 331.346. Bendome. Il. 95. Berbalinjurien. Ill. 465. Berbannung. Il. 181. 448. Verbum regis. l. 174. Berdict der Jurp. 1V. 351. Verdiers. ll. 490. Berdun. Il. 118. 581. " Bertrag von. 1. 87. Bereinsrecht. IV. 267. Berfügungerecht des Erblaffers. 1. 309. III. 381. IV. 292. 299. Bergewaltigung. Ill. 459. Bergiftung. Ill. 462. Bergobret. l. 3. Il. 567. Berhaftung. Ill. 597. IV. 257. Berhandlungemaxime. 111. 498. IV. 341. Berbor. Ill. 612. Berjährung. 1. 278. 11. 261. 111. 250. 331. Vérification des écritures. 1V. 228.

Berlepung über die Salfte. Ill. 253. Berlöbnig. l. 257. III. 183. Bermächtniß. III. 418. Bermandois. II. 99. Berneuis. II. 530. Berfammlungen. 1V. 267. Berichwender. Ill. 233. Berfuch. III. 441. IV. 329. Bertheidigung. Ill. 515. 617. IV. 345. Bervin. 11. 564. Berwaltungsfache. IV. 238. Berwaltungsfache. III. 489. IV. 240. Bergicht. III. 197. 248. Besoul. II. 101. Vest. III. 311. Beto. IV. 11. 23. 72. Bezlan. 11. 566. Begin. 11. 90. 94. Via actionis, executionis. Ill. 573. Viaria, voierie. 11. 208. Vicaires perpétuels. ll. 650. Vicaria. ll. 156. Vicarius. l. 159. 165. ll. 190. (firchlicher). Il. 661. Vicecomes. 1. 165. Vicesima. 1. 31. Bicomte. 11. 151. 154. 188. 422. 585. IV. 256. Biehverstellung. Ill. 265. Vieil practicien à la main. Ill. 57. Bienne. l. 24. 11. 109. Viers. 11. 567. Bierzon. Il. 124. Vif gage. Ill. 357. Viguerieen. 11. 480. Biguiers. ll. 155. 189. 422. Vilain. II. 514. Vilain serment. Ill. 459. Vilenage. 11. 518. Viles bateices. ll. 529. 534. Billars. II. 107. Billehardouin (Gottfried von). 11. 123. Ville jurée. Il. 611. Billefranche. 11. 540. Billeneuve. 11. 564. Villicus. II. 525. Vimaire. ll. 263. Bindication. Ill. 314. Vingtain. Ill. 344. Vingtième. Il. 466. Viridarii. Il. 490. Vir illuster. l. 154. Bifitationerecht, bifchöfliches. II. **648**. IV. 170. Vitalitium. 111. 203. Bitre. 11. 87.

Vivarais. Il. 109. Vivelotte. Ill. 200. Bogt. 1. 356. Voies de nullité. Ill. 249. Voirie grande, petite. ll. 500. lV. 128. " municipale. lV. 148. Vois et respons en court. III. 180. Bolfenamen. 1. 223. 11. 526. Bollziehende Gemalt. IV. 24. 35. 41. 78. Volume croisé. III. 60. Volumen rubrum castelli Parisiorum. lll. 81. Boraus. Ill. 196. IV. 292. Bortauferecht. Ill. 349. Bormund. 1. 255. Ill. 224. Boruntersuchung, IV. 353. Vouerie, voultrie. l. 256. Ill. 212. Bopers. ll. 190. Voyes. lll. 330. Vue et montrée. 111. 518.

## W.

Wadii. l. 289. Wadimonium, wadium. Ill. 354. Baffenrecht. 1. 250. 111. 457. 1V. 17. 117. Bafferrecht. Ill. 323. Bechfelrecht. Ill. 284. 2Becheler. 11. 492. Wegeneter. 11. 432. Begiperre. 11. 338. Bebrgeld. 1 318. 111. 430. Bebrhaftmachung. 11. 251. Beihbischof. 11. 391. 11. 649. Beinzwang. 111. 341. Werp. 111. 312. Beftgothen. 1. 76. 129. Bette. 1. 325. Betten. 111. 271. Wich. III. 352.

Biebereinsehung in ben vorigen Stand. 111. 233. 248. 560. Biebertlage. 111. 565. Bieberruf ber Schenfung. Ill. 281.
bes Lestaments. Ill. 418.
Willelmine. Il. 562. Wite. l. 325. Wittemon. 1. 258. Wittiscalci. l. 325. 369. 2Bittme. 1, 264. Ill. 188. Bohlfahrteausichuß. IV. 37. Bohnung, Unverleglichfeit ber. IV. 262. Bucher. Ill. 474. Bunben. 1. 335. Ill. 464.

2)pern. 11. 579. Dretot. Il. 474.

Bahlung. Ill. 247.
Behnten. l. 59. ll. 665. lV. 9. 164.
Beichnungen. lV. 277.
Beitungen. lV. 270.
Beugenverfahren. l. 374. lll. 531. 669.
Binfen. lll. 268. 474. lV. 290. Rollbeborde. 11. 492. Äolltarif. 11. **45**8. **471.** Bollmesen. l. 33. 195. 202. ll. 177. 470. IV. 101. Bunftwefen. Il. 593. 610. " Aufhebung bes. 1V. 16. Burechnung. 111. 441. 1V. 326. Ausammenleben während Jahr und Tag. 111. 193. Busammenrottung. 111. 457. Bustanderechte. IV. 284. 3weitampf. 1 377. ll. 213. 370. lll. 457. 547.

27211 4/3/07

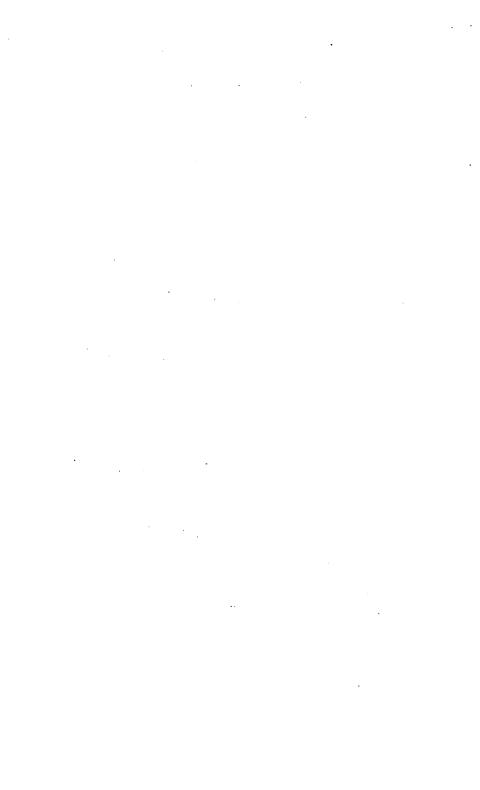

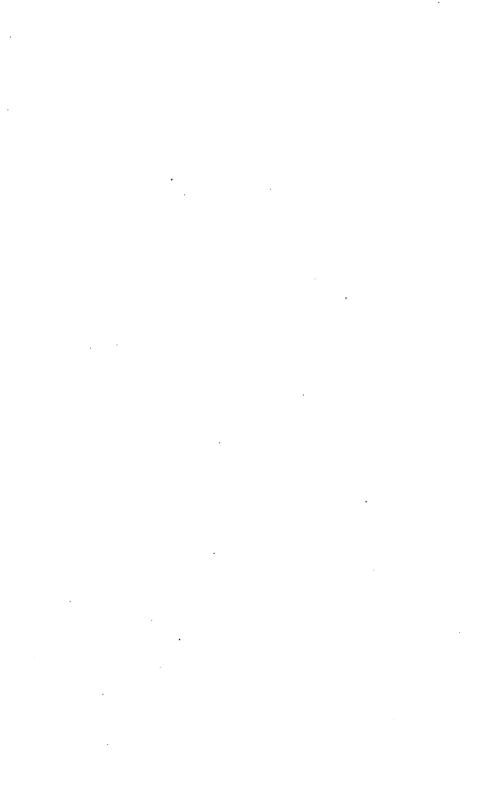





